PQ 105 88 1913 Bd.1 c.1 ROBARTS







## 6eschichte

der

## Französischen Literatur.

Erster Band.

Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from University of Toronto

594245-0-

# Geschichte

der

# Französischen Literatur

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Don

Prof. Dr. Hermann Sudjier und Prof. Dr. Adolf Birdj=Hirschfeld.

3weite, neubearbeitete und vermehrte Auflage.

Erster Band.

Mit 79 Abbildungen im Text, 17 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt und 5 Faksimile=Beilagen.

17191822

Leipzig und Wien.
Bibliographisches Institut.
1913.

Alle Rechte vom Verleger vorbehalten. Copyright 1913 by Bibliographisches Institut Meyer, Leipzig.

> PQ 105 58 1913 a Bd.1

#### Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

In dem vorliegenden Werke ist der Versuch gemacht worden, den geistigen Entwickslungsgang des französischen Volkes, wie er sich in seiner nationalen Literatur ausprägt, von seinen Ansängen bis an die Schwelle der Gegenwart zu versolgen und auf Grund der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung im geschichtlichen Zusammenhang darzustellen.

Bei der Teilung der Aufgabe hat sich jeder von uns das Gebiet gewählt, das ihm nach seiner gegenwärtigen wissenschaftlichen Tätigkeit am vertrautesten ist; aber dabei sollte die Einheitlichkeit der Gesamtaufsassung möglichst gewahrt werden. Denn in der grundsählichen Anschauung stimmen wir überein, daß die Literaturgeschichte im Zusammenhang mit der ganzen politischen und kulturalen Entwickelung eines Volkes zu behandeln ist, eine Aufssassung, die uns aus den Vorlesungen Adolf Eberts geläusig geworden ist, unseres unversgeslichen Lehrers, dem wir die ersten Anregungen zu einer eingehenden Veschäftigung mit den Werken der französischen Literatur verdanken. Für ein paar Stellen des ersten Kapitels (S. 1—8), und nur für diese, ist Eberts Vorlesung direkt benutzt worden.

Die Übereinstimmung in den Grundsäßen forderte aber keineswegs völlige Gleichsörmigkeit in der Behandlungsweise der beiden voneinander so verschiedenen Gebiete der mittelalterlichen und der neueren französischen Literatur. Das Mittelalter erheischt eine andere Darstellung als der solgende große Zeitraum. Das Zurücktreten des persönlichen Urhebers in den Werken des Mittelalters, die Gebundenheit des Einzelnen an den Gesamtscharakter der literarischen Servordringungen einer Gattung, der verhältnismäßig einsörmige Entwickelungsgang innerhalb ganzer Jahrhunderte und manche andere von den äußeren Bedingungen des literarischen Schaffens abhängige Erscheinungen fordern von einer Darstellung, die eine verwirrende Zerstückelung des Stoffes vermeiden will, die Zusammensfassung einzelner Zweige des dichterischen Schaffens in eine Betrachtung, die ihren Gegensstand ohne Unterbrechung durch einige Jahrhunderte hindurch versolgt. Ist dies hier bei der Behandlung des altsranzösischen Volksepos und des Dramas im Mittelalter geschehen, so mußten auch die Angaben über den Inhalt der bedeutungsvollsten Werfe und die Stilsproben bei der ferner liegenden und schwerer zugänglichen Literatur des Mittelalters reichslicher und ausschrlicher sein als in der jüngeren Periode.

Seit dem 16. Jahrhundert dagegen hebt sich die Persönlichkeit schärfer von dem Grunde der Gesamtentwickelung ab, die Entwickelung selbst beschleunigt sich, der Zeitcharakter versändert sich schneller und mit ihm die literarischen Anschauungen und ihre Träger. Und wenn der Darsteller auch nie vergessen dars, daß der literarische Strom unaufhörlich in Bewegung bleibt, so wird er jetzt doch die einzelnen Abschnitte zeitlich enger begrenzen müssen, damit jede epochemachende Persönlichkeit innerhalb der Birkungsdauer eines Menschenalters in einem von den vorherrschenden Zügen seiner Epoche bestimmten literarischen Zeitbilde zum Ausdruck kommt. Dabei dienen die Daten aus der politischen Geschichte als annähernd richtig gesetzte Marksteine der zeitlichen Abgrenzung.

VI Vorwort.

Selbswerständlich beabsichtigten wir in diesem Buche, dem ein bestimmter Umfang vorgeschrieben war, nicht, alle Schriftsteller und Werke zu erwähnen und zu besprechen, die in den Annalen der Literaturgeschichte einen Plat verdienen. Solche Vollständigkeit hätte sich nur dadurch erzielen lassen, daß ihr die ausreichende Würdigung wichtigerer Werke zum Opfer gebracht worden wäre.

Gemäß dem Plane unseres Buches ist auch die Literatur des jüngsten Zeitalters des handelt worden. Abgesehen von bestimmten Persönlichkeiten, deren Bedeutung und Einsstuß allgemein zugestanden wird, ist dei der Auswahl der Namen, besonders der jüngeren ausstrebenden Talente, vielleicht mancher Fehlgriff getan und manches übersehen worden. Trozdem dürste dieser ganze letzte Abschnitt auch als bloßer Versuch einer Übersicht vielen Lesern willkommen sein, obwohl der Versasser sich bewußt ist, weder über die Leistungen der eigenen Zeit einen genügend hohen und freien Ausblick zu besitzen, noch über einen so sicheren Standpunkt zu versügen, um das literarische Streben von Zeitgenossen, zumal eines fremden Volkes, überall nach seiner vollen geschichtlichen Bedeutung zu würdigen.

Halle und Leipzig, Juli 1900.

Hermann Suchier. Adolf Birch Sirfchfeld.

#### Vorwort zur zweiten Auflage.

Die nach zwölf Jahren nötig gewordene zweite Auflage unseres Werkes hat die Ergebnisse der in dieser Zeit veröffentlichten Forschungen sorgsam, aber freilich nicht kritiklos verwertet. Von den Besprechungen der ersten Auflage ist besonders die im "Journal des Savants" erschienene (von Gaston Paris, Oktober dis Dezember 1901) hier zu nennen: von dem, was darin korrigiert wird, ist das meiste jetzt aufgenommen worden. Selbstverständslich sind wir auch sonst bemüht gewesen, bemerkte Fehler und Mängel in den tatsächlichen Aufstellungen zu verbessern.

Eine Reihe von Abbildungen, Taseln sowohl wie Textbilder, sind neu hinzugekommen. Die Darstellung der neuesten Literaturgeschichte ist dis auf die Gegenwart geführt worden, hat auch eine etwas eingehendere Berücksichtigung gesunden als in der ersten Auflage. Was die Gruppierung und Anordnung des Gegenstandes angeht, so ist sie dieselbe geblieben in Anwendung der schon im Vorwort zur ersten Auflage genannten Gesichtspunkte. Im einzelnen ist in manchen Fällen eine von der früheren etwas abweichende Aufsassung zur Geltung gebracht, sind einige neue Angaben hinzugesügt und Versäumnisse nachgeholt worden.

Halle und Leipzig, Dezember 1912.

Hermann Suchier. Adolf Birch= Birschfeld.

Erster Band: Die ältere Zeit.

## Don der Urzeit bis zum 16. Jahrhundert.

Don

Prof. Dr. Hermann Suchier.



### Inhalts=Berzeichnis.

| Seite                                             | Seite                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vorwort V                                         | 3. Die französische Dichtung unter den Plan-   |
| I. Die ältesten Lebensbedingungen und             | tagenets bis 1204 125                          |
| die Anfänge der Bolkspoesie.                      | 4. Die Dichtung im Königreich Frankreich       |
| 1. Die Entstehung der französischen Nation . 1    | biŝ 1204 140                                   |
| 2. Die älteste Voltslyrif bis zur Zeit der Kreuz- | 5. Die Prosa                                   |
|                                                   | <del></del>                                    |
| züge                                              | VI. Bon der Rückgewinnung der Ror-             |
| II. Das altfranzösische Volksepos.                |                                                |
| 1. Allgemeines                                    | mandie bis zur Thronbesteigung der             |
| 2. Die ältesten erhaltenen Chansons de geste. 22  | Valvis (1204—1328).                            |
| 3. Die Königsgeste                                | 1. Die französische Literatur in England 173   |
| 4. Die Geste Garin                                | 2. Die Lyrif 177                               |
| 5. Die Geste Doon 40                              | 3. Das Fablel und der jüngere Lai 197          |
| 6. Die kleineren Gesten                           | 4. Die Renart-Branchen und Tierfabeln 201      |
|                                                   | 5. Erzählende und lehrhafte Dichtung 208       |
| III. Die Literatur der Provenzalen.               | 6. Die Prosa                                   |
| 1. Boëthius. Fides 57                             | 7. Französisch schreibende Staliener 235       |
| 2. Die Troubadours bis zu Bernhard von Ben=       |                                                |
| tadour                                            | WII Man San & Gran Gallain San Makais          |
| 3. Allgemeine Charakteristik des provenzalischen  | VII. Von der Thronbesteigung der Valois        |
| Minnesangs 65                                     | bis zum Regierungsantritt Franz' I.            |
| 4. Die Gedichtgattungen der provenzalischen       | (1328—1515).                                   |
| Lyrif 69                                          | 1. Machaut und die Literatur bis zum Auf-      |
| 5. Die Troubadours seit Bernhard von Ben-         | treten der burgundischen Schule 241            |
| tadour                                            | 2. Die burgundische Dichtergruppe 254          |
| 6. Die Toulouser Dichterschule 87                 | 3. Die Dichtung des 15. Jahrhunderts im        |
| 7. Die erzählende und lehrhafte Poesie 88         | Königreich Frankreich 262                      |
| 8. Die Proja                                      | 4. Die Prosa im Königreich Frankreich 269      |
| 9. Die Literatur der Albigenser und der Wal-      | 5. Die Literatur bis zum Regierungsantritt     |
| benser                                            | Franz' I. (1477—1515) 275                      |
|                                                   | MANAGEMENT STATEMENT                           |
| IV. Die ältesten literarischen Denkmäler.         | VIII. Das Drama des Mittelalters.              |
| (9.—11. Jahrhundert.) 100                         | 1. Das reinlateinische und das mit Französisch |
| (0. 11. Jugeymaceri) 100                          | untermischte liturgische Drama 282             |
| V. Die Zeit des anglonormannischen                | 2. Das französijche Drama im 12. bis 14.       |
| Königreichs (1066—1204).                          | Sahrhundert 286                                |
|                                                   | 3. Bühne und Technik des Dramas 294            |
| 1. Die Literatur im Reiche der anglonorman=       | 4. Das Drama im 15. und 16. Jahrhundert. 301   |
| nischen Könige bis 1154 108                       | 4. Lus Liann in 15. and 16. Jugiganvert. 501   |
| 2. Die Literatur im Königreich Frankreich         | 001                                            |
| bis 1154                                          | Register 321                                   |

### Verzeichnis der Abbildungen.

| Farbendruck-Tafeln.                                                                      | Seite        |                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Spielleute, ihre Künste ausübend                                                         | 17           | Die dritte Planche der "Neuf Preus"                                  | 212   |
| Das Widmungsbild der "Bivianusbibel" (mit                                                |              | Zwei Seiten aus "Aucassin und Nicolete" .                            | 226   |
| Tertblatt)                                                                               | 24           | Die beiden ältesten französischen Drucke                             | 255   |
| Darstellungen zu den Chansons von Guillaume                                              |              | ·                                                                    |       |
| d'Orange (mit Textblatt)                                                                 | 37           | Abbildungen im Text.                                                 |       |
| Troubadours (mit Textblatt)                                                              | 65           |                                                                      |       |
| Szenen aus "Cligés und Fenice" sowie "Tristan                                            |              | Fränkische Arieger aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts         | 3     |
| und Jolt" (mit Textblatt)                                                                | 115          | Ländlicher Tanz in Koitou                                            | 9     |
| Gilbert de la Porrée und drei seiner Schüler                                             | 131          | Die älteste Alba                                                     | 13    |
| Bilder zu den Arthurromanen (mit Textblatt)                                              | 165          | Spielleute im Kreise vornehmer Zuhörer                               | 15    |
| Adenet le Roi, die Königin von Frankreich,                                               |              | Auf den Händen tanzendes Spielweib                                   | 17    |
| Mahaut von Artois und Blanche von Ka-                                                    |              | Spielleute bei einer Festlichkeit                                    | 18    |
| stilien unterhaltend (mit Textblatt)                                                     | 211          | Ein Bers aus "Audigier" mit Musiknoten                               | 20    |
| Darstellungen aus der Biblischen Geschichte des                                          |              | Josiane als Spielweib. (Aus dem "Bueve de                            |       |
| Guiart Desmoulins (mit Textblatt)                                                        | 2 <b>2</b> 9 | Sanstone")                                                           | 21    |
| Froissarts Untunft am Hofe zu Foix                                                       | 249          | Eine Seite aus der Chanson "Aliscans"                                | 25    |
| Ravul le Fèvre überreicht Philipp dem Guten                                              |              | Darstellungen zur Chanson "Aliscans"                                 | 27    |
| seinen "Jason" (mit Textblatt)                                                           | 262          | Rainoart tötet den Sarazenen Gadifer. (Dar=                          |       |
| Das Widmungsbild vor Alain Chartiers "Qua-                                               |              | stellung zum "Mönchsleben Kainvarts") .                              | 29    |
| drilogue"                                                                                | 267          | Der Spielmann Taillefer in der Schlacht bei                          |       |
| Vorwort des Jehan du Vingnai zur Übersetzung                                             | 070          | Hastings                                                             | 30    |
| des "Speculum Historiale" (mit Textblatt)                                                | 270          | Jean Bodel                                                           | 32    |
| Guillaume Cretin überreicht Franz I. einen Band seiner Werke                             | 288          | Die Abtei Saint-Guilhem-le-Désert                                    | 36    |
| Die Bühne des Passionsspieles zu Valencien-                                              | 200          | Die Eroberung von Antiochia. (Darstellung                            |       |
| nes vom Jahre 1547                                                                       | 297          | zur "Chanson von Jerusalem")                                         | 50    |
| ties bolt Sugte 1947                                                                     | 401          | Die Landung des Schwanenritters. (Darstel=                           |       |
| Holzschnitt=Tajeln.                                                                      |              | lung zum "Schwanenritter")                                           | 51    |
| 0 0, ,                                                                                   |              | Die Kuinen des Schlosses Ventadour bei Mou-                          |       |
| Der Baum der Liebe, aus dem "Breviari                                                    | 0.0          | stier=Ventadour                                                      | 62    |
| d'amor" (mit Textblatt)                                                                  | 93           | Der Turm des Schlosses Ventadour                                     |       |
| von den Eigenschaften der Dinge", für König                                              |              | Raimbaut von Vaqueiras                                               | 77    |
| Rarl V. ins Französische übersett von Jehan                                              |              | Hautefort (Autafort)                                                 | 79    |
| Corbection                                                                               | 281          | Heinrich, der "junge König".                                         | 81    |
|                                                                                          | 201          | Maria und das Fesustind geben dem Verfasser                          |       |
| Faksimile=Beilagen.                                                                      |              | eines Marienliedes als Preis ein goldenes                            | 88    |
|                                                                                          |              | Beilchen                                                             | 93    |
| Die sechs ältesten französischen Handschriften aus Frankreich. Tafel I (mit Textblatt) . | 145          | Darstellung zum "Breviari d'amor" Die französische Eulalia = Sequenz | 102   |
| Die sechs ältesten französischen Handschriften                                           | 140          | Das lateinische Vorbild der französischen Cu-                        | 102   |
| aus Frankreich. Tafel II                                                                 | 161          | lalia = Sequenz                                                      | 104   |
| una Orumitetty. Zujet II                                                                 | 101          | tuttu- Sequenz                                                       | 104   |

| Datiftung 3 "Trijan und Jiolt" 115 Saenen aus "Trijan und Jiolt" 117 Ein Stüd ber ältelten in Frantreich geschriebenen französischen Sambichrift 121 Das Gradund Schriches II. in Fontervault 126 Das Gradund Schriches II. in Fontervault 126 Das Gradund Schriches II. in Fontervault 127 Das Gradund Schriches II. in Fontervault 127 Das Gradund Schriches II. in Fontervault 128 Das Gradund Schriches II. in Fontervault 129 Das Gradund Schriches III. III. III. III. III. III. III. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **************************************       | Seite | 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Darfellung zu "Trijian und Jiolt" Szenen auß "Trijian und Jiolt" Szenen franzöfijden Sandidnijt 121 Daß Gradmal heinrichß II. in Fontevrault 125 Daß Gradmal heinrichß II. in Fontevrault 127 Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit de Sainte More 129 Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit de Sainte More 129 Marie de France 132 Chrifiuß betreit die Erzodter. (Ums dem Projesteren derfin) 137 Daß Gradmal deß Nichard Löwenherz in Fontevrault 138 Perceval reitet nach Urthurs Doj. (Ju Chritians "Conte del Graal") 138 Perceval reitet nach Urthurs Doj. (Ju Chritians "Conte del Graal") 149 Perceval flißt die Gattin deß Dryguellouß. (Ju Chritians "Conte del Graal") 151 Jiolt pielt Darfe. (Jum Peroja-Trijlan) 168 Marle tötet Trijlan. (Jum Peroja-Trijlan) 168 Darfe tötet Drijlan. (Jum Peroja-Trijlan) 168 Darfe tötet Drijlan. (Jum Peroja-Trijlan) 168 Darfe schluß von Bruder Ungers Überjetung der Dialoge Gregors 177 Der Schluß von Bruder Ungiers Überjetung der Dialoge Gregors 177 Der Schluß von Bruder Ungiers Überjetung der Dialoge Gregors 177 Der Raffuldan von Couch 186 Der Raffellan von Couch 186 Der Raffellan von Couch 186 Spreichnann verfleibet, jiviet gur Godzeit der Marjon in einem Exiont dem Dialoge Gregors 178 Drifficteles und die Giben Smberin. (Jum "Lai d'Aristote") 272 Spreidign mit Boncet auf, (Jum "Roman de Renart") 206 Bradmart Boncet auf, (Jum "Roman de Renart") 207 Daß Witheafel von Berta unit dem Großen Mide Maience") 274 Racgarete von Dijecreich Jum dem Sepale Brade Renart") 208 Daß Witheafel von Berta unit dem Großen Mide Maience") 274 Racgarete von Dijecreich Grein Bider. (Jum Joolin de Maience") 274 Racgarete von Dijecreich Grein Bider. (Jum Joolin de Maience") 274 Racgarete von Dijecreich Grein Bider. (Jum Joolin de Maience") 274 Racgarete von Dijecreich Grein Bider. (Jum Joolin de Maience") 274 Racgarete von Dijecreich Grein Bider. (Jum Joolin de Maience") 274 Racgarete von Dijecreich Grein Bider. (Jum J | Drei normannische Reiter in der Schlacht bei | 100   | Der Herzog von Burgund belauscht das Stells  |       |
| Szenen aus "Tijidan und Jjolt"  im Stild ber ältessen in Frankreich geschiere benen französischenen französischenen französischenen französischenen französischenen französischenen französischenen französischenen französischenen französischen französische | Derstallung in Tristen und Walt              |       |                                              | 019   |
| Ein Stüd der älteilen in Frankreich geichtieben französischen französischen Abeinerichs II. in Hontervault  Das Grabmal deinreichs II. in Hontervault  Das Grabmal beinreichs II. in Hontervault  Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit des Stünte Wore  Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit des Stünte Wore  Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit des Stünte Wore  Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit des Stünte Wore  Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit des Stünte Wore  Der Schluß des Jüchard Löwenherz in Kontervault  Das Grabmal des Vichures Holle der Graal"  Das Grabmal des Vichures Holle der Grabitation  Das Grabmal des Vichures Holle der Grabitation  Darke tötet Trijtan. (Jum Proja-Trijtan)  Der Schluß von Bruder Migiers Überjehung der Dialoge Gregors  Der Kaftellan von Couch  Der K |                                              |       |                                              | 215   |
| Dene franzöfischen Handichrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 117   |                                              | 017   |
| Das Grabmal beinrichs II. in Fontevrault  Das Grabmal der Königin Elconore in Fontevrault  Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit de Sainte More  Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit de Sainte More  Das Grabmal der Krönigin Elconore in Fontevrault  Das Grabmal der Krönigin Elconore in Fonte der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 101   |                                              | 217   |
| Das Grabmal der Königin Eleonore in Fonterbracht errault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |       |                                              | -010  |
| evrault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 120   |                                              | 219   |
| Der Schluß des "Roman de Troie" von Beneeit de Geinte More 129 Marie de France 129 Marie de France 129 Marie de France 132 Chriftus derreit die Erzöäter. (Uns dem Proja-Merlin) 137 Das Freiden des Richard Löwenherz in Honterevault 139 Gerecoal reitet nach Urthurs Hof. (3u Chrifitians "Conte del Graal") 149 Eerzeval liste de Gatul verden des Graal" 149 Gerecoal liste de Gatul verden de Graal" 150 fot spielt Harfe de Gatul verden de Graal" 151 Honte vom Lite de Gatul verden de Graal" 151 Honte vom Lite de Gatul verden de Graal" 151 Honte vom Lite de Gatul verden de Gatu |                                              | 197   | nahan Sam Ranart fitt (21 Ranart la          |       |
| Das Pferd Hauvel, als Simbild der Kalfchheit, füt gekrönt auf einem Thron. (Jum "Kferd Kauvel").  Das Grabmal des Richard Löwenherz in Hontevrault.  Das Grabmal des Richard Löwenherz in Hontevrault won Disconsilles Sand unter einer Untrude vom Othober 1294  Das Berceval Richard von Chober 1294  Das Grabmar Date von Disconsilles Sand unter einer Untrude vom Othober 1294  Das Grabmar Date Richard Canal Cinter Sinder Löwenher einer Untrude vom Othober Richard Content Lintunde vom Othober 1294  Das Grabmar Date Richard Canal Cinter Sinder Löwenher Einer Chrohes Don Schieffeleidefreibung 206  Das Merceval Richard Lowen Grabmar Thron. (3um nonde" von Merce Schiemen, Einer Chrohos Richard Content Publication Content Publication Content Publication Content Publication  |                                              | 121   | Nonvel(4)                                    | 991   |
| Marie de France Chriffins befreit die Erzoäter. (Aus dem Profa- Merfin).  137 Merfin).  138 Merceval reitet nach Arthurs Hofa- etrault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 129   |                                              | 221   |
| Ehriftus befreit die Erzöäter. (Aus dem Profamerium) 137  Das Gradmal des Richard Löwenherz im Fontereval reitet nach Arthurs Hoft 139  Ferceval reitet nach Arthurs Hoft 139  Ferceval füßt die Gattin des Dryuellous. (Zu Ehriftians "Conte del Graal") 149  Ferceval füßt die Gattin des Dryuellous. (Zu Ehriftians "Conte del Graal") 151  Johl fpielt Harfe. (Zum Profa-Trijtan) 166  Turteltaube auf einem verdorrten Baum. (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc) 175  Der Fang eines Affen mit Stiefeln. (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc) 175  Der Schlüß von Bruder Ungiers Überfehung der Dinfang der "Lumiere as Lais" von Beter von Peckham 179  Der Anfellan von Couch 186  Drei Seigel des Simon d'Untie 194  Cine Seide aus der "Image du monde" von Gautier von Met 223  John von Joinville 231  Eintragung von Joinvilles Hand unter einer Urlunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Die Gattin des Dryuellous. (Ju Machen 194  Eintragung von Joinvilles Hand von Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan) 166  Machen Führe Führer Schoß And unter einer Urlunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan) 166  Machen Führer Kinder 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan) 168  Machen Von Detoer Schoß And unter einer Urlunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 233  Der Anfeld Profa-Trijtan 166  Intrunde vom Ottober 1294 24  Intrunde vom Ottober 1294  Intrunde vom Ottober 1294  Intrunde vom |                                              |       |                                              |       |
| Merlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 102   |                                              | 223   |
| Das Grabmal des Richard Löwenherz im Hontevault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 137   | Gine Seite and der Image du monde" non       | 220   |
| Perceval reitet nach Arthurs Hof. (3u Chrifitans "Conte del Graal")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 101   |                                              | 225   |
| Recreval reitet nach Urthurs Hof. (Bu Chriftians "Conte del Graal")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 139   |                                              |       |
| Ferrewal füßt die Gattin des Orguellous. (Zu Christians "Conte del Graal")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |       |                                              |       |
| Rerceval küft die Gattin des Orguessons. (311 Christians "Conte del Graal")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 149   |                                              | 233   |
| Chriftians "Conte del Graal") . 151 Ight fpielt Harfe. (Zum Profa-Triftan) . 166 Marke tötet Triftan. (Zum Profa-Triftan) . 168 Turteltaube auf einem verdorrten Baum. (Uns dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc) . 174 Der Fang eines Alffen mit Stiefeln. (Uns dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc) . 175 Der Schluß von Bruder Angiers İlderfehung der "Lumiere as Lais" von Peter von Pechfam . 179 Der Aaftellan von Couch . 186 Drei Siegel des Simon d'Untie . 194 Cine Tenzone zwischen dem Priester Giles le Binier und Simon d'Untie . 194 Cine Tenzone zwischen dem Priester Giles le Binier und Eimon d'Untie . 195 Cer totgesagte Kenart, gelb gefärbt und als Epielmann verlieibet, spielt zur Hodizel den Füchsin mit Koncet auf. (Zum "Roman de Renart") . 206 Das Mirakel von Berta mit den großen Hüßen Schien Barta mit den großen Häßen Schien wirden wir den Guilan werten den Greichen Stüchen Berta mit den großen Hüßen Schien Schien Larion wertleibet, spielt zur Hodizel der Füchsin et Marion") . 291 Das Mirakel von Berta mit den großen Hüßen Schien Barta mit den großen Füßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |       |                                              |       |
| Tiolt spielt Harfe. (Zum Prosa-Tristan). 166 Marke tötet Tristan. (Zum Prosa-Tristan). 168 Turteltaube auf einem verdorrten Baum. (Uns dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc). 174 Der Fang eines Alffen mit Stiefeln. (Uns dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc). 175 Der Schluß von Bruder Angiers Übersehung der "Laumiere as Lais" von Peter von Peckham. 179 Der Alfellan von Couch. 186 Drei Siegel des Simon d'Autie. 194 Teine Dand seiner Gedichte. 246 Froisart . 249 Tristine von Pisan unterweist übern Gribet am burgundischen Dose Christine von Pisan unterweist übern Schulken Der Kühne 259 Der Anftellan von Couch. 186 Drei Siegel des Simon d'Autie. 194 Teine Band seiner Gedichte. 246 Froisart . 249 Troissart . 249 Troissart . 249 Troissart . 249 Troissart . 246 Troissart . 247 Troissart . 247 Troissart . 248 Troissart . 246 Troissart . 248 Troissart . 248 Troissart . 248 Troissart . 246 Troissart . 247 Troissart . 247 Troissart . 246 Troissart . 247 Martin Le Franc . 257 Martin Le Franc . 257 Martin Le Franc . 257 Toerges Chastellain und Karl der Kühne . 259 Tasiliphe de Edmunyne & |                                              | 151   |                                              |       |
| Marke tötet Triftan. (Zum Prosa-Triftan). 168 Turteltaube auf einem verdorrten Baum. (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc). 174 Der Fang eines Affen mit Stiefeln. (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc). 175 Der Schlüß von Bruder Angiers Übersetzung der Dialoge Gregors. 177 Der Anfang der "Lumiere as Lais" von Beter von Pectham. 179 Der Kaftellan von Couch. 186 Drei Siegel des Simon d'Autie. 195 Teine Tenzone zwischen dem Priester Giles le Binier und Simon d'Autie. 195 Perrin von Angicourt. 196 Teriftoeles und die schöne Indienin. (Zum "Lai d'Aristote"). 200 Der totgesagte Kenart, gelb gefärbt und als Spielmann verkleidet, spielt zur Hochzeit der Füchsin int Poncet auf. (Zum "Roman de Renart"). 206 Tate der Turteltaube auf einem verdorrten Baum.  (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc). 174 Eusifache Deschamps überreicht König Karl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Richard II. von England Übersetze und Schreiber am burgundischen Sofe Christine von Pislan unterweist ihren Sohn. 256 Christine von Pislan unterweist ihren Sohn 256 Christine von Pislan unterweist ihren Sohn 256 Christine von Pislan unterweist ihren Sohn 255 Martin von Pislan unterweist ihren Sohn 251 Chroissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 249 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 249 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 249 Froissart den König Rarl VI. einen Band seiner Gedichte. 246 Froissart den König Rarl VI. ein |                                              |       |                                              |       |
| Turteltaube auf einem verdorrten Baum. (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 168   |                                              |       |
| (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |       |                                              | 243   |
| Tere Fang eines Alffen mit Stiefeln. (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc"). 175  Der Schluß von Bruder Angiers Übersetung der Dialoge Gregors . 177  Der Anfang der "Lumiere as Lais" von Beter von Betham . 179  Der Kastellan von Couch . 186  Drei Siegel des Simon d'Autie . 194  Eine Tenzone zwischen dem Briester Giles le Binier und Simon d'Autie . 195  Autiftoteles und die schöne Indierin. (Zunt "Lai d'Aristote") . 200  Der totgesagte Kenart, gelb gefärbt und als Spielmann verkleidet, spielt zur Hochzeit der Füchsin mit Koncet auf. (Zum "Roman de Renart") . 206  Der Angelellan von Seigen Keiner Gedichte . 249  Froissant Band seiner Gedichte . 249  Froissant sond seiner Band seiner Gedichte . 249  Froissant bei König Richard II. von England . 251  Broissant bei König Richard II. von England . 251  Broissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 254  Froissant bei König Richard II. von England . 256  Froissant Laurier Le Franc . 257  Fall von Dreans . 263  Froissant Laurier Schna. 249  Froissant Laurier Schn |                                              |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |       |
| Der Fang eines Alfen mit Stiefeln. (Aus dem "Bestiaire" des Guillaume le Clerc). 175 Der Schluß von Bruder Angiers Übersetzung der Dialoge Gregors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 174   |                                              | 246   |
| "Bestiaire" des Guillaume le Clerc) . 175 Der Schluß von Bruder Angiers Übersetzung der Dialoge Gregors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |       |                                              | 249   |
| Der Schluß von Bruder Angiers Übersetzung der Dialoge Gregors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 175   |                                              | 251   |
| Der Anstellan von Couch  Der Rastellan von Karl ber Kühne  Des Georges Chastellain und Karl ber Kühne  Des Georges Chastellain |                                              |       | u ·                                          | 254   |
| von Peckham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | der Dialoge Gregors                          | 177   | Christine von Pisan unterweist ihren Sohn .  | 256   |
| von Peckham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Anfang der "Lumiere as Lais" von Beter   | i     | Martin Le Franc                              | 257   |
| Der Kastellan von Couch  Drei Siegel des Simon d'Autie  194  Balentine Bisconti  Balen |                                              | 179   | Georges Chastellain und Karl der Kühne       | 259   |
| Gine Tenzone zwischen dem Priester Giles le Binier und Simon d'Autie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Kastellan von Couch                      | 186   | Karl von Orleans                             | 263   |
| Sinier und Simon d'Autie 195 Herrin von Angicourt 196 von Orleans vom Jahre 1368 270 Abam de le Hale 198 Rhilippe de Commhnes 272 Ariftoteles und die schöne Indierin. (Zum "Lai d'Aristote") 200 Der totgesagte Kenart, gelb gefärbt und als Spielmann verkleidet, spielt zur Hochzeit der Füchssin mit Koncet auf. (Zum "Roman de Renart") 206 Das Mirafel von Berta mit den großen Füßen 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drei Siegel des Simon d'Autie                | 194   | Valentine Visconti                           | 265   |
| Rerrin von Angicourt 196 von Orleans vom Jahre 1368 270<br>Abam de le Hale 198 Philippe de Communes 272<br>Aristoteles und die schöne Indierin. (Zum "Lai d'Aristote") 200 Doon. (Zum "Doolin de Maience") 274<br>Der totgesagte Renart, gelb gefärbt und als Spielmann verkleidet, spielt zur Hochzeit der Füchsin mit Boncet auf. (Zum "Roman de Renart") 206 Das Mirafel von Berta mit den großen Füßen 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eine Tenzone zwischen dem Priester Giles le  |       | König René beim Malen                        | 267   |
| Abam de le Hale       198       Philippe de Communes       272         Aristoteles und die schöne Indierin. (Zum "Lai d'Aristote")       200       Zweikampf zwischen Karl dem Großen und       274         Der totgesagte Renart, gelb gefärbt und als Spielmann verkleidet, spielt zur Hochzeit der Füchsin mit Boncet auf. (Zum "Roman de Renart")       Marion und der Kitter. (Zu Adams de le Hale "Robin et Marion")       291         Das Mirafel von Berta mit den großen Füßen       293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Binier und Simon d'Autie                     | 195   | Handschriftprobe des Schönschreibers Ravulet |       |
| Abam de le Hale       198       Philippe de Communes       272         Ariftoteles und die schöne Indierin. (Zum "Lai d'Aristote")       200       Zeveifampf zwischen Karl dem Großen und Doon. (Zum "Doolin de Maience")       274         Der totgesagte Kenart, gelb gefärbt und als Spielmann verkleibet, spielt zur Hondzeit der Füchsin mit Boncet auf. (Zum "Roman de Renart")       Marzon und der Kitter. (Zu Adams de le Hale "Robin et Marion")       291         Das Mirafel von Berta mit den großen Füßen       293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perrin von Angicourt                         | 196   |                                              | 270   |
| "Lai d'Aristote")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adam de le Hale                              | 198   |                                              | 272   |
| Der totgesagte Kenart, gelb gefärbt und als Margarete von Österreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aristoteles und die schöne Indierin. (Zum    |       |                                              |       |
| Spielmann verkleidet, spielt zur Hochzeit der Marion und der Ritter. (Zu Adams de le Hale Füchstin mit Koncet auf. (Zum "Roman de "Robin et Marion")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | 200   |                                              | 274   |
| Füchsin mit Boncet auf. (Zum "Roman de "Robin et Marion")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |       |                                              | 278   |
| Renart") 206   Das Mirafel von Berta mit den großen Füßen 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - //                                         | !     |                                              | 291   |
| Ludwig IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                            |       |                                              | 293   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ludwig IX                                    | 209   | Kleidung eines sot (Clown)                   | 303   |



#### I. Die ältesten Lebensbedingungen und die Anfänge der Volkspoesie.

#### 1. Die Entstehung der französischen Ration.

In bevorzugter Lage, von zwei Meeren bespült, in einem milden, doch nicht verweichlichenden Klima, ist das fruchtbare Frankreich auch an Geistesfrüchten stets ein gesegnetes Land gewesen. Seine Literatur hat auf die Nachbarvölker, auch auf das deutsche, einen Einfluß ausgeübt, den gelegentlicher Widerstand hat zeitweise abschwächen, doch niemals auf die Dauer ganz brechen können.

Für das älteste Volk, das Frankreich ziemlich in der ganzen Ausdehnung des Landes bewohnt hat, sieht man jetzt die Ligurer an. Nur auf dem Gebiete zwischen Phrenäen und Khone trifft das Dämmern der Geschichte Iberer (Vorsahren der heutigen Basken) an, einen Volksstamm, der sich jenseits der Phrenäen in Spanien fortsetzte, wie der ligurische jenseits der Alpen in Italien. Als die alte Grenze zwischen beiden Völkern wird die untere Khone bezeichnet, doch lassen sich Ligurer auch jenseits der Khone dis zu den Phrenäen nachweisen. Schon im zweiten Jahrtausend v. Chr. wurden sie von den aus Osten einrückenden Kelten oder Galliern unterworfen und, da sie trotz ihrer Ausdehnung wohl nur dünngesät wohnten, von diesen teils ausgesogen, teils in die Südostecke des Landes zurückgedrängt.

Den Grundstock des französischen Volkes machen die Gallier aus. Der Nationalscharakter der Gallier wird uns von den Alten in einer Weise geschildert, daß wir das Wesen der heutigen Franzosen darin wiedererkennen.

Sie waren bis zur Verwegenheit tapfer, aber leicht entmutigt durch Mißerfolg. Ihr höchstes Streben war auf zwei Ziele gerichtet: auf friegerische Tüchtigkeit und geistreiche Rede. Sie liebten Glanz und Schmuck der Aleidung. Ihr Sinn war hochsahrend, ihr Naturell leicht gereizt. Begierig griffen sie Neuigskeiten auf und liebten die Beränderung. Sie verehrten Naturgötter, drachten ihnen Menschenopser dar und räumten den Priestern oder Druiden große Macht ein. Nur diese besaßen die Wissenschaft und die religiöse Dichtung; doch war deren schriftliche Auszeichnung untersagt. Die Druiden waren abgabensrei und verfügten über Reichtümer, erzogen den Abel, waren Schiedsrichter bei allen öffentlichen und Privatsstreitgkeiten und verwalteten die Strafs und die Zivilrechtspslege. Den Aberglauben, den Cäsar an den Galliern hervorhebt, hat der Einfluß der Druiden im Bolke lebendig erhalten. Doch ist diesem eine gewisse geistige Bildung nicht abzusprechen, wenn sie auch über den engen Kreis der Priesterklasse wenig hinausgedrungen war. Die Gallier pflegten Landwirtschaft, Handel und Industrie; besonders ihre Metallarbeiten waren sehr geschäht.

Die Kömer unterwarsen Gallien in zwei Eroberungskriegen, zwischen denen die Pause eines vollen Menschenalters lag. Die Einrichtung der narbonnischen Provinz war im Jahre 106 v. Chr. abgeschlossen, und die Romanisierung hatte im Süden schon große Fortschritte

gemacht, als Cäsar sich anschiekte, in einem langwierigen Feldzuge (58—51 v. Chr.) die Eroberung Galliens zu vollenden. Mit Leichtigkeit hat sich der vildsame Geist der Gallier die Sprache der Kömer angeeignet und die alteinheimische darüber vergessen. Wir besitzen in gallischer Sprache außer Eigennamen nur einige Duzend Inschriften, die zum Teil mit griechischen Buchstaben geschrieben sind. Diese Sprache war eine indogermanische, so gut wie das Latein, so daß nicht ein vollkommen fremdes, sondern ein altverwandtes John an die Stelle des einheimischen trat. Die gallische Sprache wurde zunächst aus den Städten verdrängt und hielt sich auf dem Lande bis ins 5. Jahrhundert n. Chr.

Das Gallische war, wie schon Cäsar andeutet, in verschiedene Mundarten gespalten, und bei der Romanisierung mußten Eigentümlichkeiten dieser Mundarten notwendig auf das von den Galliern gesprochene Latein übertragen werden. Daher ist eine Verschiedenheit romanischer Mundarten von vornherein gegeben. Die ältesten Literaturdenkmäler zeigen ums vier mundartliche Gebiete: das Gascognische im Südwesten, das Provenzalische in den ausgedehnten Landschaften des Südens, das Mittelrhonische um das Rhoneknie herum sowie im größten Teil der französischen Schweiz, und das Französische. Auf jedem dieser vier Gebiete schattiert sich die Sprache fast von Ort zu Ort. Da weder das Gascognische noch das Mittelrhonische hervorragende Dichtwerke aufzuweisen haben, dürsen wir uns auf die Literatur in französischer und provenzalischer Sprache beschränken.

Schon früh ist Gallien in der lateinischen Literatur durch bedeutende Namen vertreten, wie Barro Atacinus und Trogus Pompejus. In den letzten Jahrhunderten des römischen Keiches standen die Hochschulen Galliens denen aller anderen Provinzen, selbst Italiens, voran. Während in Italien durch den Einfluß griechisch-orientalischer Bildung und Literatur der Stil gelitten hatte, war er in Gallien von diesem Einfluß minder berührt worden und reiner geblieben. Man berief lateinische Lehrer von dort nach Konstantinopel und Kom.

Auch die gallische Keligion mußte sich der römischen unterordnen. Man identifizierte die heimischen Götter mit ähnlichen Gottheiten der Römer oder gesellte diese zu zenen und verehrte beide zugleich. Viel tiesere Umgestaltungen des geistigen Lebens hat die Einführung des Christentums im Gesolge gehabt. Sein Einfluß ist um Jahrhunderte älter als der der Germanen. Schon im 2. Jahrhundert gründeten Griechen in Lhon die erste christliche Kirche. Diese Christen wurden noch zu Märthrern; doch die Zeit war nicht fern, wo das Christenstum Staatsresigion wurde, und das 4. Jahrhundert, in dessen Anstal konstin der Große dem Konzil von Arles beiwohnte, vollendete die Bekehrung von ganz Gallien.

Das heidnische und das christliche Element, die einander im Leben besehdeten, standen auch in der Literatur eine Zeitlang undermittelt nebeneinander. Jenes war besonders durch die vornehmeren Kreise vertreten, die am Heidentum sestheiten, während sich das niedere Bolf dersenigen Religion in die Arme warf, die dem Mühseligen und Beladenen Erquickung verhieß. Dann nahmen die christlichen Schriftsteller die Formen der heidnischen Dichtung auf, während die heidnischen die allegorische Einkleidung den Christen entlehnten. Die heidnische Literatur zener Zeit, mit ihren Lod- und Hochzeitsgedichten, Johllen und Epigrammen, ist nur eine aufgeputzte Mumie. In der christlichen pulsiert, ungeachtet mancher Trockenheit, manches symbolischen Halbdunkels, ein warmes inneres Leben, ein kräftiger Herzschlag. Gallien wurde eine Hauptstätte christlicher Bildung, und aus dieser ältesten christlichen Literatur, die sich freilich nicht auf Gallien beschränkt, obwohl diesem Lande ein bedeutender Anteil daran zus zumessen ist, hat das ganze Mittelalter geistige Nahrung und Anregung gezogen.

Mit dem Schwinden des Heibentums versielen auch die heidnischen Hochschulen, die das Christentum durch bischöfliche Schulen und Alosterschulen ersetzte. Denn die Alöster waren keineswegs der bloßen Beschaulichkeit, sondern auch der Pflege christlicher Bildung gewidmet. Die ältesten Alöster in Frankreich sind die nach 360 von Martin von Tours gegründeten Ligugé und Marmoutier. So waren die Gallier bereits zum Christentum bekehrt, als in der Völkerwanderung verschiedene germanische Stämme den Boden ihres Landes betraten. Dies waren erstens die Wisigoten, die sich 412 in Südgallien niederließen, 507 den



Fränklische Krieger aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Nach der "Bibel Karls des Rahlen", in der Rationalbibliothet zu Karis.

Schwerpunkt ihres Reiches nach Spanien verlegten und 720 ihre letzten Besitzungen in Gallien an die Araber verloren, zweitens die Burgunder, seit 457 in Burgund, endlich drittens die Franken, seit 486 in Nordfrankreich ansässig. Bon den Normannen wird später die Rede sein.

Die größte Bedeutung ist unter diesen Bölkern den Franken beizumessen. Zwischen Khein und Maas ansässig, hatten sie sich mehr und mehr ausgebreitet und sich 486 durch die Besiegung des Statthalters der römischen Provinz den Besitz Nordgalliens bis zur Loire gesichert. Die Eroberung fast des ganzen übrigen Galliens wurde teils durch Chlodwig selbst, teils durch seine Söhne vollendet. Die Benennung Gallia geriet in Vergessenheit, und das Land wurde nach seinen neuen Herren Francia (Frankreich) benannt.

Die Franken (s. die obenstehende Abbildung), wahrscheinlich im wesentlichen mit den Istävonen der Zeit des Tacitus identisch, bestanden aus verschiedenen Bolksstämmen. Derzenige, welcher seine Herrschaft in Nordfrankreich begründete, war der Stamm der salischen Franken, mit welchem sich der von

Tacitus als "ausgewanderte Chatten" bezeichnete Stamm der Bataver in der Hauptsache deckt. Die alte Zusammengehörigkeit mit den Chatten war unvergessen: als Chlodwig gegen das Kömerreich zu Felde zog, schlossen sie in die Täler der Mosel und Nahe eingedrungenen, auch die in Meh angesiedelten Chatten seinem Heere an. Die wohl noch im 5. Jahrhundert ausgezeichnete Lex Salica zeigt uns die Franken bereits als ackerbautreibendes Volk, bei dem jedoch die Vieh- und Weidewirtschaft und die Jagd, auch die Beize mit dem Falken oder Sperber und der Fischsang noch sehr im Vordergrunde des Betriebes stehen: von den fünf Hundearten, welche die Lex Salica kennt, dienen drei der Jagd. Das Handwerk wurde meist von Unsfreien ausgeübt. In besonderer Achtung standen der Schmied und der Müller, der mit der Handsoder Kohmühle mahlte, da die Wassermühle unbekannt war.

Vie bei den Kelten und wie noch lange das Weides und Waldareal, so war das Ackerland bei den Franken Gemeindebesiß, der alljährlich unter die Angehörigen ausgeteilt wurde und nach der Ernte an die Gemeinde zurücksiel. Erst in Frankreich wurde das Ackerland vom Bater auf den Sohn erdlich, und nur wenn ein männlicher Sproß fehlte, trat die Gemeinde in ihr altes Recht ein, bis ein Sdikt Chilperichs II. von 592 auch die Töchter für erbberechtigt erklärte. Als Abgabe wurde dem König der "Meidum" gegeben, der meist in der Lieferung der siebenten Garbe bestand, und von dem nur die durch königliche Schenkung verbrieften "Salgüter" befreit waren. Ein bevorrechteter Adel besteht zur Zeit der älteren Volksrechte noch nicht. Die freien Franken wohnen inmitten ihrer Familie und des unseien Gesindes unabhängig auf ihren Hölfen, die zu größeren oder kleineren Dorsschaften vereinigt sind. Ein solcher Holder Hole Sala, das Herrenhaus, aus Balken errichtet, eine aus nur einem Raum bestehende Halb unterirdisch gelegenen Arbeitsraum der freien Frauen, getrennt von der Secona (Scheune), den halb unterirdisch gelegenen Arbeitsraum der freien Frauen, getrennt von der Secona der Mägde; den Kornspeicher, nichts als ein auf vier Psosten ruhendes Dach; endlich die Viehställe. Von Gestügel war ursprünglich nur die Gans vorhanden, später gab es auch Hühner und Enten, die ein zahmer Kranich oder Storch bewachte. Im Mittelpunkt der Biehzucht stand von alters her das Schwein, doch wurden auch Pferde und Kinder gezüchtet

Eine eigentliche Bildung hatten die heidnischen Franken nicht. Daß ihre germanische Naturreligion in Liedern behandelt gewesen sei, ist kaum anzunehmen. Sie lebte im Volksglauben, und manche heidnischen Vorstellungen, selbst bestimmte Namen, wie der Zwerg Alberich und der Schmied Wieland, sind noch lange in der christlichen Zeit lebendig geblieben. Dagegen besahen sie sicher Helbensagen, die gewiß in die Form des Stadreims eingekleibet waren. Von den großen historischen Erscheinungen, dem Christentum, dem römischen Keich, war natürlich auch zu ihnen die Kunde gedrungen, wenn auch nur so weit, als sich dergleichen mündlich fortzupflanzen pflegt. Die Kunst des Lesens und Schreibens war ihnen fremd, wenn sie auch mit Staunen ersahren hatten, daß es kundige Menschen gebe, die imstande seien, aus Zeichen, alten Tierhäuten ausgemalt, die Gedanken längst Verstorbener herauszudeuten.

Während die übrigen Germanenvölker, auch die Burgunder und Wisigoten, bei ihrer Bekehrung das arianische Bekenntnis annahmen, trat Chlodwig mit den Franken sogleich zum katholischen Christentum über (496), in welchem er einen mächtigen Bundesgenossen sand. Die Romanen, die unter burgundischer und wisigotischer Herrschaft lebten, erblickten in den katholischen Franken ihre Erlöser, die römische Geistlichkeit Vorkämpser Gottes. Die nationalen Stammesunterschiede dauerten fort, allein das Christentum bot Franken und Romanen einen festen Punkt der Annäherung und Vereinigung und führte allmählich zu ihrer Verschmelzung, die auch deshalb nur langsam vor sich gehen konnte, weil Nachzüge das fränkische Element verstärkten.

Zunächst standen sich die verschiedenen Rassen seindlich gegenüber. Die germanischen Eroberer blickten mit kriegerischem Stolz auf die Beherrschten herab. Allein auch diese hatten ihren Stolz, und wenn sie früher im römischen Keich als Gallier bezeichnet wurden, fühlten sie sich jetzt den Barbaren gegenüber im Besitz der römischen Bildung und nannten sich Kömer (Romani), ihre Sprache, nach dem Untergang des Gallischen, Kömisch (Romanz).

Die Geschichte des folgenden Zeitalters erzählt uns von ungezügelter Wildheit, von rohen Gewalttaten. Die Bildung verkümmerte. Der Aberglaube, die Reliquienverehrung

und die Legendenwunder stehen in Blüte. Dies fällt um so mehr ins Gewicht, als das ideale Leben sich damals fast ganz mit dem religiösen deckte. Erst unter Karl dem Großen trat wieder ein Ausschwung ein, ein Aussehen der klassischen Studien, eine Freude an literarischem Schaffen, ein wissenschaftlicher Trieb, zugleich eine Erweiterung des politischen Gesichtsskreises durch die Erneuerung der Kaiserwürde.

Wenn sich die Verschmelzung der Kömer mit den Galliern in der Zeit der Völkerwansberung vollzog, welche die von gleichen Interessen beseelten Nationalitäten den fremden, keherischen oder heidnischen Germanen gegenüber enger zusammenschloß, so hat die Verschmelzung der Franken mit den Komanen erst in der Karolingerzeit stattgefunden, welche den kriegerischen Stolz von den Franken auf die Komanen übergehen ließ und damit die Stammesgegensähe endgültig auslöschte. Die in solcher Weise erwachsene französische Nastion verdankt den Galliern ihr Blut, ihre körperlichen Rassenmerkmale, ihre geistigen Anslagen, den Kömern vor allem die Sprache, die freilich auch gallischen Einsluß erfahren hat, mehr, als wir heute nachweisen können, den Franken die Abstammung der aristokratischen Familien, die staatliche Organisation, die Heeresversassung und den epischen Volksgesang. Ein Zeichen der vollzogenen Verschmelzung darf darin erblickt werden, daß sich das Volk nun fränksisch (Franc, später Franceis) nannte, und daß man diese zweite Benennung auch auf die romanische Sprache übertrug.

Dichter von der Gedankentiefe und Sprachgewalt unseres Wolfram von Eschenbach oder von der Phantasie und Gestaltungskraft eines Dante hat das französische Mittelalter nicht aufzuweisen. Dennoch ist seine Literatur nicht nur die umfangreichste, sondern auch, als Ganzes gefaßt, die hervorragenoste jener Zeit. Keine Literatur des Mittelalters hat einen gleichen Einfluß auszuüben vermocht, ja man darf sagen: keine hat einen solchen Zauber besessen. So oft auch die Sagen von Karl dem Großen, von Arthur, von Tristan usw. literarisch erneuert worden sind, ihr Kern ist und bleibt französisch, und es ist und bleibt ein Berdienst der alten französischen Dichter, diese Stoffe zuerst in die Literatur eingeführt zu haben. Die Lyrik der Troubadours hat als erste individuelle Poesie seit dem Altertum eine große kulturhistorische Bedeutung. Das altfranzösische Drama hat über die Landesgrenzen hinaus gewirkt und ist in England, Schottland, Holland und Deutschland nachgeahmt worden. Allein die universelle Bedeutung der altfranzösischen Literatur liegt durchaus auf dem Gebiete der Erzählung. An erzählenden Stoffen jeder Art ist keine Literatur der Welt so reich. Reine andere hat aus so vielen und verschiedenartigen Quellen geschöpft: aus der nationalfranzösischen, der germanischen, der keltischen Sage, der antiken, der christlichen, der jüdischen Literatur, den byzantinischen Komanen und Novellen, den Fabeln und Märchen des Orients. Reine andere ist darum auch von den Bölkern des Abendlandes, von Island bis Byzanz, wo man selbst die Sage vom Trojakrieg, französischen Quellen folgend, in griechischer Sprache behandelte, als Fundstätte anmutiger und unterhaltender Erzählungsstoffe in gleicher Weise ausgebeutet worden. In der Mythographie oder vergleichenden Literaturgeschichte darf daher das französische Mittelalter geradezu den ersten Blatz beanspruchen.

Dieses Verhältnis kann auch auf die literargeschichtliche Darstellung nicht ohne Einwirstung bleiben. Es zwingt dazu, die stoffslichen Elemente, ihre Zusammenhänge und ihre Entwickelung zuweilen in den Vordergrund zu stellen, die dichtenden Individuen zuweilen zurücktreten zu lassen. Dies ist um so notwendiger, als die Schriftsteller sich oft gar nicht genannt haben, so daß uns ein großer Teil der alten Literatur ohne Autornamen überliefert ist.

Der Unterschied zwischen Nord und Süd hat sich sehr früh herausgebildet. Die Bewohner des Südens waren zum Teil von denen des Nordens genealogisch verschieden. Die Romanisierung begann hier früher und mußte schon durch die Nähe Italiens verstärkt werden. Sie war zudem durch alte griechische Ansiedelungen in der Gegend der Rhonemündung vorbereitet, von denen die Bewohner Galliens den Bein- und Obstbau, den Gebrauch der Münzen und der Schrift gelernt hatten. Während die katholischen Germanen den Norden in ständigen Besit nahmen, war die Herrschaft der arianischen Wisigoten im Süden nur vorübergehend.

Von den Franzosen wird die provenzalische Literatur wie etwas Fremdes behandelt und geflissentlich von der französischen Literaturgeschichte ausgeschlossen, jedoch mit Unrecht. Denn die Gebiete haben sich längst zu einer einheitlichen Nation zusammengeschlossen, welche die französische Sprache als ihr Organ anerkennt. Weisen auch die Sprachen ungeachtet ihrer nahen Verwandtschaft einige tiefgehende Verschiedenheiten auf, so handelt es sich bei ihnen doch nur um die besondere Individualität zweier Geschwister, die trotz der Familienähnlichsteit Verschiedenheit der Anlage und des Charakters zeigen dürsen. An engen Vechselwirstungen zwischen Nords und Südfrankreich hat es auch in der Zeit der sprachlichen und politischen Selbständigkeit des Südens nie gesehlt.

#### 2. Die älteste Volkslyrik bis zur Zeit der Kreuzzüge.

Auch in Frankreich liegt vor dem Beginn einer eigentlichen Literatur eine Zeit der Bolkspoesie. Wir haben lateinische Predigten und Konzilbeschlüsse, in denen die Geistlichsteit gegen "unanständige Liebeslieder", gegen "Lieder, die zum Tanz gesungen werden", zu Felde zieht. Die älteste derartige Stelle sindet sich im 6. Jahrhundert in einer Predigt des 542 verstorbenen Cäsarius von Arles, stammt also aus dem Süden. Nicht lange nachher tauchen ähnliche Auserungen auch in Nordsrankreich auf.

Man begreift, daß die Geistlichen, in deren Händen die Schreibkunst lag, diese versemten Gesänge nicht aufgeschrieben haben. Was wir von Volksliedern des französischen Mittelsalters besitzen, gehört der Zeit der Kreuzzüge an, ja ist zumeist erst im 13. Jahrhundert aufgezeichnet worden; doch darf einiges hiervon in frühere Zeit gesetzt werden. Volkslieder werden zuweilen mit geringen Textänderungen von vielen Generationen gesungen, und wo nicht der erhaltene Text selbst, da darf wenigstens die Gattung als solche der Zeit vor den Kreuzzügen zugeschrieben werden, wenn erweisbar ist, daß sie sich im 12. und 13. Jahrshundert im Norden und im Süden großer Verbreitung und Beliebtheit erfreut hat. Die Ausdrücke, mit denen die Geistlichkeit eisert, dürsten unter den erhaltenen Liedern am ehesten auf das französische "Lied der unglücklich verheirateten Frau" (Chanson de la mal mariée, vgl. S. 10) und auf die provenzalische Alba (vgl. S. 12) passen.

Es gab aber auch eine Dichtungsart, deren ernste Haltung einer nicht streng asketischen Weltanschauung unanstößig sein durfte, obwohl darin von Liebe die Rede war: die Romanze. Sie ist ein Produkt des mehr für das Epos beanlagten Nordens: Südfrankreich hat, wie es scheint, solche Romanzen nicht hervorgebracht. Das Mittelalter nannte sie chanson à toile (auch chanson de toile, chanson d'histoire), wohl weil sie bei weiblichen Handarbeiten (toile s. v. w. Zeug, Leinwand) gesungen wurde, die für ihren ältesten Khythmus mitbestimmend gewesen sein mögen. Man sang sie nicht nur im Volke, sondern auch in den hohen aristokratischen Kreisen beim Weben, Sticken, Nähen, Spinnen. Es kommt auch vor, daß sie

von vornehmen Männern beim Keiten gesungen wird. Die Form der Komanze erinnert sehr an die des Volksepos. Die ältesten Beispiele zeigen Strophen aus drei, vier oder fünf Versen, die durch dieselbe Assonanz gebunden sind. Die Assonanz darf, ohne es zu müssen, von Strophe zu Strophe wechseln; die Verszahl muß sich durch dasselbe Gedicht gleichbleiben. Auf den letzten Assonanzbers folgt noch ein reimloser Vers oder ein durch selbständige Assonanz gebundenes Verspaar als Kefrain. Eine geringe Modistation des Kefrains ist, besonders gegen das Ende des Gedichtes, zulässig. Unter Assonanz ist eine Keimweise zu verstehen, die nur Gleichheit der Vokale verlangt, während die Konsonanten völlig freigegeben sind. Es assonieren also z. B. im Französischen die Worte jorn, color, cort, front, raison, im Deutschen: stiekt, Knie, Siz, blickt, spricht.

Nur zehn dieser ehrwürdigen Ahnen des französischen Volksgesanges sind im wesentlichen unverstümmelt auf uns gekommen. Von sieben anderen haben wir Bruchstücke, die sich auf eine oder zwei Strophen beschränken. Alle Zeichen eines hohen Alters trägt die Chanson "Schön Eremborg". Die Lebensumskände sind hier ganz primitive.

Der König der Franken hat eine große Musterung seiner Truppen, ein sogenanntes Maifelb, gehalten, und der Held der Chanson, Graf Rainald, ist offenbar einer der Bornehmsten im Heerbann. Die Kaiserstochter sitzt am Fenster und näht an buntem Seidenstoff. Das Fenster braucht sie nicht zu öffnen, um hinauszusprechen, da die Glasscheibe noch sehlt. As Sosa des Zimmers wird ein Bett benutzt, über das bei Tage eine mit Blumen bestickte Decke gebreitet ist. Fränkische Kaiser hat es nach dem 9. Jahrhundert nicht mehr gegeben: vielleicht darf die Entstehung der Chanson so hoch hinausgerückt werden.

Eine Übersetzung dieser Romanze hat Paul Hehse versucht, jedoch die Assonanz durch den Vollreim ersetzt, auch die Zäsur hinter dem Akzent der vierten Silbe nicht streng einsgehalten. Die folgende Übersetzung bleibt in beiden Stücken dem Originale treu.

Wenn wieder Mai mit längern Tagen kommt Und Frankreichs Franken heim ziehn vom Königs-Zieht Rainald heim in erster Reihe vorn. [hof, Er ritt vorbei am Haus Schön Eremborgs: Nicht einen Blick warf er zu ihr empor. Ach Rainald, mein Freund!

Schön Cremborg am Fenster sist und stickt. Die bunte Seide hält sie auf ihrem Knie, Sieht Frankreichs Franken heim ziehn vom Königs-Rainald sie vorn in erster Reih' erblickt. [sis. Laut redet sie, indem sie also spricht:

Ach Rainald, mein Freund!

"Ach, Freund Rainald, führt' Euch des Weges Spur Sonst hier vorbei an meines Vaters Turm, Hätt's Euch gekränkt, versagt' ich Euch den Gruß."— "O Kaiserstochter, Euch trisst die ganze Schuld: Ein andrer Mann ersreut sich Eurer Gunst!"

Ach Rainald, mein Freund!

"Rainald, mein Freund, daß ich mich schuldlos weiß, Ich will es schwören auf den Reliquienschrein Mit hundert Fräulein, mit Damen zehnmal drei: Ich liebte stets nur einen, dich allein. Sei wieder gut, so küsst ich dich wie einst."
Uch Rainald, mein Freund!

Der Graf Rainald erstieg die Stusen rasch, Breit in den Schultern, doch in den Hüsten schlank, Bon blondem Schein war lockig ihm das Haar; Nicht schönern Mann es auf der Erde gab. Da sie ihn sah, ihr Aug' in Tränen schwamm. Ach Rainald, mein Freund!

Der Graf Rainald tritt zu ihr in den Turm, Sieht ihr ins Auge, gewahrt der Tränen Flut<sup>1</sup>, Sett nieder sich auf buntbesticktes Tuch. An seine Seite sett sich Schön Eremburg, Und alte Liebe keimt neu aus Herzensgrund. Ach Rainald, mein Freund!

Ein anderes altes Gedicht dieser Gattung, wenn auch minder alt als "Schön Eremborg", ist "Schön Gaie", in archaischen Zehnsilblern (mit Einschnitt hinter der sechsten Silbe) und ebenfalls in Assonanzen.

Dieser Bers sehlt in der Handschrift. Der Überseher ergänzt ihn so: Plorant la vit, dont l'en prist grant tendror.

Am Samstag geht die Woche abends zu Ende. Gaiete und Oriour, die Zwillingsschwestern, Gehn Hand in Hand zum Bad zur Brunnenquelle. Brausender Sturm die Zweige biegt, Fest sich Lieb an Liebchen schmiegt.

Zurück kehrt Junker Gerhard vom Waffenspiele. Kaum daß er Schön Gaiete am Quell erblickte, Nahm er sie in die Arme, sie sanst umschlingend. Brausender Sturm die Zweige biegt, Fest sich Lieb an Liebchen schmiegt.

"Und haft du, Oriour, genug des Wassers, So wende dich nach Hauf; du kennst die Psade! Ich werde Junker Gerhard nicht mehr verlassen." Brausender Sturm die Zweige biegt, Fest sich Lieb an Liebchen schmiegt. Dahinging bleich und traurig Oriour, die treue. Dem Aug' entquollen Tränen, dem Herzen Seufzer, Da sie ohn' Schwester Gaie den Heimweg scheute. Brausender Sturm die Zweige biegt, Fest sich Lieb an Liebchen schmiegt.

"Welch Unheil", sagt Oriour, "trifft, ach! mich Arme! Die liebe Schwester, die ich verließ im Tale, Entführt nun Junker Gerhard nach seinem Lande." Brausender Sturm die Zweige biegt, Fest sich Lieb an Liebchen schmiegt.

Gaiete und Junker Gerhard sind fortgewandert. Zur Stadt sind sie gezogen die grade Straße. Sobald er dahin kam, ward er ihr Gatte. Brausender Sturm die Zweige biegt, Fest sich Lieb an Liebchen schmiegt.

In allen Chansons dieser Art handelt es sich um zwei Liebende, deren Verbindung Hindernisse verschiedener Art in den Weg treten und glücklich beseitigt werden. Nur vereinzelt ist der tragische Ausgang in "Schön Doette", deren Geliebter, Doon, ausgezogen war, um an einem Turnier teilzunehmen, und beim Lanzenbrechen getötet wurde; sie beschließt, hinsfort der Welt zu entsagen und ins Kloster der Paulskirche als Nonne einzutreten. In drei anderen Gedichten ist die Heldin (Yzabel, Polant und eine nicht genannte Königstochter) mit einem Manne vermählt, den sie nicht liebt, oder der sie gar mißhandelt, so daß die Ehe nicht den Abschluß, sondern eine Voraussetzung der Erzählung bildet.

Die chansons à toile sind über alle Landschaften verbreitet. Einige sind in Lothringen aufgezeichnet. Andere gehören nach ihrer Sprache Jsle-de-France oder den westlichen Provinzen an. Auch die Provenzalen haben sie nachgesungen. Zwei Zeilen einer solchen Chanson werden in dem Drama "Sancta Agnez" angeführt; sie sind provenzalisch, versehen uns aber in den Norden. Eigene Lieder dieser Art scheinen die Provenzalen nicht besessen zu haben. Die beiden Zeilen lauten:

Vor hohem Schloß in dem Ardennerholz, Am Fenstersims des Turms, der aufragt stolz . . .

Daß die Chansons auch bei den Pikarden beliebt waren, darf wohl daraus entnommen werden, daß gerade hier ein Kunstdichter den Versuch gewagt hat, diese Gattung des Volksliedes durch Nachahmung literatursähig zu machen.

Andere Gattungen der Volkspoesie sind deshalb so wichtig, weil in ihnen die Keime der Kunstpoesie zu suchen sind, so sehr sich auch diese später von ihrem Ursprung entsernt haben mag. In den Vordergrund ist hier das Frühlings-Tanzlied zu stellen.

Wir wissen nicht, wann der Tanz (bekanntlich griechischen Ursprungs) in Gallien eingeführt worden ist. Im Mittelalter heißt er dal oder dance. Es gab Tänze, in denen ein einzelner Herr mit einer Dame tanzte; das Gewöhnliche war indessen die carole, bei der die Tanzenden (Herren und Damen, ursprünglich aber nur diese allein) einen Kreis bilden, der sich in der Regel von rechts nach links herum bewegt. Dabei stellen die Tanzenden sich selbst die Musik her, nach der sie tanzen, indem sie dazu Lieder singen. Ein Vorsänger oder, noch gewöhnlicher, auch bei gemischten Geschlechtern, eine Vorsängerin

stimmt das Lied an und singt dessen Text allein mit Ausnahme des Refrains, zu dessen Bortrag die Stimmen sämtlicher Tanzenden einfallen (s. die untenstehende Abbildung).

Das Hauptsest, an dem diese Tänze stattsanden, war das (ursprünglich keltische, dann auch germanische) Maisest, dem man solche Wichtigkeit beisegte, daß man es ost gleich den kirchlichen Festen in den Kalender eintrug. Es hieß kalende de mai (provenzalisch kalenda maya) oder maierole, da es am 1. Mai geseiert wurde. Hier tanzten die Frauen und jungen Mädchen unter sich und sangen dazu. Für die Maiseier galt als Fistion, daß die Frau von der Hutter erlöst ist, daß jede, der Stimme des Herz, das gesens solgend, frei einen Liebsten wählen dars. Diese Maissteilt erhöhte die ausgelassene Festsreude, ohne jedoch, da sie rein kondentioneller Art war, das Fest in sittenlose

Lanblicher Tang in Poitou. Rach einer Sanbichrift bes 15. Jahrhunderts, in ber Nationalbibliothet gu Paris.

Orgien ausarten zu lassen. In den Liedern heißt der Gatte gewöhnlich nur "der Eisersüchtige"; er wird ebenso als hassenswert wie der jugendliche Liebhaber als begehrenswert hingestellt.

Mit dieser Maisreiheit hängt nach der Ansicht von Gaston Paris eine Auffassung zussammen, welche die Grundlage des Minnesanges bildet und zuerst bei den Provenzalen auftritt: die Auffassung, die Liebe müsse von der Ehe unabhängig sein, ja deren Schranken durchbrechen. Daß etwa der höfische Einsluß auf das Bolkssied eingewirkt habe, ist nicht anzunehmen; dem scheint der ganze Charakter der Tanzlieder, die meist Frauen in den Mund gelegt sind, zu widersprechen. Es wird sich also umgekehrt verhalten: die Anschauung der Bolkssieder wird in die höfischen Kreise eingedrungen sein. Das ist um so glaubhafter, als wir wissen, daß auch die höfischen Kreise diese Belustigungen des niederen Bolkes aufsnahmen, in der Kunde tanzten und volksmäßige Lieder, die sicher zunächst assonierend waren, oder höfische Nachahmungen solcher, mit Anwendung des Keims, dazu sangen.

Von einem seltsamen Zauber sind die Lieder, die wir mit Gaston Paris "renverdies" (oder "raverdies") nennen wollen, obwohl dieser Name ursprünglich jede Art von Frühlingslied bezeichnet haben dürste. Es handelt sich in ihnen um Vogelsang und Blumendust, um Zauberspuk und Feenglanz. Es sind Lieder, die der jungen Frühlingssonne die Menschenbrust spendet, wie die Blume ihren Dust und ihre Farben hingibt. In einem, verfaßt in einer an das Provenzalische streisenden Grenzmundart, begegnet der Dichter einem Fräulein in herrlichem Schmud: sie trägt Strümpse aus Schwertlissen, Schuhe aus Maiblumen, einen Gürtel aus Blättergrün, mit goldenen Knöpsen. Das Maultier, das ein vergosdeter Sattel ziert, ist silberbeschlagen und trägt drei Rosenbüsche auf dem Kreuz, die der Reiterin Schatten geben. Kitter grüßen sie auf der Wiese: "Schönste, woher seid Ihr?" — "Aus Frankreich bin ich, dem gepriesenen, und bin vom höchsten Abel. Wein Vater ist der Sprosser, der auf dem Zweige singt im höchsten Walde. Weine Mutter ist die Sirene, die am salze meere singt auf dem höchsten Ufer." — "Da seid Ihr freilich vornehm genug und vom höchsten Abel. Wollte Gott, ich dürste Euch zur Chefrau nehmen!"

In einem anderen sieht der Dichter ein Fräulein von lachender Schönheit und ist Zeuge, wie die Nachtigall dem jungen Mädchen eine Liebeserklärung macht. In einem dritten, das in zwei Fassungen vorhanden ist und sich durch deren wörtliches Zusammengehen an manchen Stellen, während andere ganz verschieden lauten, als echtes Volkslied ausweist, beobachtet der Dichter das muntere Treiben der Waldvögel und sieht den Gott der Liebe vorüberreiten, der ihn als Anappen in seine Dienste nimmt. Sein Rößlein heißt Gruß, sein Sattel Unbilde. Lächeln und Kuß führt er im Schilde. Sein Helm ist aus bunten Lenzblumen gewunden, sein Panzer aus Kingen von Zärtlichumschlingen. Seine Lanze ist aus seinem Benehmen, von Schwertlilie sein Schwert; seine Schuhe sind von Getändel, seine Sporen aus einem Häherschabel.

Zu diesen Frühlingsliedern volkstümlichen Ursprungs gehört auch das "Lied der unsglücklich verheirateten Frau" (Chanson de la mal mariée). Es sind über dreißig solcher Lieder auf uns gekommen, von buntem Strophenbau, aus ungleichen Versen. Der Refrain sehlt ganz oder wird Tanzliedern entlehnt. Während in den chansons à toile die Personen stets mit Namen genannt werden — die S. 8 erwähnte Königstochter ist eine vereinzelte Ausnahme —, sind sie es hier niemals. Während jene eine sortschter ist eine vereinzelte Ausnahme —, sind sie es hier niemals. Während jene eine sortschtende Handlung zeigen, beschränkt sich die Handlung dieser auf den Austausch von Zärtlichkeiten unter den Liebenden oder auf Prügel, welche die Frau von dem Gatten erhält. Während in jenen meist Mädchen austreten, sind die Heldinnen dieser sast kerheiratete. Wenn der Dichter dort mit einer einzigen Ausnahme aus dem Spiele bleibt, gibt er sich hier für einen Augenzeugen des geschilderten Vorganges, in einzelnen Fällen auch für an der Handlung oder am Dialog beteiligt aus. Die meisten dieser Lieder sind anonhm. Von Dichtern des 12. Jahrhunderts wissen wir, daß Richard von Semilli einige versaßt hat. Alle diese Chansons knüpsen an den Frühsling, gewöhnlich an den April oder Mai an.

Auf ein Spiel bezieht sich offenbar ein fünfstrophiges Tanzlied in provenzalischer Sprache. Die April-Königin (la regin' avrilloza) ist von den Tanzenden zur Anführerin erkoren. Ihr Gatte, der König, auch "der Eisersüchtige" genannt, versucht den Tanz zu stören, damit man ihm die Königin nicht entreißt. Indes umsonst: sie gibt einem jungen Burschen den Borzug, der imstande ist, die entzückende Frau aufzuheitern.

Eine allgemeine Benennung des Tanzliedes ist bei den Provenzalen balada oder dansa, bei den Franzosen balade, seltener ballete. Bir unterscheiden hauptsächlich zwei Formen. Einer jeden gehen (gewöhnlich zwei) Refrainverse voraus. In der einen kehrt dieser Refrain nur am Schlusse jeder Strophe wieder, in der anderen wird die erste Zeile des Refrains schon im Inneren der Strophe gesungen; der ganze Refrain steht auch hier hinter dem Strophenschluß. Ursprünglich stimmt der dem Refrain vorausgehende Strophenschluß metrisch mit dem Refrain überein; erst später läßt man ihn von zenem abweichen. Es solge von einer zeden dieser Arten ein Beispiel in Übersehung.

1.

Warum will mein Mann mir Schläge Erteilen?

Hab' ein völlig rein Gewissen, Jeder Tugend mich beflissen,

Nur vom Freund ließ ich mich küssen Zuweilen. Warum will mein Mann mir Schläge Erteilen? Und wird er mich nicht verschonen, Werd' ich mit gewissen Kronen Ihm die Eisersucht belohnen Und heisen. Warum will mein Mann mir Schläge Erteisen?

Bin zu lang ihm treu gewesen. Jeht mach' ich kein Federlesen. Meine Rache soll den Bösen Ereilen. Warum will mein Mann mir Schläge Erteilen?

2.

Seid aus unserm Areis verbannt, Die ihr feind dem Kosen!

Schön Aaliz früh aufstand.
Seid aus unserm Kreis verbannt!
Sie legt' an ihr best Gewand
Bei der Lenzluft Tosen.
Seid aus unserm Kreis verbannt,
Die ihr seind dem Kosen!
Sie legt' an ihr best Gewand.
Seid aus unserm Kreis verbannt!
Hüpfte hin zum Waldesrand,
Grün von weichen Moosen.

Seid aus unserm Kreis verbannt,

Die ihr feind dem Rosen!

Hüpfte hin zum Walbesrand.
Seid aus unserm Kreis verbannt!
Fünf der Köslein sie da fand,
Brach sie, nahm die losen.
Seid aus unserm Kreis verbannt,
Die ihr feind dem Kosen!
Fünf der Köslein sie da fand.
Seid aus unserm Kreis verbannt!
Draus sie einen Kranz sich wand,
Kranz aus jungen Kosen.
Seid aus unserm Kreis verbannt,
Die ihr feind dem Kosen!

Dieses zweite Lied, eins der zahlreichen Volkslieder, die mit "Schön Aaliz" beginnen und uns meist nur in Bruchstücken erhalten sind, ist einer lateinischen Predigt entnommen, die wunderlich genug das französische Tanzlied als Text zugrunde legt und die fünf Rosen auf die Buchstaben des Namens Maria deutet. Der Prediger hat das Lied verkürzt, indem er alle Wiederholungen unterdrückte und die vierte Zeile jeder Strophe wegließ. Der Überseter hat diese Lücken, so gut es ging, auszufüllen gesucht.

Ein provenzalisches Lied der zweiten Art hat zwei Strophen, von denen hier nur die zweite Platz finden möge. Sie zeigt noch deutlich die Beziehung auf den Tanz, die in späteren Nachahmungen dieser Form verwischt wurde.

Nur wer von Herzen ist verliebt, Komm' her zum Tanz, die andern nicht! Die Königin Besehle gibt — Nur wer von Herzen ist verliebt — Daß man mit einem Stocke schiebt Bom Tanz den eifersücht'gen Wicht. Nur wer von Herzen ist verliebt, Komm' her zum Tanz, die andern nicht!

Da sich dieselben Formen in Nords und Sübfrankreich finden, so entsteht die Frage, wo denn ihre Heimat zu suchen ist, eine Frage, die auch für andere Gattungen auftaucht, die im Norden und Süden gleich beliebt sind. Die Gelehrten haben sich bald für den Norden, bald für den Süden entschieden. Das Richtige dürste Gaston Paris gefunden haben, wenn er als ursprüngliche Heimat dieser alten Volkslieder gerade die Grenzlandschaften zwischen Norden und Süden ansieht, besonders Poitou und Limousin. Einmal lassen in der Tat spätere Romandichter auch in anderen Gegenden Nordsrankreichs poitevinische oder limousinische Lieder singen, und sodann konnten sich gerade von dieser Mitte aus zene Formen am leichtesten nach Norden und nach Süden hin verbreiten.

Wahrscheinlich darf auch die Pastorele an die Frühlingsseste angeknüpft werden. Sie war ursprünglich gewiß ein echtes Schäferlied, das die Freuden des Frühlings und des Dorslebens schilberte und von Schäfern und Schäferinnen zum Tanz gesungen wurde.

Solche echten Schäferlieder sind uns zwar nicht erhalten, doch haben wir noch hösische Nachsahmungen davon aus dem 13. und 14. Jahrhundert, besonders von pikardischen Dichtern. Wahrscheinlich waren die pastoretas, die der Troubadour Cercamon nach der alten Sitte (a la usanza antiga) dichtete, und die uns leider versoren sind, solcher Art. Später wird unter Pastorele gewöhnlich ein Gedicht verstanden, das ein in seinen Hauptzügen stereotyp wiederstehrendes Abenteuer schisdert: eine Schäferin wird von einem Ritter um ihre Liede gedeten und weist ihn ab. Solche Pastorelen sind bei den Provenzalen sehr früh vertreten; wir haben einige von Marcadru (vgl. S. 62) aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Bei den Franzosen waren sie sehr populär und kommen gleichfalls schon am Ende des 12. Jahrhunderts vor. Diese frühe Beliebtheit der stereotypen Form im Norden und Süden Frankreichs deutet wohl darauf hin, daß sie schon in jenem Grenzgebiet aus dem echten Schäferlied abgeleitet worden war.

Die meisten Pastorelen beginnen mit den Worten L'autr'ier (Neulich). Die französischen zeigen meist lange Strophen aus kurzen Versen und Refrain. Unter den 93 französischen sindet zwar der Ritter in der Mehrzahl der Fälle (54) Erhörung seiner Wünsche, aber gerade in den ältesten wird er von der Schönen abgewiesen.

Noch anderen Gattungen dürfen wir ein hohes Alter zuschreiben; doch ist es schwer, zu sagen, von wo sie ausgegangen sind. Dahin gehören die Alba und das Estrabot. Die erstere ist wahrscheinlich provenzalischen Ursprungs. Zunächst war sie wohl ein bloßes Wächterlied. Sie hat dann eine ähnliche Entwickelung wie die Pastorele ersahren, indem sie später auf eine bestimmte Situation beschränkt wurde. Dies hatte seinen Grund darin, daß man mit dem Wächtersang oder Wächterruf eine Ihrische Gattung verschmolz, welche die Klagen der Frau über das durch den Tagesanbruch veranlaßte Scheiden des Geliebten aussprach. Wenigstens wird dies von Gaston Paris so angenommen. Nach einer anderen, jedenfalls geistwoll begründeten Erklärung ist die Alba aus einem lateinischen Gedichte, dem Brief Leanders an Hero, den das Mittelalter Ovid zuschrieb, hervorgegangen.

Wir haben eine Alba (s. die Abbildung S. 13) aus dem 10. Jahrhundert, die zwar lateinisch abgesaßt ist, jedoch mit provenzalischem Refrain und in einer Form, die sich deutlich als Nachsahmung provenzalischer Volkspoesie verrät. Der Text ist mit Neumen, d. h. Musiknoten, wie das frühere Mittelalter solche zu schreiben pflegte, versehen. Eine Übertragung in das mosderne Notenshiftem soll hier nicht versucht werden, da sie doch der Sicherheit entbehren würde.

1. Wenn der Sonne lichter Glanz noch nicht erschienen ist, bringt die Morgenröte den Ländern einen schwachen Schimmer. Der Wächter ruft den Schläsern zu: "Erhebt euch!" Nun folgt der provenzalische Refrain, der dem Wächter in den Mund gelegt ist: "Der Morgenschein (alba) lockt jenseits des seuchten Meeres die Sonne herauf. Den Hügel überschreitet sie schielend. Sieh, das Dunkel ist aufgehellt!" 2. Siehe, die Nachstellungen der Feinde greisen um sich, die Sorglosen und in tiesem Schlas Erstarrten zu überraschen, die der Auser mit lauter Stimme ermahnt, aufzustehen (Refrain). 3. Vom Arcturus löst sich der Nordwind, die Gestirne des Pols verbergen ihre Strahlen. Nach Often wendet sich der große Bär (Refrain).

Daß der Inhalt religiös zu deuten ist, steht fest, obwohl es durch den Wortlaut nicht ausgesprochen wird. Der Wächter ist Christus, der den Jüngern einschärfte: "Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Ansechtung fallet!" Die Feinde sind die sündhaften Gedanken, die heimtücksich den Menschen überlisten. Der Dichter hat in den lateinischen Versen die Associationen wiederzugeben versucht; der provenzalische Refrain scheint reimlos. Daß die Strophe mit drei Versen auf denselben Keim beginnt, sindet sich ebenso in den späteren provenzalischen Albas. Ebenso haben alle das Wort alba im Refrain, die ältesten an der Spize des Refrains. Ferner wird, wie in dieser ältesten, so auch später noch in den meisten Albas der Refrain dem Wächter (provenzalisch

gaita) in den Mund gelegt. Die lateinische Alba ist ohne Zweisel die geistliche Nachahmung eines Bolksliedes, aus welchem sie die erwähnten formellen Züge herübernahm. Inhaltlich hingegen dürste dieses Volkslied noch nicht den Charakter der späteren Albas gehabt haben, welche eine Liebesszene schildern, sondern ein bloßes Wächterlied oder Wecklied gewesen sein.

Der Refrain besteht aus einem Neunsilbler und zwei weiblichen Fünfsilblern, aus Versen trochäischen Ganges, was mit anderen Anzeichen darauf hindeutet, daß der trochäische Verserhythmus in jener Vorzeit der Literaturen in Frankreich eine ausgedehntere Anwendung gestunden hat als späterhin, wo er hinter dem beliebteren jambischen Khythmus sehr zurücktritt.

Ist die thpische Form der Alba den Provenzalen zuzuschreiben, so dürfte das Estrabot eher den Franzosen gehören, obwohl uns kein französisches Gedicht mit dieser Benennung

211111 Some androun; Thebielaro window orco water, For surera lumer veril renur Benut uslum Spitulator providamat surger, Lalba par um amar acrafol Poppilabigituradar cenebrat; Enincautor of Cum inhidio 15 15 1 - 1 - 9 6 11 1 1 Torperacle, glicum intercipere, Lustinade precoclamar surgere 411111 17 11 1 Lalba partunamar acralot; Loy par abigit miraclar conebras 11 11 11 Abarelluro disgregar aquelo; Tolequof condum al braradios be generamala Oriena rendi Copiemaro; Lalbapare undinar ara fol: Topparabight

Die älteste Alba (10., vielleicht Anfang bes 11. Jahrhunderts). Nach einer Hanbschrift aus Fleury-sure, in der Baticana zu Rom.

Übertragung bes obenstehenden Teytes.

Phedi claro nondum orto iudare,
Spiculator pigris clamat: Surgite!

Fert aurora lumen terris tenue.

L'alba par [lies part] umet mar atra sol,
Poy pas' a bigil, mira clar tenebras!

Torpentesque gliscunt intercipere,
L'alba part umet mar atra sol,
Ab arcturo disgregatur aquilo,
Orienti tenditur septentrio.

L'alba part umet mar atra sol, Poy pas' a bigil [...]

erhalten ist, während wir zwei provenzalische Vertreter der Gattung (hier estribot genannt) besitzen. Wenn der Chronist Beneeit recht hat, kommt diese Gattung schon im Ansang des 10. Jahrhunderts vor. Graf Jebles von Poitou hatte sich 911, vor Rollos Heer sliehend, in der Hütte eines Walkers verborgen, wurde aber von seinen Versolgern entdeckt und hervorgezogen. Einen Monat lang gossen die Franzosen die Schale ihres Spottes über den Grafen auß; sie versaßten auf ihn vers und estradoz, in denen es an garstigen Worten nicht mangelte. Folglich ist das Estradot ein satirisches Gedicht, wie dei den Wallonen stradot noch heute so viel wie "höhnendes Wort" bedeutet.

Unsere Kenntnis dieser alten Bolkspoesie ist notwendig eine sehr unvollkommene, da die Lieder von Mund zu Mund gingen, aber nicht aufgeschrieben wurden. Das Volkslied konnte, nachdem es von dem individuellen Gefühl, aus dem es hervorgegangen war, das Zufällige abgestreift, es geläutert und geklärt hatte, einer Reihe von Geschlechtern als jubelnder oder klagender Ausdruck ihrer Stimmung dienen. Wozu hätte man es aufschreiben sollen? Es hatte seinen Zweck erfüllt, sobald es verklungen war.

#### II. Das altfranzösische Volksepos.

#### 1. Allgemeines.

Den Inhalt des Volksepos bildet die Geschichte der eigenen nationalen Vergangenheit, wie sie sich einem ungebildeten Volke darstellt. Ein Volksepos haben die Inder, die Griechen, die Slawen, die Germanen und mongolische Völker aufzuweisen. Hierzu kommen die Franzosen, deren Volksepos für die Beurteilung der allgemeinen Lebensbedingungen dieser Literaturgattung besonders wichtig ist; denn das französische Volksepos ist reich entwickelt, in zahlreichen Dichtungen auf uns gekommen, und da ihm die mythischen Elemente fast ganzsehlen und seine historischen Elemente einer nicht allzu fernen Vergangenheit entstammen, läßt es sich mit größerer Sicherheit und Deutlichkeit in seine Ursprünge zurückversolgen als das Epos anderer Nationen.

Die älteste Entwickelung des französischen Epos ist gleichwohl in Dunkel gehüllt, und die Gelehrten haben sich noch keineswegs in ihren Ansichten geeinigt. Lange glaubte man, das französische Epos habe zum großen Teil ursprünglich in provenzalischer Form bestanden, weil der Schauplat vieler Gedichte Südsrankreich ist und sich bei den Troubadours zahlreiche Anspielungen auf den Inhalt der französischen Chansons sinden. Diese Ansicht, die besonders von Fauriel mit großer Beredsamkeit verteidigt wurde, ist heute aufgegeben und Nordsrankereich allgemein als die ursprüngliche Seimat des Epos anerkannt. Fränkische Sänger führten die Stosse der deutschen Heldensge, welche durch die Bekehrung der Franken zum Christenstum eine tiesgreisende Umgestaltung ersahren mußte, in das Frankenreich. Bald traten dann die neuen Erlebnisse, die Geschichten aus der Merowingerzeit, in den Vordergrund des Intersesses. So entstand ein ganzer Kreis neuer Dichtungen, in denen die christliche Welt- und Lebensanschauung von Ansang an gegeben war.

Von diesen Gesängen ist nichts auf uns gekommen. Als Karl der Große die alten Volksüberlieserungen aufzeichnen ließ, wird er auch die fränkischen Sagen aus der Merowingerzeit nicht vergessen haben. Auch über das Leben des Gpos in Frankreich hätten wir wichtige Aufschlüsse von diesem Werk erwarten dürsen, das uns bekanntlich nicht erhalten ist.

So viel scheint sicher, daß das französische Epos unter dem Einfluß des fränkischen Heldensanges entstanden ist, daß die ältesten Stosse, welche jenes behandelte, diesem entlehnt waren. Nur die Frage, in welche Zeit die Anfänge des französischen Epos zu setzen sind, wird sehr verschieden beantwortet. In manchem, was uns von merowingischen Chronisten, wie Gregor von Tours und dem Versasser des "Liber historiae Francorum", erzählt wird, sind sagenhafte Züge unverkennbar. Die Möglichkeit, daß diesen Verichten französische Dichstungen zugrunde liegen, ist nicht ganz zu bestreiten, und die Gelehrten, welche dieser Annahme

huldigen, seizen ein französisches Epos schon für das 6. Jahrhundert an. Dieses soll Gesänge über Meroveus und dessen Bruder Alberich, über Childerichs Liebe zur Thüringerin Basina, über Chlodwig und Chrodechildis, über den Krieg des Frankenkönigs Theoderich mit Ermenestid von Thüringen, über den gottlosen Charibert (gest. 567), über den Sachsenkrieg Chlosthars II., über die schuldlos angeklagte Königin Gundeberga und über Dagoberts Zwist mit dem Herzog Sadregisil umfaßt haben. Alles dies lebte in der Sage. Manches wird in der stabreimenden Form fränksischer Dichtungen erklungen sein. Doch können wir das nur versmuten. Daß auch gleichzeitige französische Dichtungen dieses merowingischen Sagenkreises vorhanden gewesen seien, wird zwar behauptet, ist aber dis jeht durch keinerlei Zeugnis gestübt.

Man führt zu= gunsten dieser Ansicht an, daß einiges aus der fränkischen Sage in die spätere franzö= fische Aufnahme ge= funden hat. Das ist freilich merkwürdig genug. Dahin gehören die Versonen des Rauberers Alberich (franz. Alberon, später Obe= ron), des funstreichen Waffenschmiedes Wieland (franz. Gualant), des Zwerges Madelgêr (vielleicht der franz. Malgis, Maugis), alles Gestalten aus deutschen Mythologie.



Spielleute im Kreise vornehmer Zuhörer. Nach einer Hanbschrift bes 14. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothet zu Paris. Die beiben Zeilen Text lauten: Alisandre e [ließ en] la cité descent au peron e troeue la reine dedenz son paueillon (Mexander steigt in der Stadt ab am Perron [erhöhter gemauerter Play vor dem Hausel und sindet die Königin in threm Zelte). Bgl. Text E. 17.

die sich, da sie nicht eigentlich Gottheiten waren, beim Antergang der heidnischen Götterwelt in die christliche Zeit hinüberretten konnten. Aber auch aus der merowingischen Sage ist manches durch Anpassung an Karl den Großen in das spätere Epos übergegangen. In dem Feldzug gegen Alarich zeigt eine Sirschfuh Chlodwig die Furt über die Vienne, wie Karl dem Großen, als er nach Spanien zieht, über die Gironde und im Sachsenkriege über die Rune (d. h. die Ruhr). Als Chlodwigs Heer sodann gegen Angoulême zieht, stürzen die Mauern der Stadt von selbst ein, wie vor Karl die Mauern von Pamplona. Eine Sünde, die so schodwig sie nicht zu bekennen wagte, wird ihm schließlich durch Versmittelung des heiligen Eleutherius von Gott vergeben, wie mit Karl das gleiche durch die Vermittelung des heiligen Agidius geschieht.

Wir haben wenigstens eine Chanson, die geradezu einen Merowinger zum Helden hat, die "Chanson Floovant" (d. h. Chlodowing, Nachkomme des Chlodowech oder Chlodwig). Wie dieser seinen Erzieher Salart verhöhnt und dafür von seinem Vater gestraft wird, so benimmt sich Dagobert in den "Gesta Dagoberti" (Text des 9. Jahrhunderts) gegen den Minister Sadregisil mit dem gleichen Ersolge. Nicht unmöglich ist es, daß alles dies über

Allberich, Chlodowech, Chlodowing schon in der Merowingerzeit in französischer Sprache gesungen worden ist. Wer dieses annimmt und die Gesänge bald nach den historischen Ereignissen entstehen läßt, die sie erzählen, wird die Anfänge der französischen epischen Literatur in das 6. Jahrhundert sehen, eine Ansicht, die weder bestimmt zu erweisen noch bestimmt zu widerstegen ist. Vielleicht aber sind jene Ereignisse eine Zeitlang nur in der Form romanischer Prosa, als schlichte Sage, erzählt worden und haben erst später in das französische Epos Aufnahme gefunden. Wann die ältesten Chansons de geste — so nannte man die epischen Lieder (vgl. S. 22) — gedichtet wurden, wissen wir nicht. Im 9. Jahrhundert sind einige vorhanden gewesen. Wir besitzen sogar aus dieser Zeit ein Bruchstück von acht Versen in lateinischer Umschrift.

Im 16. Jahre seines Bistums (869) hat Hilbegarius das Leben des Faro, seines Vorgängers auf dem Bischofssitz zu Meaux, lateinisch beschrieben. Er erwähnt darin einen Krieg Chlothars II. gegen die Sachsen, von dem die Geschichte nichts weiß, und der sich auch durch einzelne Züge deutlich als sagenhaft erweist. Die heidnischen Sachsen schieden an Chlothar Gesandte, welche das Land der Franken für ihren König Bertoald in Anspruch nehmen sollen. Chlothar will die Gesandten sogleich hinrichten lassen; doch läßt er sich durch Faro bestimmen, die Hinrichtung dis zum folgenden Tage aufzuschieden. Faro begibt sich in den Kerker zu den Sachsen und bekehrt sie zum Christentum, daher Chlothar auf die ihnen zugedachte Strase verzichtet. Er sucht sich damit Genugtuung zu verschaffen, daß er die Sachsen mit Krieg überzieht und nach einem entscheidenden Siege keinen von ihnen am Leben läßt, der die Länge seines Schwertes überragt.

Über diesen Sieg, sagt Hilbegarius, ging in französischer Sprache ein Volkslied von Mund zu Mund, und die Frauen führten dazu Tänze auf mit Händeklatschen.

Von Lohier ist der Sang, dem Frankenheld, der außzog, um zu kriegen, gen Sachsen fern. Des Sachsenvolkes Boten erging es schlecht, war der Burgunder nicht, Faro von Melz<sup>1</sup>.

Und am Ende dieses Liedes:

Ms die Gesandten treten auf Frankenerd', wo Faro Amtes waltet [als mächt'ger Herr]2, da ziehn auf Katschluß Gottes sie über Melz, der sie beschirmen will vor Lohiers Schwert.

Es sind dies, leider nur in lateinischer Übersetzung, die ältesten französischen Berse, von denen wir Kunde haben. Da die Dichtung, wie der zweite Bers besagt, den Sachsenkrieg behandelte, so können die vier letzten Berse, die Hildegarius mitteilt, nicht den Schluß des Ganzen gebildet haben. Was er bietet, ist der Ansang und der Schluß der ersten Strophe. Daß die Frauen dazu tanzten, wird darauf beruhen, daß die romanischen Volkselieder ursprünglich fast alle Tanzlieder waren. Es war ganz natürlich, daß man auch dem Text der Chansons de geste eine solche Verwendung gab, als diese noch neu waren.

Unspielungen auf diese oder eine ähnliche Chanson liegen noch aus dem späteren Mittelalter vor; doch ist uns außer jenen acht Versen nichts erhalten. Dagegen können wir die in der Chanson behandelte Sage weiter hinauf versolgen. Ein lateinischer Text vom Jahre 727 erzählt uns, ohne der Gesandtschaft und Faros zu gedenken, aussührlich die Ereignisse des Krieges gegen Bertoald, der hier Herzog der Sachsen genannt wird. Es ist sehr wahrscheinslich, daß dieser Text einer stadreimenden fränkischen Dichtung folgt, welche die Quelle der französischen gewesen ist, und daß die ganze Sage schließlich auf Ereignisse aus dem Jahre 604 zurückgeht, die mit den in der Sage geschilderten große Ühnlichkeit haben, nur daß der

<sup>1</sup> So hieß damals die Stadt Meaux. — 2 Die Worte zwischen [ ] fehlen in der Handschrift.





Spielleute, ihre Nach Handschriften des 11.—13. Jahrhu



inste ausübend.

ts, in der Nationalbibliothek zu Paris.



historische Bertoald nicht Sachse, sondern Theuderichs Hausmeier war und ein burgundisches Heer gegen Chlothar führte.

Auch wenn wir von dem ganz absehen, was hier über die Sage vom Sachsenkriege vermutet ist, hat die Annahme viel für sich, daß das französische Epos durch das fränkische, das schon früher ausgebildet war, ins Leben gerusen sei. Dennoch wollen Gelehrte jenes aus balladenartigen, halb lyrischen Liedern hervorgehen lassen, eine Ansicht, deren Erörterung wir uns hier versagen müssen. Für sie werden einige Stellen aus lateinischen Schriftstellern des 9. Jahrhunderts angesührt, welche mitteilen, daß Lieder auf die Karolinger vom Volk gesungen wurden; doch ist nichts beigebracht worden, was als Beweis gelten könnte.

Die Angaben des Hilbegarius lehren uns, daß das französische Volksepos im 9. Jahrhundert vorhanden war. Sicher hat um diese Zeit die Chanson von Chlothars Sachsenkrieg

nicht allein gestanden. Wir dürsen bereits ein reicher entwickeltes Epos annehmen. Man sang, wie wir vermuten dürsen, von Alberichs Fahrt nach dem Morgenland, um seinem Sohne Walbert die Hand einer Prinzessin zu verschaffen, von den Kämpsen Karl Martells gegen die Sarazenen, von Kenalt von Montalban, von Kolands Tod, von den Kämpsen Karls des Großen gegen Wittesind den Sachsenherzog, vom Helden Dgier, vom Herzog Wilhelm mit der krummen Nase. Manche Chanson mag erklungen sein, die, ohne eine Spur zu hinterlassen, später der Vergessenheit anheimsiel. Einige haben die Darstellungen lateinischer Chronisten beeinslußt. Die soeben ausgezählten Stosse treten und sämtlich in den erhaltenen Chansons des 12. Jahrhunderts entgegen, nur mannigsach versüngt und dem Geschmack einer späteren Zeit angepaßt. Von den und überlieserten Chansons gehören die ältesten der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts an.



Auf ben Händen tanzens bes Spielweib. Rach dem Stizzenbuch des Malers und Architekten Wilart von Honnes court bei Cambrai (Mitte des 13. Jahrhunderts), in der Nastionalbibliothef zu Paris.

Vielleicht stellt kein Zweig der Literatur den Volkscharakter so rein, von fremden Elementen so unabhängig dar wie das Volksepos. Die Lyrik kann, da sie nur wenige Saiten anschlägt, nicht den gesamten Volkscharakter veranschaulichen.

Der Vortrag der Epen lag in den Händen einer besonderen Berufsklasse, der Spielsleute (altsranz. jogler oder jogleor, lat. jocularis oder joculator; s. die beigeheftete farbige Tasel "Spielseute, ihre Künste ausübend", und die Abbildung S. 15). Die älteren Spielsleute nahmen gegen Entgelt jüngere Kunstgenossen in die Lehre und brachten ihnen die musikalische Begleitung, die Vortragsweise und den Text der Chansons bei. Wahrscheinlich haben die Spielseute den epischen Gesang schon im 9. und 10. Jahrhundert ausgeübt; doch lassen sieh freilich erst seit dem 11. Jahrhundert dasür bestimmte Zeugnisse nachweisen.

Die Komanen hatten von den Römern den Spaßmacher (mimus, histrio) übernommen, der, ohne wesentsiche Veränderungen durchzumachen, in den Spielmann (joculator) übersgegangen war; dieser hatte dann, etwa im 9. Jahrhundert, die Aufgabe des germanischen Sängers (scop), den Vortrag des Epos, zu seinen Obsiegenheiten hinzugesügt. Seitdem war der Spielmann Sänger und Spaßmacher zugleich. Er verstand sich auf das Seiltanzen, Messerwersen, Nachahmen von Tierstimmen, auf Marionettenspiele (daastel), Tanzsprünge (s. die obenstehende Abbildung), allerlei Scherze und Taschenspielerstücken; er führte einen Tanzbären oder Affen mit sich und spielte verschiedene Musikinstrumente, zuweilen zwei auf

einmal, so besonders die von den Provenzalen noch heute jedes mit einer Hand gleichzeitig gespielten Tambourin und Galoubet (eine Art Flöte; s. die zweite Figur auf der farbigen Tasel). Er konnte komische Szenen aufführen, Schwänke erzählen und ernste Dichtungen, insbesondere Legenden und epische Chansons, vortragen. Natürlich war nicht jeder in allen Sätteln gerecht; doch dürste sich kaum je ein Spielmann auf eine dieser Fertigkeiten besichränkt haben.

War auch der epische Vortrag höher geschätzt als alles übrige, so galten doch die Spielleute im allgemeinen für ein lustiges, leichtfertiges und wenig achtbares Völkchen. Mit der Geistlichkeit, die vor ihrem Umgang warnte, lebten sie in stetem Hader. Sie gingen glatt rasiert und geschoren (wie die Schauspieler noch heute) und trugen Kleider von auffallender Farbe. Es kam auch vor, daß sich ein Spielmann nur an der einen Hälfte des Kopses rasieren und scheren ließ.



Spielleute bei einer Festlichkeit. Nach einer Hanbschrift bes 14. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris.

Sie zogen von Ort zu Ort, sangen bald in einer Ritterburg, bald in einer Bauernschenke oder auf dem Jahrmarkt. Man fand sie auf den Stationen der großen Vilgerstraßen nach Rom und Santiago, auf den Straßen zu Wallfahrtsorten, und wo es die Ehre des Heiligen und den materiellen Vorteil des Klosters galt, wurden sie auch von den Mönchen gern gesehen; denn sie zogen Gäste in das Klosterhospiz oder hielten die Pilger dort fest. Bei Hochzeiten und anderen Festlichkeiten strömten sie zahlreich herbei, um zur Ergötzung der Gäste beizutragen und ihren Lohn dafür einzuheimsen (f. die nebenstehende Abbildung). 871, als sich König Boso von Arles mit Irmengard vermählte, waren zahl=

reiche Spielleute herbeigeeilt, und dasselbe wiederholte sich Jahrhunderte hindurch bei ähnslichen Gelegenheiten. Sang der Spielmann auf eigene Faust vor einem geringen Publikum, so sammelte er seinen Lohn auf dem Teller ein. Hatte er am Hose eines Fürsten oder im Hause eines reichen Privatmannes ein Fest besucht, so wurde er von dem Veranstalter des Festes mit Silber und Gold, mit Kleidungsstücken, besonders Mänteln — der Mantel war das Galakleid des Mittelalters —, Schmuckgegenständen oder gar mit einem Keitpferd des sohnt. Im Ansang des 13. Jahrhunderts erzählt der Chronist Kigord, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie Fürsten ihre kunstreich bestickten Mäntel, wofür sie vielleicht 20—30 Mark Silber bezahlt hatten, nach wenigen Tagen einem Spielmanne auf sein erstes Wort zum Geschenk machten, und bemerkt dazu, vom Geldeswert eines solchen Gewandes hätten 20—30 Arme ein volles Jahr leben können.

Die Gelegenheiten, bei denen die Volksepen gesungen wurden, waren sehr mannigfaltig. Man hörte ihnen wohl während der Mahlzeit, am häufigsten aber nach beendigtem Mahle zu. Ludwig IX. ließ sich täglich nach dem Essen von Spielleuten vorsingen. Kranken und Verwundeten suchte man durch ihren Vortrag die Zeit zu vertreiben. Daß sie im Kampf beim Anrücken gegen den Feind gesungen wurden, ist aus der Schlacht bei Hastings bekannt und läßt sich auch gegen 1070 aus Burgund nachweisen. Damals ließ eine Schar Bewassneter, die gegen die Stadt Châtillon-sur-Loire vorrückte, einen Spielmann vorangehen, der zur Musikbegleitung Taten und Kämpse der Vorzeit sang, weil sie hierdurch ihren Mut anseuern wollten. Zuweilen wurden die Epen auch ohne musikalische Begleitung von Nichtspielleuten gesungen, z. B. auf Reisen zu Pferde. So läßt sich Guillaume d'Orange (vgl. S. 37) in der Chanson von seinem Mönchsleben, während er durch den Wald reitet, von seinem gleichsfalls berittenen Diener eine Chanson vortragen, die bereits der Verherrlichung Guillaumes gewidmet ist. Ein Graf Guines wußte noch um 1200 epische Texte wie ein Spielmann ausewendig, und in einer Chanson de geste ("Aubri") unterhält ein Kitter seinen Gast mit dem Vortrag eines Stückes aus der "Chanson Floovant".

Erhalten sind uns gegen achtzig Chansons. Natürlich wußte der einzelne Spielmann nur einige auswendig. Seit dem 12. Jahrhundert wurde das Gedächtnis des Spielmanns auch durch Bücher unterstützt, in denen die Chansons aufgezeichnet waren, und die er in einem Sacke bei sich führte. Da Bücher damals einen großen Wert hatten, konnte er sie, wenn das Geld knapp wurde, verpfänden.

Von den Chansons sind die meisten in gewöhnlichen Zehnsilblern, mit Zäsur hinter der vierten Silbe, oder in Zwölfsilblern (Alexandrinern) verfaßt. Im Anfang war jener Vers der beliebtere. Obwohl der Zwölfsilbler schon im 11. Jahrhundert auftritt, ist er doch erst im 13. Jahrhundert der bevorzugte Vers geworden, so daß man damals häufig die Zehnsilbler älterer Lieder zu Zwölfsilblern umarbeitete.

In der ältesten Zeit waren noch zwei andere Versarten besiebt: der Achtsilbler, der nur im "Jembart" auftritt, und der "archaische Zehnsilbler", mit Zäsur hinter der sechsten Silbe, in welchem "Chlothard Sachsenkrieg" und von erhaltenen Chansons nur der südpoitevinische "Girart de Roussillon" und ein Teil des pikardisch überlieserten "Aiol", einer auch in Holland, Spanien und Italien bearbeiteten Chanson, sowie "Audigier", eine Parodie auf die Chansons de geste, versaßt sind.

Die Strophe des Epos ist die einreimige aus beliebig vielen Versen. Im "Roland" schwankt die Verszahl der einzelnen Strophen (laisse oder vers genannt) zwischen 5 und 35. Die geringste Verszahl einer Laisse ist zwei, wie im Wilhelmslied. Eine Laisse der "Lothringer" hat 546 Verse, und nach einer Vermutung von P. Paris hat vielleicht diese ganze Chanson ursprünglich aus einer einzigen Laisse mit dem Associal i bestanden. Die längste Laisse dürste eine é-Laisse im "Hervi" sein: sie umfaßt 1443 Zehnsilbler. Die Zäsur hat ohne seste Kegel den stumpfen (männlichen) oder klingenden (weiblichen) Ausgang. Der Reim ist durch die ganze Strophe gleichartig, entweder männlich oder weiblich. Er ist ursprünglich bloßer Vokalreim (Associal): die letzte betonte Silbe muß durch die ganze Strophe denselben Vokal haben, wie oben in der Übersetzung von "Chlothars Sachsenkrieg": Held, fern, schlecht, Melz.

Der Geist der Dichtung reißt den Menschen aus der niedrigen Sphäre seines alltäglichen Lebens und trägt ihn zu jenen Höhen empor, wo kleinliche Sorgen dem Blick entschwinden und nur noch große Gedanken und starke Gefühle als ragende Bergesgipfel des irdischen Daseins erkennbar sind. Vom 9. bis zum 12. Jahrhundert bildete die Chanson de geste neben dem fast nur dem Ausdruck der Liebe dienenden epischen oder krischen Volksliede für den größten Teil des Volkes die einzige geistige Nahrung, die ihnen einen literarisch afthetischen

Genuß bieten konnte. Fürst und Krieger, Bürger und Bauer konnten sich zu einer Zeit, wo ihre geistige Bildung fast auf dem gleichen Niveau stand, auch an denselben Dichtungen gleichmäßig erbauen.

Die Chansons wurden nach einfachen Melodien rezitativisch vorgetragen. Diese Melos dien wurden mündlich gesehrt; sie stehen nicht in den Handschriften. Zwar haben wir das

Gedicht eines Troubadours, das auf die Melodie einer Chanson ("Bueve de Hanstone") gedichtet war; doch fehlen auch hier die Noten. Wie es scheint, hatte jede Chanson eine ihr eigentümliche Melodie, die entweder einen Versoder zwei Verse umfaßte und so durch die ganze Strophe sich wiederholte, mit Ausnahme des letzten Verses, der durch eine besondere musikalische Kadenz den Strophenschluß kennzeichnete. In den Laissen des "Aucassin", welche die Form des Volksepos nachahmen und aus siedensilbigen Versen



Sin Bers aus "Aubigier" mit Musiknoten. Nach einer Hanbschrift (Enbe bes 13. ober Ansang bes 14. Jahrhunberts), in ber Nationalbibliothek zu Paris.

Übertragung ber Musiknoten (von G. Schläger):



Av-di-gier, dist Raimberge, bou-se vous di. "Aubigier", sprach Raimberge, "ich pfeif Euch was!" bestehen. umfaßt die Melodie je zwei Zeilen; sie ist uns erhalten. Ebenso in einer Volksro= manze - die Gat= tung war dem Epos nahe verwandt aus Achtfilblern. Für die längeren Versarten dagegen fonnte die Melodie sich Vers für Vers

wiederholen oder auch je zwei Langverse umfassen. Wir haben aus der Parodie "Audigier" die Melodie eines archaischen Zehnsilblers (s. die nebensstehende Abbildung), die uns vielleicht eher als alles andere einen Begriff von dem Gesangsvortrag der ältesten Epen geben kann. Der Vers wird in einem Singspiel des Adam de se Hale gesungen.

Die Melodie war zunächst für den männlichen Zäsur- und Versausgang bestimmt. Bei weiblichem Ausgang wurde auf der weiblichen Endsilbe der letzte Ton noch einmal gesungen. In der Zäsur fand keine Elision (Ausstoßung eines Vokals am Ende eines Wortes vor vokalischem Anlaut des folgenden Wortes) statt, selbst wo weiblicher Ausgang auf e vor vokalischem Anlaut stand.

Der Strophenschluß war zuweilen auch in Worten angedeutet: im "Rolandslied" durch den Ausruf Aoi; in den Chansons, die Bertrant de Bar-sur-Aube zum Verfasser haben, ebenso in einigen anderen des Guillaume-Sagenkreises, in "Ami et Amile" und in "Jourdain de Blaivies" (auf dem ai zu betonen, jetzt Blahe) durch einen reimlosen weiblichen Sechssibler; in "Jembart" durch einen vierzeiligen, paarweise gereimten Refrain, der aber nur am Schlusse einiger, nicht aller, Strophen Platz sindet. Jede Strophe ist in sich abgerundet. Der Ansang der Strophe bildet gewöhnlich einen Ruhepunkt, indem er in der Erzählung etwas zurückgreist oder die Situation mit kurzen Strichen zeichnet. Den Fortsschritt in der Erzählung brachte oft erst die zweite Strophenhälste. Da der Stropheneingang

nur mitteilte, was bereits gesagt worden war, so konnte er die Verse der vorigen Strophe, bis auf die Anderung, die der Reim verlangte, wörtlich aufnehmen. Dabei war es erlaubt, die Darstellung auch sachlich leicht abzuändern oder einen neuen Zug einzussechten, so daß es sich nicht immer um bloße Wiederholung des schon Gesagten handelt.

Diese Einrichtung, die für das altsranzösische Epos charakteristisch ist, hatte ihren Grund in der Beschaffenheit des Publikums, das es stellenweise an Ausmerksamkeit sehlen ließ, um sich während des Vortrags zu unterhalten, oder das in den Schänken und auf den Jahrsmärkten ein beständig wechselndes war. Wer eine Zeit hindurch nicht zugehört hatte, oder wer erst eintraf, wenn der Vortrag schon im besten Zuge war, wurde durch diese Einrichtung der Stropheneingänge rasch orientiert und konnte der Fortsetzung leicht mit Verständnis solgen.

Auch Spielweiber machten ben Spielleuten Konkurrenz, nicht nur in ihren ghmnastischen Kunststüden, sondern auch im Bortrag ber Chansons de geste. Bezeichenend ist die Erzählung, wie Fossiane sich aufmacht, ihren Geliebeten Bueve de Hanson zu suchen (s. die nebenstehende Abbildung), und das ähnliche Auftreten der Nicolete im "Aucassin". Sine joculatrix Adelina wird bereits im "Doomsdaybook" Wilhelms des Eroberers (1086) genannt.

Das Instrument, auf welschem der Spielmann seinen Vortrag begleitete, war gewöhnlich

9 1 Haut canta à trestout sont ou 7 dest cellus à mil 11 abes



ome ancho dont it wer Affarm

Josiane als Spielweib (aus bem "Bueve be Hanstone"). Rach einer Handschrift bes 13. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris.

die viële, eine Art Geige, mit vier Saiten bezogen, die das Abendland seit dem 9. Jahr-hundert gekannt zu haben scheint. Im 14. Jahrhundert war die viële als Begleiterin des epischen Vortrags durch die cisonie (symphonia, "Bettlerleier") verdrängt, deren Saiten durch ein an einer Aurbel drehbares Rad angestrichen wurden, während am Hals angebrachte Tasten die Saiten zu verkürzen gestatteten. Ursprünglich vierhändig, wurde sie später für eine einzige Person spielbar gemacht. Es waren hauptsächlich die Blinden, welche zur cisonie die Chansons vortrugen. Blinde hatten sich von alters her dem Spielmannsberuf gewidmet. Ein blinder Spielmann Wibert wird schon um das Jahr 1010 in Rodez erwähnt, und dicht daneben werden die Hauptscheinlich vorgetragen hat, freilich nicht mit Odysseus, sondern mit einem sübstanzösischen Soelmann, Raimon del Bosquet, als Helden. Die cisonie mußte den Vorstrag der Chansons noch eintöniger gestalten, als er ohnedies schon war, und zu ihrem Versall

übertragung des obenftehenden Textes:

So laut fang sie, daß alle es hörten, und fagte demjenigen, der ihr sehr gefiel:

"Hört, ihr Herren, um Gott, ber nicht log, ein gutes Lieb, bessen Berse trefflich sind!"

Si haut canta que trestout l'ont oi et dist cestui que mout li abeli:

Oiés, signor, por dieu qui ne menti boine canchon, dont li ver sont furni!

beitragen. Mit dem Ende des 15. Jahrhunderts sind die Spielleute überhaupt so gut wie verschwunden, und nur sehr vereinzelt begegnen wir ihnen noch in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts.

Wir begreisen nicht recht, daß die eintönige Melodie des Vortrags von den Hörern erstragen wurde. Das war freilich auch nur so lange der Fall, als der musikalisch verseinerte Minnesang und der zum Vorlesen bestimmte Arthurroman sie noch nicht an bessere Kost gewöhnt hatten. Schriftstellern, die sich an lateinischen Dichtungen ersreuen konnten, kam der Vortrag der Spielleute sehr abgeschmackt vor. Sie nennen die Chansons verächtlich "Cantilenen".

Der Umfang der Chansons ist sehr verschieden. Der Vortrag der kürzesten füllte kaum eine Stunde aus. Die längsten mußten auf zwei Tage verteilt werden und nahmen an jedem dieser Tage etwa vier Stunden in Anspruch. Der Spielmann sang aber keineswegs immer ein ganzes Lied vom ersten bis zum letzten Verse. Oft beschränkte er sich darauf, eine Episode vorzutragen, die vielleicht nur einige Strophen umfaßte. Er bequemte sich in dieser Beziehung den Wünschen seiner Zuhörer an.

Ursprünglich standen, um auf den Inhalt der Chansons näher einzugehen, die in den einzelnen Chansons geseierten Helden untereinander nur in den altüberlieserten berwandtschaftlichen Beziehungen. Mehr und mehr aber trat das Bedürsnis ein, einen Zusammenhang zwischen den Chansons herzustellen und ihre Helden zu Familien zu vereinigen. So bildeten sich drei große Familien (geste, vom lateinischen gesta, eigentlich Geschichte): die Geste Pippins mit seinem Sohne Karl dem Großen und seinem Enkel Ludwig, auch "Königsgeste" genannt, die Geste Garins von Monglane, zu der besonders die treuen Basallen gerechnet wurden, und die Geste Doons von Mainz, welche vorzugsweise empörerische Basallen in sich vereinigte. Diese Einteilung sindet sich zuerst bei Bertrant de Bar-sur-Aube. Die erste Geste ist historisch gegeben, die zweite ist schon im 11. Jahrhundert im wesentlichen ausgebildet, die dritte ist jünger und in ihren verwandtschaftlichen Angaben weniger sest als die beiden anderen.

# 2. Die ältesten erhaltenen Chansons de geste.

Alls die ältesten Chansons de geste sind anzusehen: "Jembart", "Wilhelm", "Karls Reise ins Morgenland", "Roland"; jene wahrscheinlich vor dem ersten Kreuzzug, "Roland" bald nachher gedichtet. Doch ist die Forschung auf diesem Gebiete noch nicht abgeschlossen und die Zahl mit den vier Liedern schwerlich erschöpft.

"Jiembart" ist in Achtsilblern, "Wilhelm" und "Roland" in Zehnsilblern, "Karls Reise" in Zwölssilblern abgefaßt, so daß mit Ausnahme des archaischen Zehnsilblers hier alle Versearten vertreten sind, die überhaupt im französischen Volksepos Verwendung gefunden haben.

Es ist offenbar kein Zufall, daß diese vier Lieder in anglonormannischer Aufzeichnung erhalten sind: in Frankreich selbst war man geschäftig dabei, die ältere Fassung schon nach einer dis zwei Generationen durch freiere Umarbeitung zu ersehen. Dagegen schrieb man in England noch in der Mitte des 13. Jahrhunderts ältere Texte ab, ihren Wortsaut durch Nach-lässisseiten abändernd, aber nicht wie in Frankreich freie Umdichtungen an die Stelle sehend.

Die "Chanson Jembart" hat folgenden Inhalt:

König Ludwig hat eine Schwester mit dem Herzog Garin vermählt und ihr das Ponthieu als Mitgift gegeben. Bon ihren Söhnen Jembart und Girardin wird jener an den dänischen Hof entsandt, um Tribut einzusordern. Als er zurücksommt, ist sein Bruder von Ludwigs Mannen umgebracht worden.

Er tötet, um Rache zu nehmen, zwei Knechte an des Königs Tisch und entstieht, erst nach dem Ponthieu, dann nach England. Als er vor der Bestrasung des Königs auch dort nicht sicher ist, fährt er über Meer zu dem Sarazenen Gormund, tritt zum Flam über und wird Gormunds Schwiegersohn. Nun ersolgt ein Einfall in Frankreich an der unteren Somme. Das Aloster Saint-Riquier wird in Brand gesteckt, die Gegend geplündert. Als Ludwig von dem Einfall hört, zieht er gegen den Feind und besiegt ihn bei Amiens. Gormund und Jembart fallen in der Schlacht. Ludwig stirbt kaum dreißig Tage nachher an den empfangenen Bunden.

Wir kennen diesen Inhalt der Chanson nur aus späteren Berichten. Erhalten ist uns von ihrem Texte nur ein Bruchstück, das das Ende des Kampses erzählt. Die kurze Saybildung, die rasche Wiederkehr der Reime (die Chanson besteht aus achtsilbigen Versen) gibt dem Aussdruck etwas Hastiges, Ruheloses, das an ansprengende Rosse und hallende Schwerthiebe gemahnt. Am Schlusse von sechs Laissen sinder sich ein Refrain aus zwei Reimpaaren; keine andere Chanson kennt etwas Ahnliches:

Ms tot ber Krieger sank zur Erd', Trieb er zurück das led'ge Pferd. Das Banner wehte vor ihm her, Und neuen Schild nimmt er zur Wehr.

König Ludwig III. schlug am 3. August 881 bei Saucourt an der Sommemündung ein Wikingerheer, das in sein Land eingefallen war und die dortige Gegend verwüstet hatte. Auf diese Schlacht bezieht sich das deutsche Ludwigslied, das einen ganz anderen Charakter zeigt als das französische. Das letztere, in welchem Gormund, der historische Gorm oder Guthrun, als heidnischer Heerführer gilt, war bereits Hariust, dem Chronisten von Saint-Riquier, 1088 bekannt. Doch ist der Text des uns erhaltenen Bruchstücks etwas verzüngt. Isembart könnte, wenn er überhaupt der Geschichte angehört, einem anderen Zusammen-hang entlehnt sein: ein Isembard kämpste 872 bei San Martino in Italien auf seiten der Sarazenen gegen Kaiser Ludwig II.

Die Chanson dürfte im Ponthieu entstanden sein, wo der Dichter wenigstens die allsgemeinen Umrisse seiner Erzählung aus im Volke lebenden Lokalsagen schöpfen konnte.

Den Inhalt der ganzen Chanson, von der uns nur das erwähnte Bruchstück erhalten ist, kennen wir aus einer französischen Chronik des 13. Jahrhunderts (Phil. Mousket) und einem Prosaroman des vierzehnten, der uns nur in deutscher Übersetung vorliegt ("Loher und Maller").

Das erst im Jahre 1903 aufgefundene "Wilhelmslied" (la chançun de Guillelme) erzählt von einem Flottenangriff Derameds, des Königs der spanischen Sarazenen, auf Bordeaux, wo Markgraf Wilhelm ihn zurückschlägt, sodann auf einen nördlich gelegenen Küstenstrich, les Aluez de l'Archamp.

Ein christliches heer zieht gegen ihn unter dem Oberbesehl des Grasen Tiedbalt von Berri, doch ergreist dieser die Flucht, und nur dadurch, daß Markgraf Vivien sich an die Spize der zurückleibenden Truppen stellt, die ihm freiwillig den Treueid leisten, wird die Ehre Frankreichs gerettet. Vivien entsendet am Abend des zweiten Schlachttages seinen Vetter Girart nach Barcelona, um den eben von Bordeaux zurückgekehrten Wilhelm um Entsatz dietten. Vivien stirbt am Abend des dritten Schlachttages den Seldentod. Seine Leiche wird von den Feinden zerstückelt und unter einem Baum versteckt, damit sie nicht von den Christen gefunden werde. Erst an dem Tage nach Liviens Tod trifft Wilhelm mit einem Hilfsheer, bei dem sich Girart und Guischart, der Nesse der Gräsin Guidurc, besinden, auf dem Schlachtselbe ein.

Die durch widrige Winde an der Abfahrt behinderten Heiden siegen auch über Wilhelm. Girart und Guischart fallen, und Wilhelm kehrt, tief bekümmert, mit der Leiche des letzteren nach Barcelona zurück. Inzwischen aber hat die Gräfin Guidurc ein neues Heer vereinigt, mit dem Wilhelm sogleich einen neuen Feldzug gegen die fremden Käuber unternimmt. Viviens fünfzehnjähriger Bruder Gui steht seinem Oheim tapfer zur Seite, und durch ein Wunder gelingt es ihnen, die Heiden zu besiegen und zum Abzug zu bewegen. Der Tod ihres Führers Deramed bildet den Schluß der Chanson.

Der Dichter erzählt sehr ungleich, zuweilen recht verworren; er hält sich bei Nebensachen auf, um dann wieder über wichtige Begebenheiten im Fluge hinwegzueilen. Aber eine persönliche Note zeigt ihn als seinen Psuchologen, als schalkhaften Humoristen, als Bewunderer heroischer Gesinnung.

Nun ist im Jahre 851 ein fränkischer Graf unter ganz ähnlichen Umständen wie der Bivien der Chanson gefallen: nämlich in einer Schlacht, deren unglücklicher Ausgang durch die Flucht des Königs, Karls des Kahlen, und eines Teiles der fränkischen Trupps herbeigeführt wurde. (Siehe die beigeheftete farbige Tasel "Das Widmungsbild der "Vivianusdibel"".) Wie Vivien in der Chanson, stellt Vivianus sich an die Spize des fränkischen Heeres und führt seine Truppen in den sicheren Tod. Auch Vivianus fällt am Abend des dritten Schlachttages, und seine Leiche bleibt unbeerdigt auf dem Schlachtfelde. Sein Todestag (der 24. August 851) war ein Montag: in der Chanson sindet sich am Ende mehrerer Strophen ein Refrain (Lunsdi al vespre, Montag am Abend), der am natürlichsten auf das Ende des Helden bezogen wird.

Die Lage des Schlachtfeldes ist in den historischen Quellen nicht genau bestimmt, doch muß es in der Bretonischen Mark gelegen sein, wie auch mit den Angaben der Chanson nur Lokalitäten der Bretonischen Mark Übereinstimmung zeigen. Anderes weicht ganz ab. Der König heißt in der Chanson Ludwig und nimmt nicht am Feldzuge teil. Die Feinde der Franken sind in der Geschichte Bretonen. Man hat mit Recht auf Züge ausmerksam gemacht, aus denen sich die Sarazenen der Chanson vielmehr als Wikinger erweisen.

Dieses kurze Wilhelmsstied von kaum 2000 Versen hat in der epischen Dichtung einen langen Nachhall geweckt und einer umfangreichen Vivien-Rainvart-Geste den Ursprung gegeben. Gegen 1120 ist es zunächst von einem Dichter, der wahrscheinlich auß Französisch-Flandern war, einer Umarbeitung unterzogen worden, die vieles geändert hat.

Der Dichter wollte Vivien, den er Bivian nennt, bis zur Ankunft seines Oheims Wilhelm auf dem Schlachtfelde leben lassen, damit er von Wilhelm das Notsakrament und die Absolution erhalten könne. Diese

#### übertragung der auf S. 25 ftehenden Sandidrift:

K e ie vos oure la porte.«
i quens Guillames se hasta de l'entrer. est pas meruelle, car bien se droit douter; K 'apres lui ot le cemim fresteler D e cele gent ki nel puent amer. »F rance contesse«, dist Guillames li ber, »T rop longement me faites demorer. V ees [sies: Ves] de paiens cele valce [sies: terre] raser!« »V oir«, dist Guiborc, »bien oi a ou parler K e mal doiés Guillame resambler. A inc por paien nel vi espaonter. M ais par saint [Piere] ke ie doi mout amer N e ferai porte ne guichet desfermer, D es ke ie voie vostre cief desarmer Et sor le nes la bouce as iex mirer. C ar pluseurs gens s'entresanlent [umftellen; s'entr. pl. g.] au C haiens sui seule; ne mên doit on blasmer.« [parler. O t le li quens, lait la ventaille aler, P uis haut leua le vert elme gemé. »D ame«, dist il, »or poés esgarder. J e sui Guillames. Car me laisiés entrer!« S i con Guiborc le prent a rauiser, P ar mi le canp voit · e · paiens aler. C orsu d'Urastes les fist de l'ost torner. P ar aus faisoit Desramé presenter · CC · chaitis ki tot sont baceler Et · xxx · dames od les viaires clers.

D e grans chaienes les eurent fait noer.

P aien les batent, qui diex puist mal doner!

»A nchois sera vostres ciés desarmés

Graf Wilhelm beeilte sich, hineinzukommen. Kein Wunder, denn wohl muß er sich fürchten; Denn hinter fich hört er ben Weg hallen von jenen Leuten, die ihn nicht lieben tonnen. "Sble Gräfin", fagte Wilhelm ber Helb, Seht von Seiden dieses Land überflutet!" -"Fürwahr", fagte Guiborc, "wohl höre ich an Euren Reben, daß Ihr Wilhelm wenig gleicht. Die fah ich ihn um eines Seiben willen in Furcht. Aber, bei Santt Beter, ben ich febr liebe, ich werbe weber Ture noch Pfortchen öffnen laffen, bis ich Euren Ropf entwaffnet febe und die Narbe auf der Nase in meinen Augen widerscheinen sehe. Denn manche Leute gleichen fich beim Sprechen. hier innen bin ich allein; man foll mich beshalb nicht tabeln." Der Graf vernimmt's, läßt bas Bifier herabgeben, bann hob er hoch ben grunen, ebelfteinbefesten Selm. "Dame", fagte er, "jest könnt Ihr feben: Ich bin Wilhelm. Laßt mich boch hinein!" Als Guiborc anfängt, ihn genau ju betrachten, fieht fie hundert Seiden über das Feld kommen. Corju von Uraftes ließ fie vom Heere fortgehn, Durch fie ließ Desrame überbringen zweihundert Gefangene, die lauter junge Leute find, und dreißig Damen mit lichten Mienen. Mit großen Ketten hatte man fie feffeln laffen. Die Seiben ichlagen fie, benen Gott Unbeil gebe!

"Erft foll Euer Ropf entwaffnet werben,

bevor ich Guch bie Türe öffne."

# Das Wibmungsbild der "Osbiannsbildel".

Die Miniatur hellt König Larl den Ilahlen dar, in der Mitte stende, ihm zur Rechten und zur Einken zwei hohe Cehnsträzer, die die Cehne des Thronès anfassen, etwas entstenter zu des Königs Lechten den Schilde und Canzonträger, zur Linken den Schwerträger. Die sibrigen zwölf Personen sind der Aht und seine Mönige. Die sibrigen des Königs von dem Schwerträger. Er ist im Begriff, dem König die Bibel zu überreichen die von dreien seiner Möndie (Amandus, Signaldus, Aregarius) auf einer sogenannten Chemise zehalten wird. Das Alter der Personen ist durch die weichliche Farbe der Haare angedentet. Diesanus sieht noch zurä, aus. Als Corenabt ist er ohne Consur.

# Dag Widmungsbild der "Divianushibel".

A ST Wannaman

Die Miniatur stellt König Karl den Kahlen dar, in der Mitte sitzend, ihm zur Rechten und zur Einken zwei hohe Cehnsträger, die die Cehne des Thrones ankassen, etwas entsernter zu des Königs Rechten den Schild- und Canzenträger, zur Einken den Schwertträger. Die übrigen zwölf Personen sind der Abt und seine Mönche. Divianus steht zur Einken des Königs, vor dem Schwertträger. Er ist im Begriff, dem König die Bibel zu überreichen, die von dreien seiner Mönche (Amandus, Sigualdus, Aregarius) auf einer sogenannten Chemise gehalten wird. Das Alter der Personen ist durch die weißliche Farbe der Haare angedeutet. Divianus sieht noch jung aus. Als Caienabt ist er ohne Consur.

To be the second

tion in the ballout property

10





Abänderung des alt überlieferten Helbentodes mußte weitere Anderungen im Gefolge haben. Nach der Darftellung des Flämen hatte Bivien das Gelübde, nicht zu fliehen, das schon in der "Changun de Guillelme" erwähnt wird, bei Gelegenheit seines Nitterschlages abgelegt. Der Bote Girart bricht schon am ersten Abend vom Schlachtselbe auf, das hilfsheer Wilhelms trifft schon am dritten Tage dort ein. Wilhelms Wohnsig ist

von Barcelona nach Orange verlegt, bessen Eroberung durch ihn schon die älteste Chanson kennt, und die Archampschlacht sindet in der Rähe von Orange statt.

Diese Umarbeitung, Covenant Vivian, das "Gelübde Biviens", uns nur in späteren Fassungen erhalten, ist von dem Flämen um eine Fortsetzung, "Kainvart", vermehrt worden, in deren Ansang Bivien auf dem Schlachtfelde in den Armen seines Oheims stirbt.

Dann aber wird Wilhelm von den Seiden zur Flucht gezwungen. Er hat die Rüstung eines von ihm besiegten Sarazenen angelegt und gelangt an das Tor von Orange, wo er den Pförtner anruft. Dieser holt Guiburc herbei, und als Wilhelm bittet, ihn rasch einzulassen, da er von einer Übermacht der Heiden verfolgt sei, muß er den Helm abnehmen, damit sie die vernarbte Nase sieht. Doch erft, als er den in der Nähe befind= lichen Heiden die gefangenen Franzosen abgejagt hat, wird er von ihr als ihr Gemahl anerkannt und in Orange eingelassen. Er zieht dann nach Laon an den Hof König Ludwigs, um diesen um ein Ersatheer für das belagerte Orange zu bitten, das inzwischen bon Guiburc und ihren Damen in Ritterrüstung verteidigt wird. Das Weitere, wie Ludwig anfangs mit seiner Zusage zögert, bann aber dem Drängen Wilhelms nachgibt, wie das französische Heer bei Orange einen großen Sieg über die Heiden erficht, sei nur kurz angedeutet. Im Vordergrund steht hier durchaus die ungeschlachte Gestalt des jungen Riesen Rainvart, der bei Hofe als Küchenjunge Verwendung gefunden hatte und nun mit einer großen Stange auf die Sarazenen einhaut, sich zulett aber als geborener Sarazene und Bruder Guiburcs entpuppt.

In der Mitte des 12. Jahrhunderts

nehous fera vourescent des demys k. en vor our la poror relific. C. Re patta del energi-Ment pat meruelle au bie it down dout k apt tu or tromin tour ler d extrement timel purur dimer F rance greated ant of the beau T rop long emet me fact eldemorer S ext departer valer valer valer & our dat Gubort bien or duotice k rmal down or recambler A incoppament in lipsont ve Il alfare bere don mit amer I ricial porce neguicher dellering The the sour Course aff armer 2 los le nel la bouce al un murer s ar plukuri geni knowlanko augbr E parent tin truck no men don on black o the factor to uncontre alec-P wi have leva to verteling grove of amedoral or poet elyander I v luis car mertadier rutter S 195 mbot to pur drawier Parmile comp sour o pural'aler a sain suvanted tes for det out counce P drauf failne deliame slencer ·cc. chantil ki tot tot backler 4 7900 damet od let snarpet dert od egeant charenet bereuver pairmore 4 aver let barent d'icopine mat den

Sine Seite aus der Chanson "Aliscans". Nach einer um 1225 in Artois geschriebenen Handschift, in der Arsenal=Bibliothet zu Paris.

ist die kurze Erzählung des "Rainoart" zu einer umfangreichen Chanson ausgeweitet worden, "Aliscans" (s. die obenstehende Abbildung und die auf S. 27), worin neben dem Archamp (les Arcans) auch die altchristliche Begräbnisstätte an der unteren Rhone, Aliscans (Elysii campi), als Schlachtfeld bezeichnet wird, wo zahlreiche zum Teil noch jest vorhandene Steinsärge die Sage entstehen ließen, daß in der Gegend einst eine gewaltige Sarazenenschlacht geschlagen worden sei.

Die Chanson "Aliscans" war im 12. Jahrhundert in den Mittelpunkt des WilhelmZhklus gerückt und zu einer der beliebtesten Chansons geworden. Ohne an schlichter Größe
das "Kolandslied" zu erreichen, schließt sie doch einige Szenen von tieser Empfindung und
starker Wirkung ein, so Viviens Tod, Wilhelms Kücksehr nach Orange, seinen Besuch in Laon.
Sie ist daher von Wolfram von Eschenbach, der durch den Tod verhindert wurde, das Werk
abzuschließen, im "Willehalm" srei umgedichtet worden, der als Lieblingsbuch der Deutschordensherren weite Verbreitung fand und überall Begeisterung weckte.

Alter als Aliscans sind die "Enfances Vivien" (Jugendtaten Viviens), eine Chanson, die an Alter dem "Rainvart" kaum nachstehen dürfte und, wenn sie auch die epische Überslieferung inhaltlich sehr frei behandelt, doch eine gut ausgedachte und abgerundete Handlung in anziehender Form erzählt.

Eine Fortsetung zu "Aliscans" hat Grandor de Brie im 12. Jahrhundert mit Benutung sizilischer Lokalsagen versaßt: die "Bataille Loquifer". Loquifer ist die griechische Korm von Luzifer, wie man in Sizilien den im Ütna hausenden Dämon nannte. Die Chanson ist eine der ältesten unter denen, die Einflüsse der Arthursage verraten. An "Miscans" knüpft ferner Herbert le Duc (aus Dammartin-en-Goële bei Meaux) mit seinem Koman "Folque de Candie" an. Wir sagen Roman, denn obwohl hier im Singang an eine Szene aus "Aliscans" angeknüpft wird, kann doch diese Dichtung nicht gut als Chanson de geste im Sinne der älteren Zeit bezeichnet werden. Überhaupt ist zwischen der Chanson de geste und dem Roman, der mit inhaltlicher Anlehnung an Versonen oder Ereignisse der Sage die Form der Chanson de geste annimmt, keine strenge Grenze zu ziehen. Im "Folque" ist die Anlehnung an die Heldensagen nur eine lose, zufällige, und wir fragen uns, ob das Gedicht nicht öfter in höfischen Kreisen vorgelesen als von Spielleuten vorgesungen worden ist. Herbert hat einzelne Abschnitte in Zehnsilblern, andere in Alexandrinern abgefaßt und damit, daß er den vollen Reim anwandte, gewiß viel dazu beigetragen, die Assonanz in Mikachtung zu bringen. Es ist bezeichnend, daß der Held Folgue mit Wilhelm nur entfernt verwandt ist: er ist Viviens Neffe; wir können von vornherein nicht erwarten, daß er mit dem Hünen Wilhelm große Familienähnlichkeit zeigen wird. Trot seines unbedeutenden Inhaltes, einer verwässerten Liebesgeschichte mit der Sarazenin Anselise aus Candie (wahrscheinlich Gandia südlich von Balencia), hat der Roman sich einer fast beispiellosen Beliebtheit erfreut, was teils darauf beruht, daß Herbert den damals (um 1195) herrschenden Modegeschmack zu treffen verstand, teils aber auch auf einem wirklichen Verdienste Herberts, der oberflächlich, aber gewandt den sprachlichen Ausdruck mit einer wahren Virtuosität handhabt.

Der Vivien-Kainvart-Geste gehören als letzte Ausläuser die zwei umfangreichen Chansons: das Mönchsleben Kainvarts" (le Moniage Rainvart) und "Kenier" an. Jenes (s. die Abbisdung S. 29) ist eine plumpe Nachahmung des "Moniage Guillaume" (vgl. S. 37) von einem sonst unbekannten Guillaume de Bapaume und hat, nach der Zahl der Handsschriften zu schließen, eine ziemliche Verbreitung gehabt. Kenier ist ein Enkel Kainvarts; die ihm gewidmete Chanson steht nur in einer einzigen Handschrift.

Während "Jembart" und "Wilhelm" historischen Inhalt haben, ist die dritte der alten Chansons ganz unhistorisch, die "Reise Karls nach dem Morgenland". Sie umsaßt nur 870 Alexandriner und gilt für das älteste französische Gedicht, das diesen Vers anwendet. Sie ist wahrscheinlich im Juni auf dem großen Jahrmarkt von Saint-Denis, wo die Relisquien ausgestellt wurden (später "Lendit" genannt), vor den Besuchern gesungen worden.

Karl möchte sich davon überzeugen, ob Kaiser Hugo in Konstantinopel wirklich persönlich statklicher ist und an seinem Hose größere Pracht entfaltet als er selbst. Er zieht mit einer starken Gesolgsschar, deren Teilnehmer sämtlich als Pilger ausgerüstet sind, nach Jerusalem. Dort tritt er mit den zwölf Pairs in eine Kirche ein, wo einst Gott selbst die Messe sang mit den zwölf Aposteln. Roch stehen die zwölf Stühle, auf denen sie zu sitzen pslegten, um den Hauptstuhl herum. Karl läßt sich mit den Pairs auf

diesen Stühlen nieder. Ein Jude, der in die Kirche tritt und dem majestätischen Blick des Raisers begegnet, glaubt den Herraott selbst mit seinen Aposteln vor sich zu sehen und meldet dies dem Patriarchen, der in einer glänzenden Prozession den Raiser begrüßt und ihm feierlich den Beinamen des Großen beilegt. Karl erhält zum Geschenk einen Kreuzigungsnagel, die Dornenkrone, die Abendmahlsschüssel, Haare aus Betrus' Bart, Milch ber Maria und ein Stüd von ihrem Hemd, und zieht nach viermonatigem Aufenthalt von Jerusalem weiter nach Konstantinopel. Vor der Stadt trifft er den Kaiser Hugo, wie er mit einem goldenen Pfluge pflügt. Sugo führt die Franken nach seinem Palast, dessen Wunder sie anstaunen. Als die Gäste nach beendiatem Mahle in einen Saal schlafen gehen, wollen sie sich mit Scherzen die Zeit vertreiben. Ein jeder soll sich irgendeiner unmöglichen Tat vermessen. Roland vermißt sich, so ins Horn zu stoßen, daß ein großer Sturm entsteht und in der Stadt alle Türen auffliegen. Turpin, der Erzbischof, will über zwei laufende Rosse hinweg auf ein drittes springen, Ogier die Hauptstütze, auf der der Palast ruht, niederreißen, daß das ganze Gebäude zusammenfturzt, usw. Gin Spion Hugos, der die Franken belauscht hat und ihre Prahlreden (gab) für Ernst nimmt, meldet alles seinem Herrn, und dieser berlangt nun, daß die Franken ihre Prahlereien zur Wahrheit machen, sonst will er ihnen das Haupt abschlagen. Mit Gottes Silfe gelingen drei der gab, womit sich Sugo zufrieden er-



Darstellungen zur Chanson, Aliscans": oben Nainoart, von Guiborc gewassnet, unten eine Heersabteilung mit dem feusentragenden Nainoart an der Spige. Nach einer Handschrift des 13. Jahrehunderts, in der Stadtbibliotsket zu Bern. Lygl. Text S. 25.

flärt. Als die beiden Kaiser ihre Größe messen, erweist sich Karl um einen Fuß größer als Hugo. Er zieht befriedigt und reich beschenkt nach Saint-Denis zurud, wo er die mitgebrachten Reliquien niederlegt.

Man sieht, daß diese Chanson, die überhaupt stark aufträgt, mit derbem Humor gewürzt ist. Man möchte den Reliquienglauben darin verspottet, die Übertreibungen der Chansons de geste ironisch überboten sehen. Doch daran ist nicht zu denken. Es sind bloße Späße, nicht sehr zarte, aber ohne satirische Beimischung.

Karls Beziehungen zu Jerusalem und dem griechischen Kaiser sind aus der Geschichte bekannt. Daß er selbst in den Orient gereist sei, ist eine Mönchslegende, die im 10. Jahrshundert auftaucht und immer weitere Verbreitung sindet, die das Mittelaster geradezu Karls Zug als den ersten Kreuzzug bezeichnet. Die Legende war zuerst in einer ernsten

französisschen Dichtung behandelt worden, die von der norwegischen Karlamagnussage kurz wiedergegeben wird.

Karl zieht da, ein Gelübde erfüllend, nach Ferusalem und Konstantinopel, steht dem griechischen Kaiser gegen die Sarazenen bei, deren König er gesangen nimmt, und erhält zum Dank dafür unter anderen Reliquien die Spize der heiligen Lanze. Er läßt sie in den Griff seines Schwertes setzen, das deshalb Joiose (Freudenreich) genannt wird.

Diese Chanson, die dem Dichter des "Koland" bekannt war und vom Verfasser einer aussührlichen lateinischen Legende des 11. Jahrhunderts benutzt wurde, hat offenbar zu der Abfassung der erhaltenen Karlsreise die Anregung gegeben. Eine Art Fortsetzung zu der letzteren ("Galiën") hat man etwa im 14. Jahrhundert versaßt, doch ist sie uns nur in späterer Bearbeitung erhalten.

In Anknüpfung an den gab des Olivier, der oben nicht erwähnt worden ist, wird dieser zum Schwiegersohn Hugos gemacht und ihm ein Sohn Galiën gegeben, der auszieht, seinen Vater zu suchen, und unter anderen Abenteuern die Schlacht bei Konceval mitmacht.

Uls die dichterisch bedeutendste dieser alten Chansons ist das "Rolandslied" anzusehen. "Berr Karl, ber König, unser großer Kaiser, War sieben volle Jahre in Sispanien", so beginnt bie Chanson ohne die in späteren Chansons beständig wiederkehrende Anrede an die Hörer und Anrufung Gottes. Denn ursprünglich bildete das gesamte Epos eine Einheit, die einzelne Chanson nur eine Episobe aus dem Ganzen, und daher konnte die Chanson ohne Eingang anheben, auch der Bortrag im Inneren an einer beliebigen Stelle beginnen. Rarl hat in Spanien bie Burgen ber Sarazenen erobert und gebrochen bis auf eine: Zaragoza, die von Warfilie (auf dem ersten i zu betonen) verteidigt wird. Dieser will sich unterwerfen, aber nur zum Schein, um Karls Abzug zu veranlassen, und läßt dies Karl durch eine Gesandtschaft mitteilen. Guenelon wird von Karl abgeschickt, um die Friedensbedingungen mit Marfilie zu verabreden. Er läßt sich von diesem erkausen und verspricht, die unter der Hührung des ihm verhaßten Roland stehende Nachhut des Heeres den Heiden preiszugeben. So geschicht's. Als das Hauptheer um einige Tagereisen voraus ist, wird die Nachhut im Tale Kencesvals von einer heidnischen Übermacht angegriffen. Zu spät benachrichtigt Roland ben Raifer burch einen Hornstoß von ber Gefahr. Die Franken verrichten Wunder der Tapferkeit, fallen aber einer nach dem anderen. Zuleht sind nur noch drei am Leben: Roland, Turpin, Walther. Auch diese beiden fallen, und Roland versucht vergebens sein Schwert Durendal am Felfen zu gertrummern, bamit es nicht in die Macht ber Beiben gerät. Als diese Versuche mißlingen, legt er das Schwert unter sich, wendet den Blick dem Feinde zu und ftirbt. Karl, der auf Rolands Hornruf herbeigeeilt ist und die Blüte seines Heeres erschlagen findet, verfolgt zunächst die sliehenden Heiden bis zum Ebro. Dann erst kehrt er nach Rencesvals zurück und bestattet die gefallenen Helben. Inzwischen aber ist unter ber Anführung Baligants ein starkes heidnisches Heer in Spanien gelandet. Karl siegt in einer großen Schlacht, totet ben sarazenischen Seerführer und nimmt Zaragoza ein. Darauf zieht er nach Aachen zurück, wo dem Verräter Guenelon der Prozeß gemacht wird. Schließlich erscheint ein Engel, um Karl zu einer neuen kriegerischen Unternehmung aufzufordern. Karl sehnt sich nach Rube. ""Gott", ruft er aus, ,voll Mühsal ist mein Leben!" Den weißen Bart rauft er sich unter Tränen. Hier schließt die Mär, die Turoldus erzählet."

"Ci falt la geste que Turoldus declinet." Dieser Schlußvers, der nur in der ältesten Handsschrift (der Oxforder) steht, gibt ein Kätsel auf. War Turoldus der Dichter des "Kolandsliedes" oder der Schreiber der Oxforder Handschrift oder etwa der Versasser einer echten oder singierten lateinischen Quelle? Eine bestimmte Antwort ist unmöglich; doch spricht manches für die Annahme, daß Turoldus der letzte Bearbeiter der uns erhaltenen Chanson gewesen ist. Die lateinische Form des Namens läßt auf einen Neriser, der Name selbst auf einen Normannen schließen.

Die Baligant-Episode ist eine ursprünglich selbständige Dichtung, die dieser letzte Bearbeiter ungeschickt genug in den Text des "Roland" eingeschoben hat. Durch ihre Entsernung erhalten wir eine geschlossen Handlung: Guenelons rachsüchtigen Plan, Überfall der Nachhut, Bersolgung der Heiden durch Karl, Bestrafung des Berräters.

Den Höhepunkt bildet Rolands Tod, bei dessen Erzählung der Dichter länger verweilt, als es sonst seine Art ist, und den er in tief ergreisender Weise schildert. Der Ausdruck des Dichters ist ernst und schlicht, aber voll Kraft und Abel. Nur einmal hat er einen Vergleich wirklich ausgeführt: "wie vor dem Hund eilt der versolgte Hirsch, vor Kolandssiehn die Heiden so dahin".

"Hunderte von Versen", sagt Gaston Paris, "kann man lesen, ohne auf ein überslüssisses Wort zu stoßen. Kein Flickwort wird angebracht, nichts dem Reim zuliebe gesagt: alles ist voll, nervig, sest, von dichtem Gestecht, aus stahlhartem Eisen; allerdings weder schmuckeich noch anmutig, aber stark wie ein guter Panzer und schneibend wie eine Schwertklinge. Nach Wohllaut wird nicht gestrebt: sind nur die Verse da, so ist es gleich, ob die Worte rauh klingen, ob Elisionen sich drängen, Konsonanten sich häusen.

Die Verse folgen aufeinander ohne Wechsel in der Zäsur, ohne Übergreifen des Sabes bon einem Bers auf den folgenden (Enjambement), meist aus einem ganzen Sat bestehend, mit dem Zeitwort im Bräsens, in steifer Haltung, die keine Partikeln geschmeidig machen. Sie hallen einer nach dem anderen dahin, wie Ritter, die in schwerer Rüstung einherschreiten. Und boch ergreift uns diese barbarische Poesie: gleich nach dem ersten Lesen ist man erstaunt, ja entzückt. Wenn man dann beim zweiten Lesen mit dieser kräf= tigen Sprache, dieser Versbildung voll Schroffheiten, diesen Sitten und diesem Ideal vertraut wird, wenn man sozusagen die schwere Rüstung selbst anlegt, so fühlt man sich von dem tatkräftigen Geist beseelt, der sie einst durchwärmte. In poetischem Schauen erfaßt man einen Kultur= zustand, der dem unseren so fern liegt, eine weniger raffinierte, weniger fomplizierte, weniger gebildete, aber jugendliche und lebensvolle Menschheit.



Nainoart tötet ben Sarazenen Gabifer. Darstellung zum "Mönchsleben Nainoarts". Nach einer Hanbschrift bes 13. Jahrhunberts, in ber Stadtbibliothef zu Bern. Agl. Text S. 26.

einer wahren Lust atmet man ihren kräftigenden Einfluß. Es weht einen daraus der scharse, reine Hauch der Berglust an. Es ist beschwerlich, hinauszuklimmen, aber man fühlt sich groß, wenn man oben ist."

Von dem deutschen Epos unterscheidet sich das französische durch die Tiese der christlichen Frömmigkeit, die jenem, das noch aus heidnischer Zeit herrührt, nicht im gleichen Maße eigen sein konnte. Allerdings hat der deutsche Überseher des "Rosandsliedes", der Pfasse eigen sein konnte. Allerdings hat der deutsche Überseher des "Rosandsliedes", der Pfasse Konrad, diesen Unterschied berwischt, indem er die Helden vor allem als christliche Glaubensstreiter schildert, während in der französischen "Chanson de Rosand" das christliche Element gegen das ritterlichsmilitärische und gegen das französischspatriotische fast zurücktritt. Die Helden haben stets ihre persönliche Ehre, den Nachruhm im Liede, das süße Frankreich im Auge. Für die Liebe ist in ihren Herzen kein Raum. Rosand gedenkt in der Todesstunde des süßen Frankreich, seines Hern, des Kaisers, seiner Wassentaten, aber nicht der Alde, seiner Braut.

Der historische Feldzug Karls nach Spanien fällt in das Jahr 778. Karl entriß den Mauren mehrere spanische Städte und rückte gegen Zaragoza vor. Da nötigte ihn die Nachsricht von einem Aufstand der Sachsen zur Kücktehr. In den Phrenäen überfielen die Basken die Nachhut des Heeres. Es war am 15. August. In doc certamine, heißt es, plerique

aulicorum quos rex copiis praefecerat, interfecti sunt (In diesem Kampse sind die meisten Hösslinge, die der König den Truppen vorgesetzt hatte, getötet worden); darunter Hruodlandus Britannici limitis praesectus (Hruodlandus, der Graf der Bretonischen Mark). In der Sage sind die Bassen durch die Sarazenen ersetzt worden. An die Stelle des Verräters Lupus ist Guenelon getreten, in dem wir vielleicht den Bischof Wenilo von Sens erkennen dürsen, der 859 von einem Konzil wegen Absalls von Karl dem Kahlen bestraft wurde. Dann wurden die zwölf Pairs eingefügt und durch die Gesandtschaft des Marsilie die Erzählung eröffnet.

Das erhaltene "Rolandslied" zeigt eine leichte anglonormannische Färbung, die nur zum Teil vom Schreiber der ältesten Handschrift herrührt. Die nächste Vorstuse ist wahrscheinlich im Ansang des 11. Jahrhunderts im Südwesten des damaligen Frankreich gedichtet worden, in der Bretagne oder in Anjou. Sie könnte mit der bei Hastings (1066) vom Spielmann Tailleser gesungenen Chanson identisch gewesen sein (s. die nebenstehende Abbildung).



Der Spielmann Taillefer in der Schlacht bei Hafting 8. Darftellung vom Teppich von Bapeur (11. Jahrhundert). Rach Jubinal-Sanfonettis Nachbildung des Teppicks, Paris 1838.

Die ursprünglich selbständige Baligant-Spisode verherrlicht die Normannen und ist sicher in der Normandie versaßt, und zwar gleich nach dem ersten Kreuzzuge. Im Laufe des 12. Jahrhunderts wurde das "Rolandslied" umgestaltet, indem man an die Stelle der Assonation den reinen Keim zu sehen suchte, und es entstand die sogenannte "Chanson de Roncevaux". Sie lehnt sich im größeren Teile an den älteren Text an, doch ist ihr Schluß frei hinzugedichtet.

Für die Beliebtheit der "Chanson de Roland" spricht auch das Bestreben späterer Dichter, daran anzuknüpsen, indem sie teils darauf vorbereiten, teils eine Art Kortsehung geben. Kenes

ist der Fall am Schluß des "Girart von Vienne" und im "Gui de Bourgogne", dieses im Anfang von "Aimeri de Narbonne", "Anseis de Carthage", "Gahdon" und "Guiteclin".

Die vier Chansons, die wir bis jett kennen gelernt haben, zeigen gegenüber dem farbslosen Ausdruck der von Hilbegarius überlieferten Verse (vgl. S. 16) einen Fortschritt. Sie sind noch frei von der banalen Gleichsörmigkeit (doch ist das "Wilhelmslied" reich an wörtlich wiederholten Versen), von der ermüdenden Weitschweifigkeit mancher späteren Chanson; indessen hat die Folgezeit auch auf diesem Gebiete noch einige bedeutende Dichtungen hervorgebracht, so daß wir nicht berechtigt sind, sie als den Höhepunkt des altsranzösischen Epos anzusehen.

## 3. Die Königsgeste.

Da zahlreiche Chansons noch ungedruckt, die allerwenigsten kritisch herausgegeben sind, ist eine streng historische Behandlung dieser Dichtungsgattung zurzeit unmöglich. Wir müssen uns notgedrungen an die alte Einteilung in Gesten halten, die oben erwähnt wurde. Drei Dichtungen der geste Pepin haben wir kennen gelernt.

Aus dem Kreise der Königsgeste ist außer Jean Bodel nur ein Dichtername von Besteutung zu nennen: der des Adenet (d. h. Adamchen) Le Koi. Abenet, ein Brabanter, war

Menestrel (Sänger) Herzog Heinrichs III. von Brabant, der ihn ausdischen ließ und selbst einige Minnelieder versaßte. Nach dem Tode des Herzogs, bei dem er zugegen war (1261), blieb er im Dienste seiner Söhne, dis er in den des Grafen von Flandern (Gui de Dampierre) übertrat. Im Gesolge Guis machte er 1269 den Kreuzzug mit und weiste mit seinem Herrn in Sizilien. Er lebte dann eine Zeitlang in Paris am Hose der Maria, einer Tochter seines ersten Beschüßers, die seit Ende 1274 Königin von Frankreich war, aber 1297 sinden wir ihn wieder am Hose des Grafen von Flandern. Er heißt in den Keiserechnungen Adan le menestrel. Sein Name Le Koi bedeutet wahrscheinlich soviel wie roi des menestrels (Vorsteher der Musikergisde).

Albenet hat zu einer Zeit, wo die Chansons de geste dem Empfinden der hösischen Gesellschaft längst nicht mehr entsprachen, den Versuch gemacht, einige dieser alten Volksgesänge für den Geschmack der seineren Kreise umzudichten, nämlich "Berte", die "Enfances Ogier" (Jugendtaten Ogiers) und den "Siège de Barbastre" (vgl. S. 38), also aus jeder der drei Gesten eine Chanson. Den "Ogier" dichtete er nicht vor 1280 (wo Gui Graf von Flandern wurde). In den beiden anderen Chansons, "Berte as grans piés" (Berta mit den großen Füßen) und "Bueve de Comarchis", hat er eine Art alternance (Abwechselung männlicher und weiblicher Keime) durchgeführt, indem er, außer bei gewissen Endungen, wo dies nicht möglich war, wie bei a oder és, auf eine Laisse mit männlichem Ausgang jedesmal eine weibliche Laisse mit demselben, nur um e vermehrten Ausgang folgen ließ. Abenet ist ein Geistesverwandter des um hundert Jahre älteren Herbert, des Dichters von "Folque de Candie" (vgl. S. 26): er ist ein gewandter Verskünstler, ein glatter Erzähler, surz ein Virtuos der Form. Während aber Herbert nur im Ansang seines Komans sich an eine Szene aus "Aliscans" anlehnt und dann die Überlieserung verläßt, um den Faden weiter und weiter zu spinnen, hat Abenet sich aus Keubearbeitung gegebenen Stosss beschränkt.

Auf Grund einer älteren, uns nicht erhaltenen Chanson erzählt Abenet, wie Pippin sich um die Hand der Berte as grans pies, einer ungarischen Prinzessin, bewirdt, wie Bertas Kammersrau dadurch, daß sie ihrer Herrin den zukünstigen Gemahl als eine Art Blaubart schildert, diese zur Flucht veranlaßt und ihre eigene Tochter Aliste als angebliche Berta mit Pippin vermählt, wie Miste dem Pippin zwei Söhne schenkt, Heudri und Rainsroi, und wie schließlich bei einem Besuch der Königin von Ungarn, der Mutter der echten Berta, der Betrug entdeckt wird. Berta wird in ihre Rechte eingesetzt und später Mutter Karls des Großen, dessen, dessen Mutter in der Tat Berta von Laon hieß.

Mit der Jugend Karls des Großen beschäftigt sich die Chanson "Mainet", in Alexandrinern, teilweise assonierend, aus dem 12. Jahrhundert.

Heudri und Hainfroi, die Söhne der falschen Berta, haben Pippin und Berta vergiftet. Hainfroi verwaltet das Reich und läßt den jungen Karl in der Küche unter der Obhut des treuen Dieners David auswachsen. Da dieser für Karls Sicherheit besorgt ist, flüchtet er ihn nach Toledo an den Hos des Sarazenenkönigs Galafre, wo Karl den Namen Mainet (Diminutiv von Magnus), David den Namen Exmeré annimmt. Bald verliedt sich Galafres Tochter Galie in Mainet. Der König will sie dem Fremden zur Gattin geben, wenn er den Führer des seindlichen Heeres, Braimant, im Zweikampf besiegt und ihm dessen Kopf überdringt. Mainet wird nach einigen Wassenaten von Galafre zum Ritter geschlagen und erfüllt die Bedingung, an welche seine Verheiratung mit Galie geknüpft ist. Nachdem die Franzosen mit knapper Not einem Hinterhalt entgangen sind, den ihnen Marsile, Galafres ältester Sohn, gelegt hatte, besteien sie in Rom den von den Sarazenen belagerten Papst, ziehen mit diesem nach Frankreich, und Karl bemächtigt sich des ihm zukommenden Thrones, indem er die Usurpatoren besiegt und aushängen läßt.

Wir haben von dieser Dichtung nur einige Bruchstücke, doch kennen wir den Inhalt des Ganzen aus der späten Nachdichtung des Girart von Amiens und aus deutschen, italienischen und spanischen Bearbeitungen, die zum Teil auf andere Fassungen zurückgehen. Die

Darstellung ist nicht ohne Leben und Bewegung. In einer Episobe scheint Chlothars Kampf mit Bertoald (vgl. S. 16) nachgeahmt zu sein.

Den historischen Kern der Chanson bildet die Verfolgung Karl Martellsdurch Chilperich (auch Childerich) — Heudri) und Raginfrid (auch Rainfroi — Hainfroi). Die Heldensage fennt im allgemeinen nur drei Karolinger: Karl, seinen Vater Pippin, seinen Sohn Ludwig. Daher sind die verschiedenen Karle mit Karl dem Großen, die verschiedenen Ludwige mit dessen Sohn zusammengeworfen.

Ohne bestimmt erkennbaren historischen Hintergrund ist die Chanson "Aspremont". Sie erzählt Rolands erste Heldentaten im Kampse mit Sarazenen in Italien, die Gewinnung



Rach einer Sanbschrift aus bem Ende bes 13. Jahrhunberts, in ber Arsenalbibliothet zu Paris.

des Schwertes Durendal und seinen Kitterschlag. In einigen Zügen sind bereits die Sagen vom ersten Kreuzzug verwertet.

Wie hier Roland, so spielt Olivier eine Hauptrolle als Besieger des heidenischen Riesen Fierabras in der nach diesem benannten Chanson. Die Heiden hatten die Passionsreliquien aus Rom geraubt, wie in einer selbständig überslieferten Einleitung (die Zerstörung Roms) erzählt wird, vielleicht eine Erinnerung an die 846 ersolgte Plünderung Roms. Sie werden ihnen wieder abgenommen und nach Saint-Denis geführt. Die ganze Dichstung ist gegen das Ende des 12. Jahrhuns

derts verfaßt worden, um zu der Reliquienausstellung auf dem "Lendit" von Saint-Denis gesungen zu werden. Sie ist in Alexandrinern gedichtet, nicht ohne Züge naiver Anmut.

Auch Karls Sachsenkriege haben im Bolksgesange fortgelebt. Wir kennen zwei Umarbeitungen einer alten Chanson: die eine in der norwegischen Übersetung der Karlamagnussaga, wo vier französische Alexandriner stehen geblieben sind, die andere von dem Dichter Jean Bodel aus Arras (s. die obenstehende Abbildung) in demselben Bersmaße. Man unterscheidet jene als "Guitalin" von dieser, dem "Guiteclin", weil der Name des Sachsenherzogs Wittekind in den Dichtungen diese Formen angenommen hat. In jener solgt die Schlacht von Konceval auf den Sachsenkrieg, in dieser geht sie ihm voraus. Vielleicht hat Bodel die historische Tatsache gekannt, daß sich ein Sachsenausstand unmittelbar an den spanischen Feldzug anschloß (vgl. S. 29). Beide Chansons gehören noch in das 12. Jahrhundert.

Von Bodels Leben wissen wir nur, daß es einen traurigen Abschluß fand. Er hatte als Menestrel in Arras gelebt und 1202 das Areuz genommen, als die Zeichen des Aussatzs, die an seinem Körper sichtbar wurden, ihn zwangen, von seinem Vorhaben abzustehen. Der Aussätze wurde damals für bürgerlich tot erklärt, seine Güter wurden eingezogen, er selbst einem Siechenhause überwiesen. Bodel nahm in einem Gedicht, "Congiés" (Abschiedsworte) betitelt, von seinen Freunden und Mitbürgern — verheiratet war er nicht — Abschied und ist im Jahre 1210 in dem Aussätzigenspital zu Arras gestorben.

Bobel beginnt mit einer fabelhaften Vorgeschichte Frankreichs. Auf Chlodwig, Frankreichs ersten König, folgt sein Sohn Floovant, der seine Tochter mit dem Sachsenkönig Brunamont vermählt. Dieses

ist der Grund, weshalb die Sachsen später Ansprüche auf Frankreichs Thron erheben; sie werden aber wiederholt zurückgeschlagen. Die Nachricht von Karls Niederlage bei Konceval gibt ihnen neuen Mut. Unter der Führung Guiteclins überschreiten sie den Rhein, raubend und mordend. Karl, der in Laon residiert, will sogleich gegen sie ins Feld rücken, aber seine Barone verweigern ihm die Heersclige, weil sie sich hinter den von Abgaben befreiten Herupois, d. h. den Bewohnern der Herupe, des ehemaligen Neustria, zwischen Seine und Loire, zurückgesetz fühlen. Von Karl aufgesordert, die Abgabe zu entrichten, verstehen sich die Herupois zwar dazu, allein in einer für Karl sehr beleidigenden Form: sie bringen als Abgabe aus Sisen geprägte Münzen an der Spize ihrer Lanzen, um Karl zu verhöhnen, und zwingen ihn, sich vor ihnen zu demütigen. Dann rückt Karl gegen die Sachsen ins Feld. Lange stehen die seindlichen Heere, durch den Rhein getrennt, einander gegenüber. Die Sachsen versuchen vergebens, in einem nächtlichen Übersall des fränkischen Heeres Herr zu werden. Karl rust die Hervelich den Rheinufer.

Was dieser Chanson ihren besonderen Charakter verleiht, ist die Vorliebe Bodels für Ausmalung von Liebesszenen. Unter den fränkischen Helden stehen im Vordergrund Rolands Bruder Baudosn und der junge Berart von Mondidier. Jener hat eine Liebschaft mit der Frau des Guiteclin, Sebile, dieser mit einer Nichte des Guiteclin, Helissent. Die Helden schwimmen zuweilen, allen Gesahren trozend, zu einem Stelldichein über den Fluß. Diese dem Geiste der Chanson ursprünglich fremden Elemente wirken störend, ja abstoßend. Rachdem Karl zwei Jahre hindurch am Rhein gestanden hat, ohne wesentliche Ersolge zu erzielen, läßt er durch deutsche Arbeiter eine Brücke über den Rhein schlagen und siegt in einer gewaltigen Schlacht über Guiteclin, der von Karls Hand fällt. Baudosn erhält mit der Sebile die Herrschaft über die Sachsen. Diese aber empören sich auch gegen ihn und ziehen mit einer gewaltigen Heeresmacht vor Dortmund (Tremoigne), die Hauptstadt des Sachsenlandes. Baudosn ruft Karl zu Hilfe und erkämpft, als dieser eintrisst, einen glänzenden Sieg, fällt aber zugleich mit Berart in der Schlacht. Sachsen wird einem Sohn des Guiteclin gegeben, der sich taufen läßt. Sebile geht ins Kloster.

Die norwegische Fassung zeigt, daß die Liebesgeschichte zwischen Baudosn und Sebile nicht erst von Bodel eingeführt worden ist; doch hat dieser die Liebesszenen bedeutend erweitert. Auch hat er, mit Kücksicht auf die bereits vorhergegangene Schlacht bei Koncevas, Koland, der in seiner Quelle eine bedeutende Kolle spielte, ganz ausgeschieden und dessen Taten vielsach auf Baudosn übertragen.

Es ist wahrscheinlich, daß die alte Chanson, welche die Herupois verherrlichte, im westlichen Neustrien entstanden ist. Es hat in der Entwickelung des französischen Epos eine Zeit gegeben, wo die einzelnen Dichtungen mehr eine provinzielle Entstehung und Verbreitung hatten. Später wurden sie allmählich durch das ganze Land getragen, in anderen Provinzen umgedichtet und hierbei durch das Streben nach zhklischer Einheit miteinander in Beziehung gesett. Nach Gaston Paris ist z. B. das "Rolandslied" in seiner ältesten Fassung da entstanden, wo Roland als Graf der Bretonischen Mark persönlich gekannt sein mußte, in der Französisch sprechenden Bretagne; doch wird gerade diese Chanson sehr früh zum geistigen Gemeingut Frankreichs geworden sein, während andere Lieder dis in die literarische Zeit hinein nicht weit über die provinzielle Verbreitung hinausgelangten.

Hier sei der merkwürdigen, um 1200 in Zehnsilbsern versaßten Chanson "Aiquin" gedacht, deren Dichter in Dol seine Heimat hatte.

Karl hat gerade die Sachsen unterworfen, als die Nachricht von einem Einfall der Normannen (gent de nort païs), die aber gleich den Sachsen auch als Sarazenen bezeichnet werden, zu ihm gelangt. Ihr Kaiser Aiquin hat zu seiner Residenz die Stadt Quidalet (Saint-Malo) erwählt. Karl, der in Eilmärschen nach der Bretagne gerückt ist, nimmt nach langen Kämpsen Quidalet ein.

Von historischen Zügen wußte der Dichter wenigstens so viel, daß in früheren Zeiten die Bretagne von Wikingereinfällen heimgesucht wurde, daß damals Dol nicht nur Sit eines mächtigen Erzbistums, sondern auch Arönungsstätte eines bretonischen Königs gewesen

ist, und daß Roland Graf der Bretonischen Mark war, daher hier Bannes als sein Geburtsort bezeichnet wird. Es ist gewiß kein Zufall, daß gerade zur Absassung des Erzsprengels Dol und seine Unabhängigkeit von Tours lebhaft beim Papste versochten wurde, freilich ohne Ersolg.

Noch geringer ist die Kölle, die Karl im "Huon von Bordeaux", einer gegen 1220 in assonierenden Zehnsilblern ergöglich erzählten Chanson, spielt.

Die beiden Söhne des Grafen Seguin von Bordeaux, Huon und Gerart, werden in der Nähe von Paris in einem Walbe überfallen. Huon tötet den Angreifer und erfährt dann erft, daß er Charlot, den Sohn Raiser Rarls, erschlagen hat. Alls Sühne wird ihm vom Raiser auferlegt, nach Babhson, d. h. Kairo, zu reisen und einen Auftrag Karls an den Admiral Gaudisse auszurichten. Er soll dem ersten Heiden, ber ihm im Palast begegnet, ben Ropf abschlagen, die schöne Esclarmonde, Gaudisses Tochter, breimal küffen, dem Admiral seinen weißen Bart und vier Backenzähne für Karl abverlangen. Kührt Huon dies nicht in borgeschriebener Weise aus, und kehrt er zurud, ohne diese sonderbaren Gaben mitzubringen, so winkt ihm ber Galgen. Huon macht sich auf die Reise, zunächst nach Stalien, um ben Segen bes Papstes zu erslehen. Als er schon weit jenseits des Kumanenlandes ist, wandert er durch den Wald, in welchem ber zauberkundige, buckelige Zwerg Alberon, der wilde König, dem niemand entrinnen kann, sein Wesen treibt. Alberon sieht wie ein fünfjähriger Anabe aus und lebte doch schon vor Christi Geburt, da Casar sein Bater und die Fee Morgue seine Mutter war. Er erscheint Huon im Walde und verspricht, nachdem er Huon und bessen Begleiter beruhigt hat, seine Silse. Auch gibt er ihm einen golbenen Becher, ber sich auf Wunsch von selbst mit Wein füllt, und ein Horn aus Elsenbein, dessen Ton von Alberon auch aus der größten Ferne gehört wird und ihn sofort in die Nähe des Blasenden gelangen läßt. Mit Alberons Hise glüdt es dem jungen Helden, in Babylon die ihm von Karl gestellten Aufgaben zu lösen. Besonders Esclarmonde hat ihm die Erfüllung der auf fie bezüglichen Bedingung erleichtert; fie begleitet ihn als seine Gattin nach Frankreich. Dort muß huon sich gegen seinen eigenen Bruber Gerart verteibigen, ber ihm die Beweisstude aus dem Orient abnimmt; boch erscheint zur rechten Zeit der hilfreiche Zwerg, der Karl den Großen über die Leiftungen Huons in Babylon aufflärt.

Sprache und Inhalt zeigen, daß die Chanson in der Stadt Saint-Omer gedichtet ist, die oft darin erwähnt wird. Man kann sie zu dem merowingischen oder zu dem karolingischen Sagenkreise rechnen, je nachdem man mehr das mythische oder mehr das historische Element betont. Es sind nämlich im "Huon" zwei Sagen verschmolzen, die ursprünglich nichts mitseinander zu tun hatten.

Die eine, die wir aus der Anspielung einer Chanson de geste kennen, erzählte, wie der Sohn des Herzogs Seuwin von Bordeaux, Huon, am Hose zu Paris einen Grasen erschlug und, aus Frankreich verdannt, sich nach der Lombardei begab und dort im Pasast eine Liebschaft anknüpste. Diese Sage hat historischen Hintergrund. Gras Seguin von Bordeaux siel 845 im Kampse gegen die Nordmänner. Der 847 geborene Karl, Karls des Kahlen Sohn, ist wirklich so anmaßend und boshaft gewesen, wie die Sage ihn darstellt. Er sauerte nachts im Walde Cuise unweit Compiègne einem Kitter Alboin auf, der als Angegrissener sich wehrte und den Königssohn, den er nicht erkannte, schwer verletzte (864).

Die andere Sage entstammt dem deutschen Heibentum. Alberon, später Auberon (Oberon), ist der Alberich der deutschen Heldensage (vgl. S. 15). Im deutschen "Ortnit" ist er dem Helden in ganz ähnlicher Weise wie Alberon im "Huon" behilflich, und nach einer freilich nur aus späterer Zeit erhaltenen Sage war ein Bruder des Meroveus der diesem feindliche Zauberer Alberich, der seinem Sohne Walbert zu der Hand einer Prinzessin in Konstantinopel verhalf (vgl. S. 17). Das Interesse Alberichs für den von ihm beschützten Helden sindet seine natürliche Erklärung in diesem verwandtschaftlichen Verhältnis, das im "Ortnit" bewahrt blieb.

Die uralte fränkische Sage hat in Deutschland fortgesebt und im "Ortnit" ihren späteren Niederschlag gefunden wie in Frankreich im "Huon von Bordeaux". In dieser letzteren Dichstung zeigt sich ein Eindringen phantastischer Elemente, die der fränkischen Heldensage fremd sind und bretonischem Einfluß entstammen. Es ist bezeichnend, daß die bretonische Fee

Morgue als Alberons Mutter genannt wird. Die ganze Huonsage hatte in Flandern und Hennegau ihre Heimat, und so erklärt es sich, daß die vor Mitte des 13. Jahrhunderts gedichtete Fortsetzung "Esclarmonde" die älteste (niederrheinische) Fassung der deutschen Dichtung von Herzog Ernst als Duelle verwertet hat.

#### 4. Die Geste Garin.

Nächst der Königsgeste ist die Geste Garin die bedeutendste. Ihr gehören dreizehn Chansons an, einige verlorene ungerechnet, wozu dann noch die oben aufgezählten acht Chansons der Bivien-Rainoart-Geste (vgl. S. 23—26), also zusammen einundzwanzig, kommen. Alles gruppiert sich hier um den Helden Guillaume, dem der historische Wilhelm zugrunde liegt. Dieser war als Sohn eines fränkischen Grafen Theoderich, eines Anverwandten des Königs, und der Alba, einer Tochter Karl Martells, gegen 754 geboren. Er hatte noch fünf oder sechs Geschwister. Gegen 790 wurde er als Herzog dem als Kind zum König von Aquitanien gekrönten Ludwig beigegeben, um in seinem Namen oder mit ihm die Regierung zu sühren. Da hatte er Gelegenheit, 793 einen Einfall der Sarazenen am Orbieu unweit Narbonne zurückzuschlagen, und nahm 803 mit Ludwig Barcelona ein. Schließlich (806) ging der Tapfere in das von ihm selbst gegründete Kloster Gellone (jeht Saint-Guilhem-le-Désert; s. die Abbildung S. 36), wo er am 28. Mai 812, im Ruf der Heiligkeit stehend, gestorben ist. Seine Gemahlin hieß Witburg.

Einige der wichtigsten dieser Tatsachen sind auch in der Sage sestgehalten, doch hat diese Wilhelm, der dem anfangs noch unmündigen, dann sehr jugendlichen König Ludwig zur Seite stand, weil dieser allgemein als König von Frankreich und als Nachsolger Karls bekannt war, Karl überleben lassen und die Hauptereignisse aus Wilhelms Leben in die Regierungszeit Ludwigs des Frommen verlegt. Wilhelms Auswachsen an Karls Hos und erste Heldenstaten erzählen zwei voneinander unabhängige Darstellungen: die (Pikardischen) "Ensances Guillaume" (d. h. die Jugendtaten Wilhelms) und die (Westchampagnischen) "Nerbonois" (d. h. Narbonner). Sine andere Chanson erzählt die Krönung Ludwigs, eine andere das Mönchsleben Wilhelms. Auch die Taten anderer Wilhelme sind auf jenen ältesten Wilhelm übertragen worden, doch ist es nicht immer möglich, die einzelnen Personen bestimmt zu entwirren. Sicher ist sein eigener Urenkel, der im Kloster Brioude seinen Schild niederzlegte und 918 als Laienabt des Klosters starb, mit ihm zusammengeworsen worden.

Die "Enfances Guillaume" sind uns in vier Redaktionen erhalten, von denen jede folgende die vorhergehende zur Grundlage hat und die älteste um 1100 versäßt zu sein scheint. Die "Nerbonois" haben denselben Inhalt wie die "Enfances", sind aber um ein Jahrhundert jünger.

Aimeri von Narbonne entsendet vier seiner Söhne, darunter Wilhelm, an den Hof Karls des Großen, der für ihre weitere Ausdisdung Sorge tragen soll. Sie werden von Karl zu Kittern geschlagen, und Wilhelm wird sogar zum Fahnenträger ernannt. Indessen benuhen die Sarazenen ihre Abwesenheit, um Narbonne anzugreisen, und eine Botschaft der Belagerten ruft sie zurück nach der Heimat, die sie mit den Wassen der Hand von ihren Bedrängern besreien. Diese Ereignisse sind den "Enfances" durch Einschaftung einer Liebesgeschichte Wilhelms mit der Sarazenin Orable, in den "Nerdonois" durch spahhafte Abenteuer von Wilhelms Bruder Ernaut erweitert worden. Lehtere sind damit motiviert, daß Aimeri dem Ernaut den Seneschalposten an Karls Hose verspricht und Ernaut sich noch vor seinem Eintressen dars als Seneschal ausspielt, was dann zu allerlei komischen Situationen führt.

Die Belagerung von Narbonne hat ihren historischen Hintergrund in den Kämpfen Karl Martells und Lippins um die von den Sarazenen besetzte Stadt. Nun haben wir einen lateinischen Text aus dem 11. Jahrhundert, das berühmte Haager Bruchstück, das die Belagerung einer Stadt erzählt, bei welcher die Söhne Limeris, der jedoch nicht genannt ist, gegen die Sarazenen kämpsen. Auch die Stadt ist nicht genannt, doch ist es sehr wahrscheinslich, daß es sich um Narbonne handelt. In einem bestimmten Zuge trifft die Schilberung des Bruchstücks mit der der "Nerbonois" zusammen: daß bei Nacht im Wasser gekämpst wird



Die Abtei Saints Guilhemsles Desert (Tepartement Hérault). Nach Photographie von Henri Jtier in Montpellier. Bgl. Tert S. 35.

und die Pferde bis an den Bug im Wasser stehen. Der Text des Bruchstücks ist zwar Prosa, doch sieht man leicht, daß ein Gedicht zugrunde liegt, dessen Hexameter sich durch Wortverschiebungen und geringe Veränderungen herstellen lassen. Dieses lateinische Gedicht aber muß weiter auf einer Chanson de geste beruhen, die wir dem 10. Jahrhundert zuschreiben dürsen. Die Schilderung ist sast so aussührlich wie in den späteren Chansons, und auch einzelne Jüge des Bruchstücks kehren in diesen wieder: daß dem Kämpser beide Arme von Blut gestärbt sind; daß zugespitzte Pfähle und Felsblöcke aus der Burg herabgeworsen werden; daß Borel mit seinen Söhnen unter den Heiden kämpst. Die alte Chanson wird in ihrer Darstellung den erhaltenen Gedichten nicht fern gestanden und sich auch in ihrem Umsang diesen genähert haben.





Or one; la deute
Or one; la deute
Com fairement.
Auens guilla emprife
I alera flines. q par engig fu pule
S 1 om our, auant 2 guerel lite



or mel contest le grant Thmenoz

b one chanson delageste franco.

debutez J. p. mal artouf

à pir bataille adant Subr lou pront

e nsalerie furent lipoignece

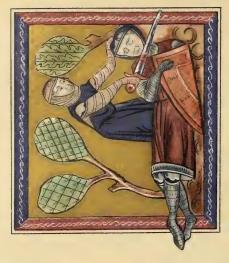



one chanon ple
rot voul aor
Oz Faitelpeli vol
traiez verl in
De Rew gelte bri
lbf lef uertaffit
Aet palingstref

Telboure en elt aumolt lañ deml og it aloc têl gie en mile en oubli

# Darstellungen zusen Chansons von Guillaume d'Orange.

#### I. Guillaume, als Raufmann berkleibet, erobert Dimes (Charroi de Nîmes).

Seigneurs barons, or oiez la deuise, Comfaitement quens Guillaume a emprise l'aler a Nimes, qui par engig fu prise, Si com orrez, auant que gueres lise. Ihr Herren, jetzt höret die Erzählung, wie Graf Guillaume unternommen hat den Gang nach Mimes, das durch List eingenommen wurde, so wie ihr hören werdet, ehe ich viel weiter lese.

#### 2. Buiberts Hochzeit (Prise de Cordres).

Oor<sup>1</sup> m'escoutes, li grant et li menor, bone chanson de la geste Francor, c'est d'Aymeri, lou hardi, corageus<sup>2</sup>, et de Butor, un paien malartous, qui prist bataille a dant Guibert lou prout. En Salerie furent li poigneor. Zetzt hört von mir, ihr Großen und ihr Kleinen, eine gute Chanson von dem Geschlecht der Franken, nämlich von Uymeri, dem kühnen, mutigen, und von Butor, einem ränkevollen Heiden, der mit Herrn Guibert, dem braven, eine Schlacht In Salerie waren die Krieger. [einging.

## 3. Guillaume totet bar Paris ben Kiesen Afare (Moniage Guillaume).

Bone chancon pleroit vous a oir?
Or faites pe³ si vos traiez vers mi!
De fiere geste, bien sont les uers assis.
N'est pas iuglerres qui ne set de cestui.
L'estoire en est au mostier saint Denis.
Mout a lonc tens qu'ele est mise en oubli.

Möchtet ihr eine gute Chanson hören? So haltet euch ruhig und begebt euch zu mir! Don stolzer Sippe, gut sind die Verse gesetzt. Der ist kein Spielmann, der nicht von dieser weiß. Die Geschichte ist im Kloster Saint-Denis. Seit langem ist sie in Vergessenheit geraten.

<sup>1</sup> Cies Or. - 2 Lies corajous. - 3 Lies pes.

# Darstellungen zu den Chansons von Enstlaume d'Orange.

## 1. Guillaume, als Kaufmann brefileibet. crobert Dines (Charroi de Vimes).

Seigneurs barons, or oiez la deuise. Comfaitement quens Guillaume a emprise l'aler a Nimes, qui par engig fu prise, Si com orrez, auant que gueres lise.

3dr Herren, jest höret die Erzählung wie Graf Guillanme unternommen dat den Gang nach Aimes, das durch List eingenom men wurde

fo wie ihr boren werdet, ebe ich viel weiter lefe.

#### 2. Guiberts Porheit (Prise de Cordres).

Oor m'escoutes, fi grant et li menor, bone chanson de la geste Francor, c'est d'Aymeri, lou hardi coragens? et de Butor, un paien malartous, qui prist bataille a dant Guibert lou prout. En Salerie furent li poigneor.

Jest hört von mir, ihr Großen und ihr Aleinen, eine gute Chanson von dem Geichlecht der Franken namet ben Geichlecht der Franken und von Butor, einem ränkevollen Heiden, der mit Herrn Guibert, dem braven, eine Schladt der maren die Krieger.

#### 3. Guillaume tötet bor Paris ben titesen Fjore (Moniage Guillaume).

Bone chancon pleroit vous a oir?
Or faites pe³ si vos traiez vers mi!
De fiere geste, blen sont les uers assis
N'est pas iuglerres qui ne set de cestui.
L'estoire en est au mostier saint Denis.
Mout a lonc tens qu'ele est mise en oubli.

Möchtet ihr eine gute Chonion bören?

So haltet euch ruhig und begebt euch zu nur!

Don ftolzer Sippe, gut find die Verse gesegt.

Der ist kein Spielmann. der nicht non dieser weiß.

Die Geschichte ist im Kloster Saint-Denis
Seit langem ist sie in Vergessenbeit geraten.

<sup>1</sup> Cies Or. - 4 Cies corajous. - 3 Lies pes

"Ein König, der Frankreichs goldene Krone trägt, muß ein braver Mann sein und tapfer von Person. Hat einer ihm ein Unrecht zugefügt, darf er ihn der Rache nicht entrinnen lassen. Läßt er dies zu, ist er der Krone unwert." So heißt es im Ansang von "Ludwigs Krönung" (Coronement de Looïs), die vielleicht in Reims im Ansang des 12. Jahrhunderts versaßt wurde. Inhaltlich setzt sich die Chanson aus fünf kurzen Erzählungen zusammen, die auf verschiedenen Ereignissen des 9. und 10. Jahrhunderts beruhen und die Taten mehrerer Helden auf den berühmten Wilhelm übertragen.

Weitverbreitet war der Inhalt des zweiten Abschnitts. Wilhelm war durch Berührung mit dem Arm des Petrus am ganzen Körper unverwundbar gemacht worden, außer an der Nasenspie, die man zu berühren vergaß; es erinnert das an die Achillesserse und den Fleck zwischen Siegfrieds Schultern. Er wurde in Rom im Zweikampf mit einem Niesen gerade an der verwundbaren Stelle verletzt und daher "Wilhelm Kurznase" (al cort nes) zubenannt. Die Geschichte ist erst ersunden, um den Namen al cort nes zu erklären. Im "Wilhelmsslied", das einer älteren Schicht des epischen Gesanges angehört, heißt er noch al curb nes (mit der krummen Nase), woraus al cort nes offenbar eine Entstellung ist.

Alls unhistorisch, aber doch als alt sind zu bezeichnen: die "Wagenfahrt nach Nîmes" (Charroi de Nîmes; s. die beigeheftete farbige Tasel "Darstellungen zu den Chansons von Guillaume d'Drange") und die "Einnahme von Drange" (Prise d'Orange).

In der "Wagenfahrt nach Nîmes" vergißt Ludwig bei der Austeilung erledigter Lehen Guillaume. Dieser stellt ihn zur Rede und hält ihm vor, was er alles für ihn, den Undankbaren, getan hat. Schließelich erbittet sich Guillaume die spanische Mark nebst Nîmes und Orange; das wird ihm zugestanden, doch muß er diese Gebiete erst den Sarazenen entreißen. Er wirdt ein Heer und gelangt dis in die Gegend von Nîmes. Hier bedient er sich zur Eroberung der Stadt folgender List. Er verkleidet sich als Kausmann, ebenso seinen Nefsen Bertrant. Sie verschaffen sich Fässer, lassen in jedes einen ihrer Ritter hineinkriechen und führen diese Ware auf Wagen, die mit Ochsen bespannt sind, nach Nîmes hinein. Als sie im Inneren der Stadt angekommen sind, steigen auf ein Hornsignal Guillaumes die Kitter aus den Fässern und stürzen sich auf die Heiden, denen so der Besit der Stadt entrissen wird.

In der Stadt Orange, wohin er in der "Einnahme von Orange" mit zwei Vertrauten in Verkleidung gelangt, erwirdt sich Guillaume die Liebe der schönen Sarazenin Orable und gerät in große Gefahr. Aus dieser wird er durch Hilfstruppen aus Nîmes befreit, die auf einem unterirdischen Gang in Orange eindringen. Sie gewinnen die Stadt und die Schöne, die auf den Namen Guiborc getauft und mit Guillaume vermählt wird.

Eine halbkomische Rolle ist dem Helden im "Mönchsleben Wilhelms" (Moniage Guillaume, bald nach 1150) zuerteilt, indem unter der Mönchskutte immer wieder der alte, unbändige Heldensinn zum Vorschein kommt.

Gegen das Ende des "Mönchslebens" wird Wilhelm aus dem Kloster geholt, damit er durch Besiegung des Riesen Jsoré das von den Sarazenen belagerte Paris befreie, wozu die historische Belagerung von Paris durch Otto II. im Jahre 978 Züge geliesert hat. Dieses Gedicht hat Wolframs Fortseher Ulrich von Türheim am Schlusse seines mit dem Ende von "Aliscans" beginnenden "Willehalm" ins Deutsche übertragen. Auch die deutsche Heldensge kennt mehrere verwandte Motive. Am nächsten kommt der französischen Chanson das "Mönchsleben Walthers von Aquitanien" nach der Novaleser Chronik, Mitte des 11. Jahrhunderts.

Wahrscheinlich beruht der Inhalt der hier erwähnten Chansons auf sübfranzösischen Lokalsagen. Das Volk sah im Mittelalter, wie vielsach noch jetzt, die dortigen altrömischen Bauten für Werke der Sarazenen an und ließ daher Nîmes und Orange zu Wilhelms Zeit von Sarazenen beherrscht sein. Auf die Eroberung von Nîmes wurde dann eine weitversbreitete Erzählung angewandt, deren bekanntester Typus die Sage vom trojanischen Pferd ist. In Orange sind der Palast und der unterirdische Gang, der dort mündet, ohne Zweisel im Mittelalter sichtbar gewesen, so daß eine Lokalsage daran anknüpsen konnte.

Andere Chansons sind erst im 12. oder 13. Jahrhundert hinzugedichtet worden, wie die "Belagerung von Barbastre" (Siège de Barbastre), bei welcher Bueve de Comarchis mit seinen beiden Söhnen die Hauptrolle spielte, die uns nicht erhaltene "Eroberung von Beniza (in Spanien)" (Prise de Venice) mit der Gewinnung der schönen Soramonde durch Wilhelms Bruder Almer. Eine Beziehung der ersten dieser Chansons zu der Eroberung der spanischen Stadt Barbastro durch die Nordmänner im Jahre 1064 ist zweiselhaft; nach Dozh handelt es sich um das alte Bobastro. Die ältere Chanson in Alexandrinern mit weiblichen Sechssilblern am Schluß der Laissen wurde von Abenet (vgl. S. 30) in gleicher Form erneuert.

Aïmer ist eine historische Person: Graf Habemar von Narbonne, der 809 und 810 am Ebro und Linca einen Guerillakrieg führte, und von dem die Chansons berichten, er habe ein Gelübde abgelegt, sich in den Sarazenenkämpsen keinen Augenblick Ruhe zu gönnen und nie unter einem Dache zu schlasen.

Die hier genannten Chansons waren sämtlich Bertrant von Bar-sur-Aube bekannt, einem Dichter, der, mit poetischem Sinn begabt, die alten Sagen weiter ausgestaltete, ohne die Bahnen der Überlieserung zu verlassen, und, für die Jdeale der Heldensage begeistert, diesen einen Ausdruck von packender Kraft, von zündender Wirkung zu geben wußte. In echt epischer Weise führt er sich mit den Versen ein:

Es war im Mai, wo alles lau und licht, wo grün das Gras, die Rosenknospe frisch. Beim Herrenschlöß in Bar-sur-Aube liegt ein blüh'nder Park, darinnen Bertrant sitzt, ein edler Elerc, der Dichter dieses Lieds.

Wir haben von ihm zwei Gedichte, die eine Art Einleitung in den Wilhelm-Zhklus darstellen: "Girart von Vienne" und "Aimeri von Narbonne". Zwischen beiden Chansons liegt
inhaltlich eine Pause, die durch Karls spanischen Feldzug ausgefüllt wird. Zur zhklischen Ausbildung des Volksepos hat wohl kein Dichter so viel beigetragen wie Bertrant. Er ist der
erste, der in dem Eingang des "Girart" die drei Gesten unterscheidet. Er gibt dem Vater des Aimeri (Ernaut von Beaulande) drei Brüder: Girart von Vienne, Milon und Kenier, deren
letzter der Vater Oliviers und der Aude ist. An die Spize des Geschlechts stellt er dann Garin
von Monglane, den Vater der vier Brüder. Ähnlich gibt er am Schlusse seines "Aimeri" eine Übersicht über die zwölf Kinder Aimeris und deren Erlebnisse.

Bertrant hat gereimte Laissen aus zehnsilbigen Versen gebildet und jede Laisse mit einem weiblichen Sechssilbler (mit einem modernen Ausdruck vers orphelin) schließen lassen. Die gleiche Form verwenden auch die "Nerdonois". Dieser vers orphelin wurde dann so beliebt, daß er auch in ältere Chansons eingeführt wurde, die ihn ursprünglich nicht hatten, und daß er schließlich fast als ein Kennzeichen der Wilhelmslieder erscheint. Außerhalb dieser Geste ist er nur in "Agolant", in "Ami et Amile" und in dessen Fortsetzung "Jourdain de Blaivies" angewandt worden.

Folgendes ist der Inhalt der Chanson "Girart von Vienne".

All und schwach lebt Garin in seiner Burg Monglane mit vier Söhnen, hübschen, kräftigen Burschen. Allein sie müssen in Lumpen gehen und am Hungertuche nagen, bis ein Trupp sarazenischer Kausseute mit Schähen vorüberkommt, die sie als Wegzoll beanspruchen und den Besihern abnehmen. Bald nachher ziehen die vier Söhne aus, ihr Glück zu suchen. Kenier und Girart gehen an den Hof Karls des Großen, der sie zu Kittern schlägt und Kenier Genf als Lehen gibt. Als Karl dann auf der Jagd die Botschaft der Herzogin von Burgund vernimmt, ihr Gatte sei gestorben, verleiht er mittels des spißen Pfeiles, den er gerade in der Hand hält (ein schlimmes Borzeichen), Girart das erledigte Lehen und die Hand der

Witwe. Als der Kaiser jedoch die Dame sieht, ist er von ihrer Schönheit so entzückt, daß er selbst sie heimführen will. Sie aber möchte bem jugendlichen Girart ben Borzug vor bem alten Raiser geben und trägt jenem offen ihre Hand an. Girart weist dies in höhnischem Tone ab, und sie heiratet den Kaiser. Girart wird durch das Lehen Bienne schaltes gehalten. Der Raiser ruht; das Teuer im Ramin ist gebämbft. bamit es ihn nicht störe. Kniend glaubt Girart im Halbdunkel dem Kaiser den Fuß zu kussen und kußt statt deffen den der Kaiserin, der ihm aus Rache, um ihn zu entehren, entgegengestreckt wird. Girart begibt sich nach Vienne und vermählt sich mit Guiborc, König Otons Schwester. Als aber Aimeri, sein Neffe, an Karls Hof kommt, rühmt sich die Kaiserin kedt der Schmach, die sie Girart angetan hat. Sobald er bavon erfährt, ruft Girart emport seine Berwandten zusammen und begibt sich mit ihnen zu Karl, um eine Versöhnung anzubahnen. Bei ben Verhandlungen fallen beleibigende Worte, offene Jehbe bricht aus, und Girart wird sieben Jahre lang von Karls Heer in Bienne belagert. Roland, der mit seinem Oheim gekommen ist, verliebt sich in die schöne Aude, die er auf der Mauer stehen sieht. Nach langen Kämpfen wird schließlich verabredet, daß ein Zweikampf Rolands und Oliviers die Entscheidung herbeiführen soll. Auf einer Rhoneinsel findet der gewaltige Kampf der beiden Helben statt, die schließlich am vierten Tage durch einen Engel getrennt werden. Die Kämpfenden schließen Waffenbrüderschaft. Olivier verlobt Roland seine Schwester. Bald kommt der Friede zustande; doch werden die ihn seiernden Festlichkeiten von der Botschaft unterbrochen, daß die Sarazenen in Frankreich eingefallen seien. Karl bricht auf und wendet sich gegen sie nach Spanien.

Die Chanson "Aimeri von Narbonne" hat folgenden Inhalt:

Zu Beginn kehrt Karl, noch um die bei Konceval gefallenen Helden trauernd, nach Frankreich zurück. Plößlich sieht er am Fuße der Gebirge, vom Meere umspült, mit Türmen und Zinnen eine stolze Stadt daliegen, die von Sarazenen besetzt ist. Es ist Narbonne. Karl bietet die Stadt einem seiner Helden nach dem anderen als Lehen an, aber die Helden sind des langen Krieges müde, sie sehnen sich nach Hause. Als sich keiner die Stadt erobern will, ruft Karl erregt: "Geht nur fort, ihr Burgunder, Franzosen, Aläminge und Bretonen! Ich bleibe hier und belagere Narbonne, und wenn man daheim euch fragt, wo König Karl geblieben ist, so antwortet nur, ihr habt ihn vor Karbonne im Stich gelassen." Da tritt Ernaut vor und erklärt, sein Sohn Aimeri wolle Karbonne zu Lehen nehmen. Er wird damit belehnt, und die Stadt wird sedann durch seine ungestüme Tapferkeit den Feinden entrissen. Den größten Teil der Chanson nimmt darauf die Brautwerbung Aimeris um die Hand der Ermenjart von Pavia ein, eine Geschächte, die anmutig erzählt wird, aber ursprünglich eine selbständige Existenz hatte und erst spät auf Aimeri und Ermenjart übertragen wurde.

Bertrant hat sich nur in der ersten Chanson genannt, doch zeigt die zweite mit jener in Stil und Sprache so große Ühnlichkeit, daß wir sie demselben Dichter zuschreiben dürsen. Mit Bertrant erreicht das altsranzösische Spos seinen Höhepunkt. Er hat einen so seinen Sinn für das echt Epische, für sesselnde Situationen, für ergreisende Züge wie kein anderer Dichter des französischen Mittelalters. Die Personen, die er uns vorsührt, stroßen von Kraft und Wildheit, sprudeln über von Jugendlust und Tatendrang. Ihr kriegerischer Mut reißt den Hörer mit sich sort und erfüllt ihn mit verwegenem Selbstvertrauen, mit jener Siegestrunkenheit, die hervorzurusen man gelegentlich den Spielmann mit in die Schlachten führte.

Charafteristisch ist für Bertrant die Vorliebe für Sentenzen, und es ist schwer begreistich, wie man ihm Dichtungen hat zuschreiben wollen, wie die "Nerbonois", die keine Spur von Sentenzen haben. Bertrant wendet sie vielleicht etwas zu häusig an, doch weiß er ihnen oft eine gehaltvoll knappe, an Shakespeares Ausdrucksweise gemahnende Form zu geben. "So Gott mir helf', manch einer rühmt sich laut, der in die Zukunst kühne Pläne baut und nicht einmal des Sommers Ansang schaut." Als Ernaut mit der Armbrust auf die Sarazenen schießen will, ruft Girart ihm zu: "Verslucht sei, wer zuerst schoß mit dem Pfeil! Ein Bube war's, zum Nahekampf zu seig." Alls in Vienne beraten wird, ob man dem Kaiser den Krieg erklären soll, ruft der alte Garin: "Wär' ich verdammt, in Frieden hinzuleben, ich fühlte mich wie ein Aussäßer krank. Doch hör' ich wiehern schlachtensrohe Kenner, seh' Ritter ich in

heißer Männerschlacht die Lanze schwingen und des Schwertes Schneide, wie nirgends sonst fühl' ich mich wohl ums Herz!" Ühnliche Stellen sind z. B. "Ruht erst der Mensch im Grabe dumpf und kalt, ist er ein wertlos Ding, vergessen bald." — "Das Herz steckt nicht in Kostbarsfeit und Glanz: Gott hat es in des Menschen Brust gepflanzt." — "Gar manchem Reichen ist der Mut versagt, und mancher Arme hohe Taten wagt und heldenhaft nach Kuhm und Ehre jagt." — "Aus gutem Kat sließt oftmals großes Glück" usw.

Uber die Art, wie Bertrant seine Stoffe selbsttätig umgestaltet hat, können wir nur Vermutungen haben. Girart von Vienne geht mit seinem Doppelgänger Girart von Koussillon (vgl. S. 46) auf den Grasen Gerhard von Lhon zurück, der bis zum Jahre 870 von Karl dem Kahlen bekriegt und dann in Vienne belagert wurde. Von einer älteren Chanson von Girart von Vienne haben wir in der Karlamagnussaga eine Inhaltsangabe. Da ist er der Sohn Bueves des Bartsosen und der Ermengart von Muntasaragia. Schon sein Vater hat Vienne zu Lehen gehabt. Der ganze Eingang sehlt, auch die Huldigung durch den Fußkuß. Koland ist noch so klein, daß man ihm das Schwert um den Hals hängen muß. Sein Kampf mit Olivier wird getrennt, noch ehe er begonnen hat, und nicht durch einen Engel, sondern durch Kaiser Karl. Wenn eine Dichtung dieses Inhaltes Vertrants Vorlage gewesen ist, so müssen wir seiner Serrschaft über den Stoff und seiner Gestaltungskraft um so größere Bewunderung zollen.

Unter allen Chanson de geste-Dichtern war Bertrant de Bar der berühmteste, und mit Recht. Im "Bueve de Hanstone" ist nicht nur die Stelle des "Girart de Vienne", wo Bertrant sich nennt, in plumper Form nachgeahmt, sondern auch Bertrant de Bar als handelnde Person eingeführt, die mit den Helden der Sage persönlichen Umgang pflegt. Diese Ehre ist keinem anderen Dichter, der sich am Volksepos versucht hat, zuteil geworden. Bertrants Ruhm wird im 13. Jahrhundert auch durch eine Stelle des "Doon von Nantueil" bezeugt.

Der erste, der Bertrants Bedeutung hervorhob, war Uhland, der einen Abschnitt aus "Girart" übersetzte ("Roland und Alda"). Dann hat Victor Hugo in "Mariage de Roland" und "Aymerillot" die beiden schönsten Szenen aus Bertrants Werken mit einer Meistersschaft nachgebildet, die trotz einiger unrichtiger Züge besser als jede Beschreibung das altsfranzösische Epos dem modernen Leser naheführt.

# 5. Die Geste Doon.

Die dritte Geste ist später als die beiden anderen zu einer Einheit verwachsen, daher auch weniger sest. Wenn die zweite Geste meist treue Basallen einschließt, die ihr Baterland und die Christenheit gegen äußere Feinde, besonders gegen die Sarazenen, verteidigen, so besteht die dritte Geste in der Hauptsache aus Vasallen, die sich gegen ihren Lehnsherrn, den Kaiser, empören. Sie heißt die Geste Doon, nach dem Stammvater Doon de Mahence, dem man zwölf Söhne gab, um eine Reihe von Sagenhelden genealogisch unterzubringen; später wurden noch zwölf Töchter hinzugesügt. Unter den zwölf Söhnen, die in der Chanson "Gaussteh" ausgezählt werden, besindet sich außer Gausreh, dem Vater Ogiers, Seguin, der Vater Huons, dessen Schicksach von Koussillan, Limon, der Vater Kenauts von Montauban, und Doon von Nanteuil, der als der Stammvater einer kleinen Geste (vgl. S. 44) für sich anzusehen ist.

Die Dichtung in Alexandrinern, welche "Doon de Mayence" selbst gewidmet ist, stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie läßt Doon mit Kaiser Karl einen Zweikampf

aussechten, der durch einen Engel geschieden wird. Der älteste der zwölf Söhne des Doon de Mahence ist Gaufreh, von dem eine späte Chanson in Alexandrinern berichtet. Sie gibt eine Art Vorgeschichte zu der Chanson von Ogier, Gaufrehs Sohn, wie überhaupt die den Vätern der Helden gewidmeten Chansons jünger als die von den Söhnen handelnden zu sein pflegen. Gaufreh erobert Dänemark. Als er, von den Sarazenen bedrängt, Karl den Großen um Hilfe bittet, wird ihm diese unter der Bedingung gewährt, daß Dänemark einen jährlichen Tribut zahle. Als Geisel für diese Zahlung wird Ogier an den fränksichen Hof ausgeliesert. So hat der Versasser des "Gaufreh" seine Erzählung glücklich bis zu der Situation geführt, mit der die Chanson "Ogier" einsetzt, die in Zehnsilblern versast ist und zu den verbreitetsten Liedern des Volksepos gehörte. "De hoc vulgo canitur", heißt es im Pseudoturpin, "usque in hodiernum diem, quia innumera fecit mirabilia" (Über ihn singt man im Volke dis auf den heutigen Tag, weil er unzählige Vundertaten verrichtete). Wir teilen die Chanson "Ogier" mit Vorehsch in fünf Teile: A, B, C, D, E.

A. Da die Dänen den Tribut nicht zahlen, schiekt Karl Gesandte ab, die mit abgeschnittenem Bart und mit geschorener Tonsur zum König nach Saint-Omer zurücksehren. Um den Schimpf zu rächen, wird Ogier zum Tode verurteilt. Was ihm das Leben rettet, ist die Botschaft, daß die Sarazenen in Italien eingesallen sind und den Papst aus Kom vertrieben haben. Karl rüstet sosort, um dem Papst zu Silse zu eilen, und führt in seinem Seere auch den Ogier mit über die Alpen, über welche ein weißer Hirsch den Franken den Weg zeigt. Der Feldzug gegen die Sarazenen wird unverzüglich ins Werk gesetzt. Der von ihnen aus seinem Land vertriebene Herzog Alori von Apulien trägt die fränkische Fahne, ergreist aber während des Kampses die Flucht. Zum Glück nimmt Ogier den Augenblick wahr, reißt die Standarte an sich und sprengt mit Aloris Koß und Wassen auf den Kampsplaß, wo er die Franzosen zum Siege führt.

Die Heere erhalten dann Verstärkungen: die des saragenischen Heeres bringt Karaheu, der Sohn des Admirals von Cordova, die des christlichen führt des Kaisers Sohn Charlot von Köln herbei. Als dieser von Ogiers Helbentaten hört, wird er auf ihn eisersüchtig, greist auf eigene Faust mit seinen Truppen die Sarazenen an und wird nur durch Ogier vor dem Untergang bewahrt. Ein Doppelzweikamps auf einer Tiberinsel wird verabredet: zwischen Ogier und Karaheu, zwischen Charlot und dem Sarazenen Sadoine. Karaheu ist mit dem Schwert Corte bewassnet, karaheu mit der berühmten Joheuse. Ein Übersall der Sarazenen stört den Zweikamps und bewirtt die Gesangennahme der beiden Christen, doch wird der Königssohn auf Ogiers Fürsprache entlassen. Der edle Karaheu möchte auch Ogier besreit sehen, de er das verräterische Vorgehen seiner Landsleute misbilligt. Als man seinen Wunsch nicht erfüllen will, begibt er sich freiwillig in die Gesangenschaft der Franzosen. Diesen Soelmut belohnt Ogier dadurch, daß er Karaheu von einem lästigen Nebenbuhler (Brunamont) besreit, dessen Koß Broiesort er erbeutet. Auch das Schwert Corte erhält er als Geschenk. Nun wird Kom von Karls Truppen, denen Ogier sich anschließt, zurückerodert, und die Sarazenen verlassen.

B. Ogiers Sohn Baudoïn spielt im Palast zu Laon Schach mit Charlot und besiegt diesen. Charlot rächt sich bafür, indem er den Gegner mit dem Schachbrett erschlägt. Als Ogier hiervon erfährt, gerät er außer sich, tötet einen Nefsen der Königin und bergreift sich sogar an der geweihten Person des Monarchen. Bon einer Übermacht bedrängt, entstlicht er und begibt sich an den Hof des Königs Desier (Desiderius) nach Pavia. Dieser nimmt ihn freundlich auf und gibt ihm die Burg Castelfort in Toskana zu Lehen.

C. Narl schidt eine Gesandschaft an Desier und verlangt die Herausgabe Ogiers. Als sie verweigert wird, rück Narl selbst mit Heresmacht heran, um sie zu erzwingen. Es kommt bei Sainte Aiose zu einer Schlacht, in welcher Ogier, von den Lombarden seige verlassen, schließlich zurückweichen muß. Er slüchtet sich zuerst in eine Schlucht, von dort aufgescheucht, in ein Schloß, und als er sich da nicht halten kann, sprengt er auf Broiesort quer durch das Frankenheer und gesangt in seine Burg Castelsort.

D. Ogier wird in der Burg, wo er nur dreihundert Krieger zur Verfügung hat, von dem kaiserlichen Heer belagert. Nach allerlei Zwischenfällen schmelzen diese Krieger bis auf zehn zusammen. Als unter diesen der Verräter Harde eine Verschwörung anstiftet, um die Burg den Franken zu übergeben, hält Ogier, der noch im lehten Augenblick den Anschlag entdeckt, schreckliches Gericht mit den Verrätern. Schließelich ist nur noch er allein in der Festung. Er holt selbst das Wasser, bäckt das Brot, beschlägt das Pferd.

Damit die Franken nicht merken, daß er allein ist, stellt er hölzerne Figuren in Rüstungen auf und macht ihnen Bärte aus Broieforts Schweif. Als er nach siebenjähriger Belagerung die Festung nicht länger halten kann, sprengt er auf seinem Roß durch Karls Heer und legt sich bei Jvorie (Jvrea) an einem stillen Orte schlasen. Zufällig kommt Turpin mit Rittern hinzu und führt ihn gefangen nach Reims.

E. In Reims wird Ogier ins Gefängnis gefeht; er soll täglich nur ein viertel Brot, einen Becher Wasser und Wein und ein Stück Fleisch erhalten. Turpin aber läßt ihm ein Riesenbrot backen, gibt ihm einen Zuber als Becher, ein halbes Schwein ober einen viertel Ochsen als Tagesportion. So hat seine Gefangenschaft sieben Jahre gedauert, als ein Sachsenkönig Brehier in Frankreich einfällt und Karl den Ogier wieder braucht, um dem Feinde gewachsen zu sein. Ogier wird freigelassen. Er will anfangs Charlot töten, wird aber von einem Engel daran gehindert. Er besiegt und tötet den Brehier und erhält von Karl Hennegau und Bradant zu Lehen. Nach langer, glücklicher Regierung stirbt er und wird in Meaux begraben.

Als Berfasser dieser Chanson hat man den Spielmann Kaimbert de Paris mit Unrecht bezeichnet: er ist nur der Überarbeiter einer uns auch in der Borlage noch erhaltenen Bersion. Für den ältesten Kern der Dichtung dürsen wir den Langobardenkrieg (C) ansehen. Autcharius (Ogier) war eine historische Person. Er begleitete nach Karlmanns Tode 771 dessen. Bitwe und beide Söhnchen auf der Flucht zu Desiderius, dem Großvater der Kinder. Bon diesen Kindern ist in der Chanson keine Rede mehr dis auf eine Stelle (Vers 4425), wo durch ein Bersiehen des Bearbeiters ihre Erwähnung stehengeblieben ist, ein merkwürdiges Beispiel historischer Treue in einem nebensächlichen Juge des Epos. Dann marschiert Autcharius 773 mit Desiderius gegen Kom, wird von Papst Hadrian zurückgewiesen, slieht vor Karl dem Großen nach Verona und übergibt diese Festung nebst seinen Schußbesschlenen. Der Mönch von St. Gallen, der 884 für Karl den Dicken nach den Erzählungen eines alten Soldaten die Sagen von Karl dem Großen aufzeichnete, und von dem man vermutet, daß er mit Notker Balbulus, dem Sequenzendichter, eine Person ist, weiß auch von dem Helden Otker zu berichten, der auf den Mauern Pavias Desiderius das fränkische Heer und den eisernen Karl zeigt, eine großartige Szene, die im französischen Epos nicht vorsommt und auf einer deutschen Sage beruhen wird.

An C dürfte sich zunächst D angeschlossen haben. Ogier scheint hier an die Stelle des Abelchis getreten zu sein, der, in Verona von Karl belagert, sich tapfer verteidigte und erst in der äußersten Not zu Schiff entsloh. Die übrigen Abschnitte enthalten nur wenig historische Züge. Brehier ist vielleicht Vertharius der Thüringer, und einem Othger, der in Meaux begraben wurde, aber mit dem epischen Ogier von Hause aus gar nichts zu tun hat, ist ein lateinischer Text des 10. Jahrhunderts gewidmet. Ein Otgerus Daniae dux (Herzog von Dänemark) wird in einer Kölner Chronik genannt, die vor 1050 entstand.

Die Ogiersagen haben nicht nur in Frankreich allgemeine Verbreitung gefunden, sondern auch in den Niederlanden, in Deutschland, Dänemark, Spanien und Italien sind sie in die Volksliteratur eingedrungen und von zahlreichen Dichtern behandelt worden. In Frankreich hat Adenet (vgl. S. 30) den Abschnitt A des alten Gedichtes im Austrag des Grafen Gui von Flandern im gleichen Versmaße neu bearbeitet und dabei die Erzählung auf mehr als den doppelten Umsang gebracht, im wesentlichen, ohne den Inhalt anzutasten. In Brabant wird er auch die flämische Übertragung des Nibelungenliedes kennen gelernt haben. Er läßt Ogier und Guillaume grausige Weisen den Heiden aufspielen mit Fiedelbogen von Stahl und mit Schilben als Geigen. Der Vergleich stammt aus dem Nibelungenliede und ist bei Volker, dem Spielmann, natürlich gegeben, nicht aber bei Ogier oder Guillaume, über deren musikalische Leistungen sonst nichts bekannt ist.

An Beliebtheit lassen sich mit "Ogier" außer dem "Rolandslied" wohl nur die "Haimonskinder" (Les quatre filz Aimon) vergleichen. Der Vers dieser Chanson ist der

Mexandriner. Sie scheint in den Ardennen zu Hause zu sein, wo auch heute noch versichiedene Lokalsagen an sie anknüpsen.

Die vier Brüber Girart von Roussillon, Aimon von Dordon, Doon von Nanteuil und Bueve von Aigremont sind keineswegs sehr gefügig; doch erscheinen die ersten beiden wenigstens an Karls Hosselt. Karl schieft einen Gesandten an Bueve, aber dieser bringt ihn um. Karl sendet darauf seinen eigenen Sohn Lohier, dessen ungestümes Benehmen Bueve in Zorn versetzt, so daß er auch diesen tötet. Nun unternimmt Karl einen Kachezug gegen den Schuldigen, der von seinen drei Brüdern unterstützt wird. Bueve wird besiegt und unterwirft sich dem Kaiser, der ihn trohdem durch Meuchelmörder beseitigen läßt.

Aimon begleitet dann seine vier Söhne (Aasart, Kichart, Guichart, Kenaut) an den Hof, wo sie don Karl zu Rittern geschlagen werden. Leider sollte auch hier, wie in der Geschichte Ogiers, ein Schachspiel verhängnisvoll werden. Kenaut spielt mit einem Ressen des Kaisers, wird von diesem beleidigt und tötet ihn mit dem Schachbrett. Er entslieht mit seinem Krüdern und erdaut mit ihnen in den Ardennen das Schloß Montessor, in welchem Karl sie belagert. Erst nach fünf Jahren, als alle Lebensmittel erschöpft sind, enteilen sie. Das Koß Baiart trägt Kenaut und Aasart zugleich. Sieden Jahre lang leben dann die vier Brüder in der größten Not im Ardenner Walde, ohne Obdach, ohne Kirche, ohne Nachbarschaft menschlicher Niedersassungen. Schließlich suchen sie ihre Mutter in Dordon auf, die sie als ihre Kinder ausnimmt und für sie sorgt. Doch kann ihres Bleibens dort nicht sein.

Sie beschließen, im Heere des Königs Yon von Gascogne Dienste zu nehmen und gegen die Sarazenen zu kämpfen. Ihr Better, der Zauberer Maugis, gesellt sich zu ihnen. Sie besiegen die Sarazenen und erbauen ander Girondedie Burg Montauban, d. h. Reckenberg. Renautheiratet eine Schwester Yons. Nunveranstattet Karl, um seinem Nessen Koland ein Roß zu verschaffen, ein Wettrennen dei Paris, in welchem Kenaut verkleidet mit dem unkenntlich gemachten Baiart den Sieg davonträgt und sich dann schleunig wieder entfernt.

Karl belagert darauf Montauban. Eine Zusammenkunft in Baucouleurs, in der er sich verräterischerweise der Aimonssöhne zu bemächtigen gedenkt, erreicht diesen Zwed nicht, und nach allerlei Abenteuern, in denen die Zauberkunfte des Maugis wirksam sind, gelangen die Eingeschlossenen, die sich nicht länger halten können, auf einem unterirdischen Gang ins Freie, jenseits des kaiserlichen Heeres.

Fest begeben sie sich nach Dortmund (Tremoigne) in Westfalen. Von Karl auch dort belagert, schließen sie endlich einen Frieden ab: Baiart wird außgeliesert, und Kenaut soll Frankreich verlassen, um nach dem Heiligen Grabe zu ziehen. Baiart wird in die Maaß geworsen, mit einem Mühlstein am Halse, reißt sich aber loß und entläuft in den Ardenner Wald. Kenaut unternimmt einen Kreuzzug und büßt, indem er als Arbeiter beim Bau des Kölner Domes tätig ist. Andere Arbeiter, auf den Ertrag seiner Hände eiserüchtig, erschlagen ihn und wersen ihn in den Khein. Der Körper erscheint an der Obersläche des Wasser, gelangt durch ein Wunder nach Dortmund und wird dort als heilig verehrt.

Die Beziehungen zur Geschichte sind in dieser Chanson sehr verdunkelt. Die historischen Ereignisse fallen unter Karl Martell, nicht unter Karl den Großen. Eine historische Person ist Yon, nämlich Eudo, König von Wasconia, der gegen die Sarazenen stritt (721) und zweimal mit Karl Martell im Kriege sag (718—720 und 731), dann aber sich mit ihm verband, um die in Frankreich einfallenden Sarazenen zurückzuschlagen (732). Nach Eudos Tode (735) sand ein Feldzug Karl Martells gegen die Sachsen statt, der sich in die Gegend von Dortmund richtete und vielleicht dem letzten Feldzug Karls des Großen in den "Haimonskindern" den Ursprung gegeben hat. Der heilige Keinhold (Kenaut), der im 13. Jahrhundert in Niedersdeutschland verehrt wurde, soll um 750 gelebt haben, da er ein Zeitgenosse des Kölner Erzsbischofs Agisolf genannt wird. Die der Chanson zugrunde liegenden Sagen reichen also dis in die erste Hälfte des 8. Jahrhunderts hinauf, in eine Zeit, zu welcher die germanischen überlieserungen unter den Franken noch lebendig waren. Denn der Zauberer Maugis entstammt wohl nicht der keltischen Sage, wie behauptet wird, sondern scheint der altdeutsche Madelger (vgl. S. 15) zu sein.

Von der alten Chanson haben sich einige kleinere Dichtungen abgezweigt, von denen wir hier absehen dürsen. Auch abweichende Fassungen der Hauptchanson sinden sich zum Teil nur

in fremdsprachlichen Übersetzungen. Die Hauptdichtung hat ihrem Geist und Charafter nach mit dem "Ogier" Verwandtschaft: dieselbe übermenschliche Größe des geseierten Helden, dieselbe Schwäche und eigensinnige Starrheit des alten Kaisers, dieselbe Roheit, die sich in zahlreichen Bluttaten offenbart und vor Meuchelmord nicht zurückbebt. Wir werden die französischen Gesehrten bei ihrem Glauben lassen, daß diese Roheiten dem germanischen Anteil, die edlen Züge dem gallischen Element in den Chansons de geste entsprechen, und können unserseits nicht einmal mit Sicherheit entscheiden, ob sich in solchen Roheiten mehr der Charafter einer bestimmten Volksklasse oder der Sittenzustand eines bestimmten Zeitsalters offenbart. Doch spricht einige Wahrscheinlichseit dafür, daß das in sittlicher Beziehung vielsach entartete 10. Jahrhundert solche krasse Züge auf seinem Gewissen hat.

Daß die Abenteuer der Haimonskinder als Volksbuch noch jetzt verbreitet sind, ist befannt. Den größten Erfolg hat die Sage von ihnen in Italien gehabt, wo von zahlreichen Dichtern der Haimonssohn Rinaldo zum Helden von Abenteuern erwählt worden ist, die allerdings mit dem historisch-epischen Volksgesang keinerlei Verwandtschaft mehr zeigen.

Gleich den "Haimonskindern" war noch eine kleinere Geste in den Ardennen lokalisiert, die es freilich auch nicht entsernt zu dem Weltruf jener gebracht hat: die Geste von Nansteuil, einer Burg am linken Maasuser in den Ardennen (nach Lot das heutige Nantillois im Kreise Montmédh). Ihr Stammvater Doon de Nanteuil ist Aimons Bruder. Den verschiedenen Mitgliedern der Familie sind fünf Gedichte gewidmet, deren ältestes ("Aie von Avignon") bald nach der Mitte des 12. Jahrhunderts, das jüngste ("Tristan von Nantueil") im 14. Jahrhundert entstanden ist. Sämtliche Dichtungen dieser Geste sind in Alexandrinern abgesaßt. Die auf Doon bezügliche, aus dem Ansang des 13. Jahrhunderts, hat die Eigenstümlichseit, daß ein Sechssilbler die Laissen abschließt, wie sonst nur dei den Alexandrinern des "Siège de Barbastre", des "Garin de Monglane" und des "Girart de Blaye".

## 6. Die kleineren Gesten.

Nicht alle Chansons haben in die drei großen Gesten Ausnahme gefunden. Einige kleinere Gesten stehen für sich allein oder sind doch erst spät und nur lose an eine der großen angereiht worden. Auch unter diesen kleineren sehlt es nicht an Dichtungen von hoher Bebeutung und von starker epischer Kraft.

Eine sehr altertümliche, nicht mit Unrecht ihrem Charakter nach mit dem Nibelungenlied verglichene Dichtung ist die Geste der Lothringer. Ihren alten Kern bildet die Chanson "Garin le Loherenc", in zehnsilbigen Versen und Assonazen, unter denen der i-Vokal so stark überwiegt, daß man gefragt hat, ob nicht vielleicht die ganze Dichtung ursprünglich aus einer einzigen, Tausende von Versen zählenden Strophe mit i-Assonaz bestanden habe (vgl. S. 19). Vielleicht läßt sich zugunsten dieser Vermutung ansühren, daß die dem "Garin" unmittelbar vorhergehende jüngere Chanson "Hervi von Meh" nur zwei Keimvokale (i und e) anwendet, die einander regelmäßig strophenweise ablösen.

Wir sind in der Zeit Pippins. Der Pfalzgraf Hardré hat seine leitende Stellung dazu mißbraucht, die großen Lehen des Reiches seinen Söhnen und Berwandten zu geben. Sein Bruder Lancelin, Graf und Bischof von Berdun, hat drei Söhne, die alle drei Fromont heißen. Sein jüngster Bruder ist Wilhelm von Monclin. Um gegen diese Familie ein Gegengewicht zu bilden, hatte Pippin die Söhne des Hervi von Meh an seinen Hos berusen, den Herzog Garin von Meh und Begue von Belin. Eine Reibung wird undermeidlich, als Pippin den Begue mit dem Herzogtum Gascogne belehnt, von welchem zwei von

hardres Schwiegersöhnen, haimon von Bordeaux und Bilhelm von Blancafort (jest Blanquefort), abhängen. Die offene Fehde bricht aus, als die Hand der Erbin des Königreichs Moriane (d. h. Savohen; gemeint ift das hiftorische Königreich Arles), die von ihrem Bater Garin jugesaat worden ift. bennoch von Fromont beausprucht wird. Gine Zusammenkunft bei Hofe endet blutig, indem die Bordelois (Leute von Bordeaux; fo wird die Partei Sardres nach Haimon von Bordeaux genannt) unter den Mänteln heimlich bewaffnet sind und Garin und dessen Gefolge überfallen. Da kommt Hernais, Garins Neffe, hinzu und tötet Hardré, während der älteste Fromont durch ein Fenster entweicht. Fromont vermählt sich mit ber Gräfin von Ponthieu. Da er Soissons an Garin verliert, sucht er sich ber Stadt Cambrai zu bemächtigen. Fromonts Dheim Bernart führt plünbernd und brennend Krieg bis Dijon, wird aber in seiner Burg Naisil, dem heutigen Nair bei Bar-le-Duc, belagert und muß sich ergeben. Das Heer bes Königs zwingt Fromont, von Cambrai abzuziehen und in Saint-Quentin eine Zuflucht zu suchen. Die Stadt wird belagert, und beide Parteien kämpfen eifrig. Da dies zu keinem Ziele führt, verabreden die Gegner eine Zusammenkunft in Paris zu einem neuen Verföhnungsversuche, bei welchem der König Schiedsrichter sein soll. Doch sollte auch dies einen blutigen Ausgang nehmen. Die Erbin von Moriane, Blancheflor, die Verlobte Garins, wird von Pippin heimgeführt, der sich ihr Königreich nicht entgehen lassen möchte und zu nahe Berwandtschaft Garins mit der Dame vorschützt, um beider She unmöglich zu machen. Die Bordelois verbreiten das Gerücht, Garin und Blancheslor hätten eine Verschwörung gegen das Leben des Königs geplant, und ein Zweikampf Begues mit Fromonts Neffen Joré soll als Gottesgericht entscheiden. Begue tötet Fjoré, reißt ihm das Herz aus der Brust und schleudert es Hardrés Sohn Wilhelm von Monclin mit Hohnworten ins Gesicht.

Garin und Begue verheiraten sich bann mit zwei Schwestern, ben Besiterinnen ber Grafschaft Blape, die Garin gegen Begues Anteil an Lothringen diesem überläßt. Angrifse der Herren von Bordeaux auf Begue führen einen neuen Krieg herbei, der sich in Südwestfrankreich abwickelt. Fromonts Sohn Fromondin spielt darin eine Rolle. Nach dem Frieden wird Beque, der im Wald Vicogne bei Valenciennes einen gewaltigen Eber erlegt und sich berirrt hat, von einem Neffen Fromonts, der ihn nicht erkennt, und von dessen Forstleuten als Wilddieb verfolgt und durch einen Pfeilschuß getötet. Die Leiche wird nach Fromonts Schloß Lens gebracht und dort aufgebahrt. Als Fromont sie findet, gerät er außer sich und läßt Garin Auslieferung der Mörder und reiche Entschädigung versprechen. Fromonts Verwandte verhindern freilich die Auslieferung und wissen durch Goldspenden den König auf ihre Seite zu bringen, der die Königin roh ins Gesicht schlägt, als diese es wagt, ein gutes Wort für die Lothringer einzulegen. Heimlich aber stachelt die Königin Garin zur Rache auf. Dieser überfällt im Wald bei Montlhéry Wilhelm von Blancafort, tötet ihn, bindet die Leiche auf dem Pferde fest und läßt sie so nach Fromonts Schloß Lens führen. Emport dursten die Fromonts nach Rache und toten nach der einen Fassung Garin in Balgelin bei Met; nach ber anderen verspricht Garin in Balgelin seinen Keinden, jede Genugtuung gu geben, um seiner Sunden ledig zu werden und beruhigt nach bem Seiligen Grabe pilgern zu können. Allein kaum hat er dies ausgesprochen, so wird er von Wilhelm von Monclin vor dem Altar der Kapelle, in welcher die Aussöhnung stattfinden sollte, ermordet.

Damit ist zwar die Feshe nicht zu Ende, doch tritt mit Garins Sohn Girbert eine neue Generation auf den Kampsplat. "Die Söhne nehmen den Krieg der Läter aus", heißt es wiederholt in den Chansons. Girbert, dem die Aufgade zufällt, den Tod seines Baters zu rächen, ist eine neue Chanson gewidmet, doch wollen wir die Feindseligkeiten hier nicht weiter versolgen.

Ein historischer Kern ist für diese Ereignisse bis jetzt nicht nachgewiesen. Man hat dieses gewaltige Kingen der beiden Geschlechter, der Loherenc und der Bordelois, in welchem die Sympathie des Dichters durchaus auf seiten der ersteren steht, als eine Schilderung des Gegensaßes zwischen den germanischen Eroberern Nordsrankreichs und den romanischen Einwohnern aufsassen wollen; doch liegt in der Darstellung der Chanson nichts, was diese Aufsassen rechtsertigte. Wenn die Chanson, wie es den Anschein hat, auf freier Ersindung beruht, so muß ihrem Dichter eine großartige Phantasie, eine bedeutende Gestaltungskraft zuerkannt werden. Die Grausamkeiten, die in diesen blutigen, immer wieder erneuerten Fehden sich häusen, erinnern an die rohen Sitten des 10. oder 11. Jahrhunderts. Doch scheint die erhaltene Fassung nach ihrer Sprache und manchen historischen Beziehungen nicht

vor dem 12. Jahrhundert entstanden zu sein. Als der Stoff einmal populär geworden war, mußte es naheliegen, ihn nach rückwärts und nach vorwärts zu erweitern. Um weitesten ist hierin ein Niederländer aus Brabant gegangen, der die "Lorreinen" frei zu einem umfangreichen historischen Koman ausbaute, der mit Karl Martell beginnt, mit Friedrich Rotbart schließt.

Die Lothringer-Geste wurde erst spät mit dem Wilhelmzhklus in Verbindung gesett; daß sie eine Zeitlang isoliert dastand, zeigt sich auch in der geringen Zahl von Anspielungen auf andere Chansons in ihren älteren Teilen. Es werden da fast nur erwähnt: "Girart von Roussillon", "Auberi der Burgunder" und "Raol von Cambrai". Diese Dichtungen sind alle drei wert, daß wir uns noch mit ihnen beschäftigen.

Eine der bedeutendsten Chansons ist die erste, der später an die Geste Doon angeschlossene "Girart von Roussillon". Man kann diese Dichtung auch zur provenzalischen Literatur rechnen, da sie in einer dem Provenzalischen nahestehenden Mundart (nach Paul Meher im südlichen Poitou) gedichtet worden ist. Sie ist sast die einzige Chanson de geste aus Südsrankreich, die erhalten ist. Bon einer zweiten ("Ligar und Maurin") sind nur Bruchstücke da, eine dritte ("Daurel und Beton") ist eine Fortsetzung zu "Buede de Hanstone", und von einer vierten ("Eledus und Serena", vgl. S. 91) gibt es nur einen Auszug in Bersen.

Girart ist mit Elissent, der jüngeren Tochter des Kaisers von Konstantinopel, verlobt. Da Elissent aber Karl Martell ausnehmend gefällt, vermählt sich dieser mit ihr, und Girart heiratet die ältere Schwester Berta. Elissent hat Girart ewige Liebe geschworen und bewahrt ihm ihre Neigung, was Karl, ber König ober Kaiser genannt wird, nicht verborgen bleibt und ihn zur Eifersucht anstachelt. Er unternimmt einen Jagdausflug in die Ardennen und zieht von dort plötlich vor Roussillon, um Girart darin zu belagern, nachdem dieser sich geweigert hat, die Burg zu übergeben. Roussillon fällt durch Berrat in Karls Hand, allein Girart sammelt Streitfräfte zu Avignon und gewinnt mit beren Silse Burg wieber. Da es ihm jedoch nicht gelingt, Karls Gunft neu zu erwerben, so wird ein weiterer Krieg unbermeiblich. Es kommt bei Baubeton, dem heutigen Baubouton bei Bezelah, Departement Nonne, zu einer Schlacht, die, nach verschiedenen Anspielungen zu schließen, in der Sage sehr bekannt war. Doch bleibt die Schlacht unentschieden, da ein heftiges Gewitter sie unterbricht. Girart huldigt dann dem Kaiser und hilft ihm, einen Einfall der Sarazenen in Frankreich zurückzuschlagen. Da er sich aber scheut, bei Hofe zu erscheinen und einer ungerechten Unklage entgegenzutreten, greift Karl ihn aufs neue an, bekämpft ihn fünf Jahre lang mit wechselndem Glück und belagert ihn in Koussilon, das wiederum durch Verrat in die Hände des Kaisers fällt. Nach vergeblichen Versuchen, ben Kaiser mit Heeresmacht zu überwinden, sieht sich der Bebrängte schließlich gezwungen, mit seiner Gattin in den Ardenner Wald zu flüchten, wo sie bei einem Einsiedler Aufnahme finden. Girart gelobt, daß er sich das Haar nicht schneiden und den Bart nicht scheren lassen wolle, bis er wieder im Besitz seines Landes und Herzog von Burgund sei; er sollte aber erst nach langen Jahren von diesem Schwur entbunden werden. Girart und Berta begegnen Kaufleuten, die aus Bapern und Ungarn kommen; die Herzogin sagt ihnen, Girart sei gestorben, und sie verbreiten diese Nachricht in Frankreich. Karl aber entsendet Boten nach allen Richtungen und verspricht dem, der ihm Girart bringe, das siebensache Gewicht des Gefangenen in Gold und Silber. Girart ändert daher seinen Namen und nennt sich Jocel Mauna; ("Unstern", von male natus). Die Herzogin ernährt sich als Räherin, indem fie mit wunderbarem Geschick für reiche Leute arbeitet; ihr Gatte wird Kohlenbrenner.

Zweiundzwanzig Jahre leben sie so in einem kleinen Ort in den Arbennen, bis sie Gelegenheit haben, einem Turniere zuzusehen, das die Sehnsucht nach dem hösischen Leben wieder in ihnen erwedt. Sie verabreden, zusammen nach Orleans zu ziehen, wo Girart versuchen soll, die Kaiserin zu sprechen und durch ihre Vermittelung des Kaisers Huld zu gewinnen. Girart besit noch den King, den ihm die Kaiserin bei der Verlodung gegeben hat. Um anderen Morgen ist Karfreitag. Die Kaiserin betet barfüßig in der Kirche abseits vor dem Altar einer Seitenkapelle. Der Kohlenbrenner tritt leise neben sie. "Dame", sagt er, "um Gottes willen, der Bunder tut, und um der Heiligen willen, zu denen Ihr gebetet habt, und um Girarts willen, der Euer Verlobter war, slehe ich Euch an, daß Ihr mir helset!" Die Kaiserin antwortet: "Braver bärtiger Mann, was wist Ihr von Girart? Was ist aus ihm geworden?" — "Dame",

erwidert er, "bei allen Heiligen, zu denen Ihr betet, und bei der Liebe Gottes, den Ihr anfleht, fähet Ihr den Grafen Girart hier stehen, Königin, was würdet Ihr tun?" — "Braver bartiger Mann", lautet ihre Antwort, "Ihr tut sehr Unrecht, so in mich zu dringen. Gern gabe ich dreißig Städte darum, wenn der Graf am Leben und in Frieden wäre und sein Herzogtum wieder hätte." Da tritt der Kohlenbrenner ganz dicht an die Kaiserin heran und überreicht ihr den Ring: "Sehet, ich bin jener Girart, von dem Ihr sprecht." Als sie aber den King erkennt, da wird der Karfreitag nicht mehr beachtet: sie küßt Girart und übergibt ihn einem ihrer Leute zur Pflege. Sie fragt auch, wo ihre Schwester sei. Girart sagt, daß sie mit ihm gekommen ist: "Nie sah man eine Frau von ihrem Wert. Tausendmal hätte ich mein Leben verloren, hätte sie es mir nicht durch ihre Sanftmut, ihre Klugheit, ihre Liebe gerettet." Die Kaiserin läßt barauf ben Bifchof Augis kommen und durch diefen den König bitten, er folle heute die Unglücklichen begnadigen, die er ihres Besitztums beraubt und ins Elend gestoßen habe, und allen Groll gegen seine Feinde schwinden lassen, mögen sie tot oder lebendig sein. Der König gewährt dies und schließt Girart, ben er für tot hält, ausdrücklich in die Begnadigung ein. Am ersten Ostertag ist er sehr überrascht, den Totgeglaubten lebend zu sehen; er verleiht ihm den ebenen Teil seiner Grafschaft wieder. Dann begibt fich Girart nach Rouffillon. Rührend wird die Freude geschildert, die in der Burg unter den alten Dienstmannen Girarts herricht, als fie hören, daß ihr Herr gurudkehrt. Alles eilt ihm entgegen; er kuft die Leute, die er wiedererkennt. Bon einigen weiteren Abenteuern können wir absehen. Girart und Berta stiften Kirchen und Klöster und leben ganz der Milbtätigkeit und dem Wohl ihres Landes. Sie werden schließlich in der Abtei Bézelah begraben.

Die Chanson beruht auf denselben historischen Ereignissen wie "Girart von Vienne" (vgl. S. 38). Gerhard, Graf von Lyon und Vienne, kommt von 819—870 urkundlich vor, lebte also nicht unter Karl Martell, sondern unter Karl dem Kahlen. Er hatte ausgedehnte Besitzungen in Burgund, besonders in der Nähe von Avallon. Seine Frau hieß Berta, wie in der Chanson. Er socht 841 bei Fontenoh auf seiten Kaiser Lothars. 856 beschützte er den jungen Karl von Provence gegen die Begehrlichkeit seiner älteren Brüder. Um 860 gründete er die Klöster Bézelah und Pothières (Côte-d'Or) in Burgund. 861 schlug er einen Angriff Karls des Kahlen zurück, der seinem Neffen Karl die Herrschaft über Provence oder Südburgund streitig machen wollte. Auch nach des setzteren Tod verteidigte Girart das Land. Frau Berta wurde von Karl dem Kahlen in Vienne belagert (870). Girart eilte zwar mit einem Hisser herbei, doch mußte die Stadt sich ergeben (Dezember 870). Girart und Berta schlen sich auf der Khone ein und begaben sich nach Avignon, wo sie wahrscheinlich bald nachher gestorben sind. Das Koussillon, nach dem Girart benannt ist, ist nach der Chanson eine Burg an der oberen Seine.

Die ältere Chanson, welche die Vorstuse der erhaltenen bildete, kennen wir nach ihrem Inhalte aus einigen Anspielungen, besonders aus der Erzählung eines lateinischen Lebens Girarts, das zu Beginn des 12. Jahrhunderts in Pothières versaßt zu sein scheint. Der jüngere Dichter hat besonders den Ansang und den Schluß freier umgestaltet, doch hat er Widersprüche nicht ganz vermieden. Die beiden Schwestern stammen nach dem lateinischen Text aus Sens, nicht aus Konstantinopel, wohin sie erst der letzte Bearbeiter versetzt hat.

Dieser Bearbeiter, der, wie es scheint, Konstantinopel aus eigener Anschauung kannte, war ein hochbegabter Dichter, sicher auch ein Kleriker wie Bertrant de Bar, dem er an Kunst nicht nachstand. Der archaische Zehnsilbler, mit Zäsur nach der sechsten Silbe, stimmt merkswürdig gut zu dieser wortkargen Sprache voll Energie und Wärme. Wir haben einen Dichter vor uns, der die Worte wägt, oft mit wenigen Strichen ein anschauliches Bild gibt und zusweilen durch einen treffenden Ausdruck Tiese des Gemüts und Sicherheit der Beobachtung offenbart. Die Handelnden sind scharf und mannigsaltig charakterisiert. Zahlreiche Personen werden in Bewegung gesetzt, jedoch der Faden nie aus der Hand verloren.

Es ist auffallend, daß eine so bedeutende Dichtung keine große Verbreitung gefunden hat, woran zum Teil die eigentümliche Mundart schuld gewesen sein mag, die von den lite-rarischen Sprachen des Nordens und des Südens sich unterschied. Im 14. Jahrhundert, zwischen 1330 und 1334, hat ein Burgunder die südpoitevinische Chanson für einen französischen Roman benutzt, den er in paarweise gereimten Alexandrinern absakte und inhaltlich auch an das lateinische Leben Girarts anlehnte. Er hat also die Angaben des lateinischen Textes mit denen der provenzalischen Chanson verschmolzen, und zwar so, daß er jenem getreuer solgt, dieser gegenüber sich weit größere Freiheiten gestattet. Das Werk ist Herzog Eudes IV. (1315—50) und der Königin Johanna (gest. 1348) gewidmet und 1447, wieder mit Benutzung der lateinischen Lebensbeschreibung, von Jean Wauquelin in Prosa ausgelöst worden.

Die Chanson "Auberi le Bourguignon" (der Burgunder) ist insofern mit "Girart von Roussillon" verknüpft, als des Helden Vater Bazin nach Girarts Tod das Herzogtum Bourgogne erhalten hat. Die Dichtung ist sehr umfangreich. In ihren Abenteuern wiedersholen sich vielsach dieselben Motive. Ihre historischen Beziehungen sind noch nicht hinreichend ausgeklärt. Seneheut, die Tochter König Orris von Bayern, ist wohl die historische Swanashild (der Name ihres Vaters ist unbekannt), die in der Geschichte Karl Martells eine Kolle gespielt hat. Orri (von Ödelrsch) könnte mit Odilo, dem Oheim der Swanahild und Vater Tassilos, zusammengebracht werden.

Während die Lothringer-Dichtung ganz und gar auf Erfindung zu beruhen scheint, überrascht die dritte der Chansons, die in den "Lothringern" erwähnt werden, durch verhältnismäßig treue Bewahrung historischer Züge: "Raol von Cambrai". In der Chanson wird
ausdrücklich angeführt, daß sie ursprünglich von einem Zeitgenossen der Begebenheiten,
Bertolai von Laon, versaßt worden sei, der hiernach ins 10. Jahrhundert zu sehen wäre.
Leider haben wir auch diese Chanson nur noch in einer Bearbeitung des 12. Jahrhunderts.

Der Graf von Cambrai ist mit Aalais, König Ludwigs Schwester, verheiratet. Obgleich diese bem Gatten noch nach dessen Tobe einen Sohn Raol schenkt, überträgt der König das Lehen auf einen anderen, Giboin von Le Mans. Sobald Raol fünfzehn Jahre alt ist, begibt er sich an den Hof bes Königs, der ihn gum Seneschal ernennt. 203 er einige Jahre später auf Drangen seines Dheims, Guerris bes Blonden, vom König das väterliche Lehen verlangt, verspricht ihm Ludwig zum Ersat das erste Lehen, das frei werden wird. Im folgenden Jahre stirbt Graf Herbert von Bermandois, und Raol erinnert den König an sein Bersprechen. Da Herbert vier Söhne hinterlassen hat, will ber König ansangs nicht nachgeben; schließlich aber tritt er Raol die Grafschaft Bermandois ab, die freilich darum noch nicht ohne Schwertstreich von Raol in Besit genommen werben kann. Bernier, Raols Knappe, ber ein unehelicher Sohn Pberts, eines ber Söhne Herberts, ist, sucht Raol vergebens von einem Angriff auf Vermandois abzuhalten. Es entsteht ein blutiger Krieg, in bessen Berlauf bas Nonnenkloster Origny mitsamt seinen Insassen niebergebrannt wird. Unter ihnen kommt auch Berniers Mutter in den Flammen um. Als Bernier Raol zur Rede stellt, wird er von ihm mit einem Lanzensplitter geschlagen und geht zu der Partei seines Baters Pbert über. Im Berlauf des Krieges zwischen Raol und den Söhnen Herberts stoßen Bernier und Raol im Kampfe auseinander, und als Raol die versöhnlichen Worte Berniers höhnisch zuruckweist, wird er von ihm im Zweifampf getötet. Die Leiche wird nach Cambrai geschafft, wo Raols Mutter Aalais und seine Braut Heluis in laute Alagen ausbrechen. Sein Neffe Gautier, der Erbe der Grafschaft Cambrai, schwört, den Tod seines Oheims zu rächen. Ein Zweikampf, in welchem Gautier und Bernier ihre Kräfte messen, bleibt ohne entscheidenden Ausgang, und als die Barone zu Pfingsten an den Hof entboten sind, wird nicht einmal der Friede in des Königs Burg von ihnen geachtet. Auch Aalais kommt zu dem Hoffeste; nur mit Mühe halt man sie davon ab, Bernier mit einem Hebebaum zu bearbeiten. Der König macht vergebens einen Berföhnungsversuch und wird in dem Kampse, in den dieser ausläuft, verwundet. Jeder kehrt in sein Land zuruck, und der König rustet, um den ihm angetanen Schimpf zu rächen.

Hier endet der erste Teil der Chanson, der in der erhaltenen Gestalt gereimt ist. Zu der älteren Fassung besitzen wir eine assonierende Fortsetzung.

In ihr verlobt sich Bernier mit Guerris Tochter und vermählt sich nach allerlei Abenteuern mit ihr. Schließlich unternehmen die beiden Männer eine Wallsahrt nach Santiago und sind, zurücksehrend, ihrer heimatlichen Gegend schon nicht mehr fern. Da, in der Nähe von Orignh, stößt Bernier einen Seufzer aus und sagt auf Guerris eindringliches Fragen: "An dieser Stelle habe ich Raol getötet." Guerri verbirgt seine Rachegedanken. Am Abend aber, als sie ihren Pferden zu trinken geben, zertrümmert er mit dem Steigbügel Bernier den Schädel. Bernier stirbt an den Folgen der Berwundung.

Die historischen Ereignisse, die zugrunde liegen, erzählt der Chronist Flodoard: "943 starb Graf Heribert, den seine Söhne bei Saint-Quentin begruben. Und als sie hörten, daß Rodulf, der Sohn Rodulfs von Gouh, in ihr Land einfallen wollte, griffen sie ihn an und töteten ihn, was König Ludwig sehr betrübte." Guerri der Blonde, der im Gedicht einmal "von Chimah" heißt, hatte wirklich ein Lehen im Hennegau. Pbert ist der historische Egilbert, der freilich nicht zur Familie des Grasen Herbert gehörte. Auch die vier Söhne Herberts sind historisch; die Namen zweier (Wedon, Herbert) stimmen zur Geschichte. Wie das Raolslied die historischen Ereignisse und Personen des 10. Jahrhunderts mit verhältnismäßig großer Treue ausbewahrt hat, so lebt darin auch der wilde, unbändige Geist jener Zeit, dem die edleren Sitten des Kittertums noch fremd waren. Das Kaolslied ist daher eins der merkswürdigsten Dokumente für die Geschichte des Volksepos.

Den gleichen Charakter unmenschlicher Grausamkeit zeigt das Lied vom Grafen Riulf, der von Wilhelm Langschwert geblendet, durch Balzo am normannischen Herzog gerächt wurde (942). Die Chanson, die Wace hatte vortragen hören, war früher auch handschriftlich vorhanden.

Zu den kleineren Gesten gehörte auch die Kreuzzugsgeste. Der erste Kreuzzug war das letzte Ereignis, das mächtig genug wirkte, um epischen Bolksgesang zu wecken. Die älteste Chanson dieses Kreises ist die "Chanson von Antiochia" (Chanson d'Antioche) von Richard dem Pilger, der gegen 1130 dichtete und wahrscheinlich aus Flandern gebürtig war. Wir ersahren, daß er Arnulf von Ardres (gest. 1138 oder 1139) um ein Paar Schuhe aus kostvarem Zeug anging und für einen abschlägigen Bescheid sich dadurch rächte, daß er Arnulf in der Chanson ungenannt ließ. Richard hat den Inhalt seiner Dichtung hauptsächlich lateinischen Chroniken entnommen, der des Albert von Aachen vom Jahre 1120 und der des Tudebodus, doch auch einiges aus mündlicher Überlieferung geschöpft.

Erhalten ist uns diese Chanson nur in einer verjüngenden Umarbeitung aus der Zeit des Philipp August, der sogenannten "Chanson von Jerusalem). Als Bearbeiter nennt sich Graindor von Douai, der die Assonatien Richards durch reine Reime ersetze, den Alexandriner, den er anwendet, aber wahrscheinlich schon in seiner Duelse vorsand. Die Chanson Richards brach bald nach der Eroberung von Antiochia (s. die Abbildung S. 50) ab. In der "Chanson de Jérusalem" ist ihr eine Fortsetzung angehängt, welche die Ereignisse dies nach der Eroberung von Bouilson zum König des Heiligen Landes weitersührt.

Auch diese Fortsetzung geht auf eine ältere, assonierende Fassung zurück, bon der noch einige Strophen in den Handschriften stehengeblieben sind; ihr Vergleich mit der späteren Bearbeitung zeigt, daß der Bearbeiter Reim und Ausdruck geändert, auch neue Verse hinzugefügt, den Inhalt der Quelle aber fast unangetastet gelassen hat.

Die Fortsetzung unterscheibet sich deutlich von der "Chanson d'Antioche" des Pilgers Richard: wenn dieser lateinischen Darstellungen folgte, hat der Fortsetzer lediglich aus lebendiger Erzählung, wohl auch

aus der eigenen Phantasie, geschöpft; während jener fast nur die Taten der aristokratischen Kreise besingt, läßt der Fortseher auch die geringeren Leute zu ihrem Rechte kommen. Er schreibt eine große Bedeutung den sogenannten "Tasur", darfuß und in Lumpen gehenden Landstreichern, zu, die trot ihrer unregelmäßigen Bewassnung von den Feinden sehr gefürchtet waren, und in deren Mitte auch ein christlicher Mitter sich kaum hineinwagte. Ein heruntergekommener Ritter oder Knappe, den die Tasur zu ihrem König erwählt haben, und der einen Blätterkranz als Königskrone und einen Sack mit Armlöchern als Mantel trägt, zeichnet sich in allen Schlachten aus und bewirkt im Kriegsrat, daß der Angriff auf Ferusalem beschlossen wird. Er ist der erste, der die Heilige Stadt betritt, und setzt mit seiner Hand die Krone des Königreichs Ferusalem auf das Haupt Gottfrieds von Bouillon.

Zwischen die "Chanson d'Antioche" und ihre Fortsetzung ist sodann eine Chanson eingefügt worden, die man "Die Gesangenen" (li Caitif, captivi) benennt, da sie die Abenteuer sechs von den Sarazenen gesangener christlicher



berts, in der Nationalbibliothek zu Paris.

Bgl. Text S. 49.

Ritter erzählt. Sie ist fast ganz unhistorisch und mit Kämpsen gegen Drachen und sabelhafte Bölker des Morgenlandes angefüllt. Auch diese Chanson liegt uns nur in einer späteren Umarbeitung vor. Der Bearbeiter, möglicherweise Graindor, teilt uns mit, daß er nach dem Tode des Versasseriest, und daß dieser von seinem Gönner, dem im Jahre 1149 gefallenen Kaimund von Antiochia, der ihm die Chanson aufgetragen hatte (einem Sohne des ältesten Troubadours Wilhelms VII. von Poitou), mit einer Pstünde der Peterskirche (in Antiochia) besohnt wurde.

Dieser Komplex von Kreuzzugsliedern lag in seiner älteren, assonierenden Gestalt bereits in der Mitte des 12. Jahrhunderts vor. Er wurde dann in der zweiten Hälfte dieses Jahrshunderts und im folgenden nach vorn durch eine Vorgeschichte, am Ende durch eine Fortsetzung erweitert, welche die 1231 abgeschlossene Chronik

Bernhards, des Schapmeisters von Corbie, als Quelle benutzt und bis an den Tod König Balduins IV. (1189) reicht. Wichtiger als diese Fortsetzung ist die sagenhafte Vorgeschichte Gottsrieds von Bouilson und seiner Vorsahren.

Eine wallonisch-lothringische Volkssage erzählte von einer von Feinden bedrängten Herzogin, der eine Art Schutzeist ihres Geschlechts, ein Ritter in strahlender Rüstung, in einem von einem Schwan gezogenen Schiff zu Hisse kam und sie befreite. Der Ritter heiratet ihre Tochter, verbietet dieser aber, nach seinem Namen und seiner Herkunst zu fragen, und wird, als sie es dennoch tut, in dem Schwanenschisse abgeholt, um niemals wiederzukehren.

In der ältesten Dichtung vom "Schwanenritter" (Chevalier au cygne) ist es die Herzogin von Bouillon, eine Nachsommin des Kenaut von Montauban (vgl. S. 43), die von dem Sachsen Kenier in Kimwegen bedrängt und von dem Schwanenritter Elias besreit wird (s. die Abbildung S. 51). Er heiratet ihre Tochter Beatrix, sie vor jener Frage warnend; Beatrix schenkt ihm eine Tochter Jda, die später die Mutter Gottsrieds von Bouillon wird. Nach siebenjähriger Ehe stellt Beatrix die verhängnisvolle Frage, und Elias nimmt Abschied für immer, nachdem er ihr ein wunderbares Horn als Schutheiligtum anvertraut hat. Als man später vergißt, das Horn in Ehren zu halten, und eine Feuersbrunst ausdricht, erscheint ein Schwan, der das Horn mit seinem Schnabel ergreift und aus den Flammen trägt. Als Ida mit Eustache von

Boulogne vermählt wird, träumt sie in der ersten Nacht, sie werde Mutter eines Grafen, eines Königs und eines Herzogs werden. Ihr zweiter Sohn, Gottsried, besteht ein Abenteuer gleich dem, durch welches sein Bater in die Erzählung eingeführt wurde. Dann versetzt uns die folgende Chanson, die man die "Jugendtaten Gottsrieds" (Les enfances Godefroi) benennt, ins Morgenland. Die Mutter des Sultans, die alte Calabre, hat durch Zauberei in Ersahrung gebracht, welche Gesahren den Sarazenen von seiten der Franzsosen und der drei Brüder von Boulogne bevorstehen. Des Sultans Sohn, Cornumarant, will nach Frankreich reisen, sich mit eigenen Augen von der drohenden Gesahr überzeugen und Gottsried erworden. Er kommt nach Bouillon, aber der Herzog Gottsried ist durch einen Abt, der am Heiligen Grabe gewesen war und Cornumarant unter der Verkleidung, in der er reist, erkannt hat, gewarnt worden und hat Zeit, seine Mannen zu einer großen Parade zu versammeln, in welcher Gottssied die Kolle des eisernen Karl (wie bei dem Mönch von Sankt Gallen, vgl. S. 42) spielt. Cornumarant wird dadurch

mit solcher Achtung vor dem Herzog erfüllt, daß er, der ihn als Feind hatte ermorden wollen, mit ihm Freundschaft schließt.

Die Chanson ist, wie dieser ganze Kreis, in dem nördlichsten Gebiet der französischen Sprache entstanden. Sie ist dann von einem Dichter Renaut von Boulogne am Ende des 12. oder zu Anfang des 13. Jahrhunderts umgedichtet und bedeutend erweitert worden. Ein anderer französischer Dichter, dessen Werk uns verloren ist (wir kennen seinen Inhalt nur aus dem Schluß von Wolframs "Parzival" und einer Stelle in dem französischen "Perceval" des Gerbert von Montreuil), brachte die Sage vom Schwanenritter mit der Gralsage in Verbindung und machte den Schwanenritter zu einem Sohne Par-



Die Landung bes Schwanenritters. Nach einer Haubsschrift bes 14. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris. Bgl. Text S. 50.

zivals. Der Kitter heißt bei Wolfram Loherangrîn, d. h. der Lothringer Garin, und heiratet die Fürstin von Brabant. Ein Nachahmer Wolframs hat dies gegen 1280—90 in einer selbständigen Dichtung behandelt, aus welcher Richard Wagner den Inhalt seiner Oper geschöpft hat. In Brabant spielt die Geschichte auch bei Konrad von Würzburg, dessen Erzählung sich in der Hauptsache mit den erhaltenen französischen Dichtungen deckt.

Das Auftreten des Schwanes, der den lichten Ritter aus dem Totenreiche heranführt, ist dann die Veranlassung geworden, mit dieser Sage eine andere in Verbindung zu bringen, die in denselben Gegenden, in Lothringen und Wallonien, verbreitet war: das Volksmärschen von den sieben Schwänen. Ursprünglich handelt es sich um zwei verschiedene Erzählungen, die jedoch, wie es scheint, schon miteinander verbunden waren, bevor man auf den Gedanken kam, den Schwanenritter zum Großvater Gottsrieds von Bouisson zu machen. Die Verbindung des Märchens mit der Schwanenrittersage ist schon angedeutet in dem lateinischen Koman "Dolopathos", den der Lothringer Johannes von Hauteseille um 1190 versaßte, ohne daß hier von dem Hause Bouisson die Kede wäre. Die Verbindung der Schwanensage (Cygni fabula), worunter wir wohl die Geschichte vom Schwanenritter zu verstehen haben, mit der Abstammung Gottsrieds von Bouisson wird schon von Wilhelm

von Thrus (gest. 1184) in seiner Geschichte der Kreuzzüge als weltbekannt erwähnt, jedoch als unhistorisch verworfen.

Der älteste französische Text, der das Bolksmärchen mit der Geschichte von Gottsrieds Geschlecht in Zusammenhang setzt, ist die am Ende des 12. Jahrhunderts versaßte Chanson "Clivre"; so heißt hier die Mutter der Schwanenkinder.

König Lothar, bessen Land an Ungarn grenzt (mehr erfahren wir nicht), verirrt sich auf der Ragd bei der Verfolgung eines hirsches und schläft im Waldesdickt ein. Gine Tee, die eine höhle des Waldes bewohnt, findet ihn und wehrt ihm mit dem langen Armel ihres Kleides die Sonne ab. Als der König erwacht, ist er von ihrer Schönheit so entzückt, daß er sie um ihre hand bittet. Sie weiß zwar als Seherin poraus, daß sie dem König sieben Kinder auf einmal schenken und babei das Leben verlieren wird, auch bağ ihre Nachkommen dereinst jenseits des Meeres als Könige herrschen werden, willigt aber ein, ihn auf sein Schloß zu begleiten und sich mit ihm zu vermählen. Nach einiger Zeit muß ber König ins Kelb ziehen und seine Frau in der Hut seiner Mutter Matrosilie zurücklassen, welche gegen die Heirat war und die Königin mit ihrem Haß verfolgt. Die Königin beschenkt ihren Gatten in dessen Abwesenheit mit sechs Knaben und einem Mädchen, die alle eine goldene Kette um den Hals tragen, und stirbt. Matrosidie befiehlt einem Knecht, die Kinder, die fie in zwei Körbe gepackt hat, im Walbe auszusezen; aus Mitleid legt er sie aber an einer Einsiedelei nieder, deren Insasse fte großzieht. Als Lothar aus dem Ariege wiederkehrt, berichtet ihm seine Mutter, Eliore habe sieben geflügeste Drachen zur Welt gebracht, die durch das offene Fenster entflogen seien. Nach sieben Jahren erzählt ein Bote, der zufällig bei dem Einsiedler übernachtet hat, der Matrosilie von den sieben Kindern mit den Goldketten um den Hals und erhält den Auftrag, ihnen die Ketten abzunehmen und ihr zu überbringen, was ihm auch mit den Ketten der sechs Brüder gelingt, während die Schwester ihre Kette behält. Beim Erwachen verwandeln sich die sechs Brüder in Schwäne und lassen sich in einem Wasser nahe dem Königsschlosse nieder. Als Lothar den goldenen Fiuß eines Trinkgefäßes zerbricht, läßt Matrositlie eine der Ketten durch einen Goldschmied einschmelzen und einen neuen Juf daraus anfertigen. Die Schwester erbettelt am Königshofe täglich ihr Brot, um es mit den Schwänen zu teilen. Der König, dem dies Gebaren auffällt, erfährt von dem Mädchen, was es über sich und die Brüder weiß, schöpft Berdacht gegen seine Mutter und bringt diese mit Gewalt zu einem Geständnis. Fünf Ketten sind noch da, die, den Schwänen um den Hals gelegt, diese in Menschen verwandeln. Der, dessen Kette eingeschmolzen war, muß Schwan bleiben.

Der Verfasser, der den Spielleuten wohl will und an ihren musikalischen Aufführungen Gesallen sindet, dabei aber auch theologische Interessen verrät, war vielleicht, nach einer ansprechenden Vermutung Gaston Paris, ein Kleriker, der das Studium mit dem Spielmannsgewerbe vertauscht hatte. Er nimmt an seiner Erzählung einen gemütvollen Anteil und weiß sie durch anschauliche Schilderungen und durch das Einstreuen von allerlei realistischen Zügen zu besehen. Der auch an sich anmutige Märchenstoff hat noch andere Schriftsteller des französischen Mittelalters zur Bearbeitung gereizt. In einer, die fast so alt wie die soeben analysierte Dichtung ist, heißt die Mutter der Schwanenkinder Beatrix; in einer anderen, deren Inhalt wir nur aus einer spanischen Erzählung kennen, heißt sie Jomberte.

Alle Gedichte des Kreuzzugszyklus sind in Alexandrinerlaissen gedichtet. Manche wollen diesen ganzen Kreis nicht mehr den Chansons de geste, sondern den Komanen zuzählen. Zwischen diesen Benennungen besteht indessen keine feste Grenze, und der Begriff der Chanson de geste hat je nach der Auffassung dessen, der ihn gebraucht, einen sehr verschiedenen Umfang.

Am sichersten verdienen die Bezeichnung die alten Chansons historischen Ursprungs. Wenn wir die zugrundeliegenden Ereignisse nach ihrer historischen Jahreszahl ordnen, so erhalten wir folgende Reihe, die aber auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben soll:

604, Beihnachten. Schlacht bei Stampae an der Loa: der burgundische Majordomus Bertoald wird von dem Heere des Frankenkönigs Chlothar II. getötet (Chlothars Sachsenkrieg).

718 Karl Martell wird von Raginfrid und Chilperich verfolgt (Karl Mainet). Eudo von Wasconien kämpst gegen Karl Martell (Kenaut de Montauban).

737 Schlacht bei Narbonne unter Karl Martell (Die Narbonner, Die Jugendtaten Wilhelms).

771—774 Autcharius geleitet Karlmanns Witwe mit ihren beiben Söhnen zu Desiberius und wird in Berona belagert (Ogier).

778, 15. August. Schlacht bei Ronceval (Roland). Karls Sachsenkriege (Guiteclin).

790 und 814 Krönung Ludwigs.

793 Schlacht am Orbieu (Die Narbonner).

806 Wilhelm geht ins Aloster (Mönchsleben Wilhelms).

809/10 Graf Hademar führt einen Guerillakrieg am Ebro oberhalb Tortosas und am Cinca.

841 Schlacht bei Fontenon (Lohier und Mallart).

851, 24. August. Bivianus' Tod (Wilhelmslied).

864 Der Königssohn Karl wird von Abuin verwundet (Huon von Bordeaux).

870 Girart wird in Bienne von Karl dem Kahlen belagert (Girart von Roussillon, Girart von Vienne).

881, 3. August. Schlacht bei Saucourt (Jembart).

vor 918 Wilhelm der Fromme legt seinen Schild im Aloster Brioude nieder (Mönchsleben Wilhelms). 936 Der Sit des 15jährigen Königs Ludwig wird nach der Festung Laon verlegt (Krönung Ludwigs).

942, 17. Dezember. Rulfs Reffe Balze totet ben Bergog Wilhelm Langichwert.

943 Die Abtei Orignh wird von Raol in Brand gesteckt (Raol von Cambrai).

1096—1099 erster Kreuzzug (Die Gefangenen, Die Eroberung von Ferusalem).

Die historischen Tatsachen aber sind auf dem Wege der Volksüberlieferung den Verfassern der epischen Lieder bekannt geworden, und zwar gewöhnlich in der Form der Lokalsage. Denn an eine bestimmte Örtlichkeit geknüpst, pflegt die Sage am sestesten zu hasten. Es ist sehr bezeichnend, daß Bédier den Nachweiß führt, daß die Namen Raginsrid und Chilperich bei einem Schlachtseld in der Nähe von Stavelot durch eine Lokalsage weiter überliefert worden und offenbar von da aus in die epischen Lieder hineingekommen sind. Die damalige Geschichtschreibung hat weit weniger die Sage beeinslußt als umgekehrt.

Dieser Gruppe sind zunächst diesenigen Dichtungen anzureihen, welche auf Lokalsagen ohne sicheren historischen Hintergrund beruhen. Hierher wären die oben besprochenen Chansons aus dem Wilhelmskreise zu rechnen, welche die Einnahme von Nîmes und die von Drange erzählen, sowie die Legenden in Wilhelms Mönchsleben.

Eine andere Eruppe bilden solche Chansons, die als Nachahmungen der in den historischen Chansons gegebenen Motive zu bezeichnen sind und Schlachten, Zweikämpse, Belagerungen u. dgl. erzählen. Die in diesen Chansons wirkenden Motive sind von den Dichtern mehr oder weniger frei erfunden und willkürlich auf die traditionellen Helden angewandt worden. Dahin gehören wahrscheinlich die "Belagerung von Barbastre", "Guibert d'Andernas", das "Mönchsleben Kainvarts", "Gaydon", "Gui von Bourgogne".

Eine vierte Gruppe wendet Volkssagen, die mit den Helben des französischen Epos ursprünglich gar nichts zu tun haben und zum Teil in eine weit frühere Zeit hinaufreichen, auf die epischen Helben an. Hier sind die Motive von vornherein gegeben, der Dichter braucht nur die Namen der bekannten Sagenhelden einzusehen oder genealogische Anknüpfungen an diese Helben herzustellen. Dahin gehört "Karls Reise", der zweite Teil von "Limeri von Narbonne", die "Wagenfahrt nach Nîmes", "Eliore", der "Schwanenritter", Teile vom "Mönchsleben Wilhelms", "Anseis von Cartage", "Berta mit den großen Füßen".

Nicht alle Chansons fügen sich dieser Einteilung ohne weiteres. Einige zerfallen in zwei oder mehr Teile, welche verschiedenen Gruppen angehören. So ist "Folque de Candie" in seinem ersten Teile eine Variante des Ansangs von "Aliscans", in seinem zweiten aber ein

Roman, der mit dem Wilhelmskreise nur ganz lose verbunden ist und an diesen Areis vielsleicht nur anknüpft, um auf diese Weise das Interesse des Lesers an dem Inhalt zu steigern. Eine besondere Stellung nimmt das Lothringerepos ein. "Garin" ist unter den auf Ersinsdung beruhenden Chansons die bedeutendste, wenn, wie es den Anschein hat, die großartige Motivierung dieser Dichtung weder als Nachahmung noch als Übertragung von fremden Sagen zu erklären ist. Die Chanson scheint hierin fast allein zu stehen.

Man sieht, die Dichter der Chansons de geste haben sast durchaus den Schat der Bolksüberlieserungen verwertet. Die Verarbeitung lateinischer Chroniken ist wohl erst für die Ereignisse des ersten Kreuzzuges erweisdar. Dagegen haben die Dichter ihre Stosse mit größter Freiheit behandelt, Sagen- und Märchenstosse auf ihre Helden bezogen und vieles ganz frei hinzuersunden, was ihnen geeignet zu sein schien, die Teilnahme ihrer Hörer an den Ereignissen zu steigern.

Man könnte die unterschiedenen Gruppen kurz als historische, lokalsagenhafte (die von der historischen nicht streng zu trennen sind), ergänzende oder Lücken ausfüllende, imitierende oder nachahmende, adaptierende oder anpassende Chansons bezeichnen. Zwei geradezu thpische Vertreter der letzten Gruppe bilden einen kleinen Zhklus für sich: "Ami und Amile" und "Fourdain von Blaivies"; ja, sie würden gar nicht zu den Chansons de geste gehören, wenn sie, wie man, vielleicht ohne Grund, annimmt, unmittelbare Bearbeitungen lateinischer Erzählungen sind.

Ami, aus der Auvergne, und Amile, aus dem Berri ftammend, sehen einander zum Berwechseln ähnlich und verbinden sich in treuer Freundschaft. Der tückische Hardre, der ihnen nicht wohl will, vermählt gleichwohl seine Nichte Lubias dem Ami und verschafft diesem die Grafschaft Blaivies (das heutige Blane). Zwei Jahre hat Ami in Blahe gewohnt, da entschließt er sich, nach Paris an des Kaisers Hof zu reisen. Er trisst dort Amile, der bei dem Kaiser hoch in Gunft steht und Seneschal ist. Er bleibt lange genug dort, um beobachten zu können, wie auch Belissent, des Kaisers Tochter, seinem Freunde wohl will. Nach siebenjähriger Abwesenheit beschließt er, nach Blave zurückukehren, warnt jedoch beim Abschied den Freund vor zweierlei: bem alten hardré zu bertrauen und sich durch Belissents Schönheit berücken zu lassen. Beibe Lehren bleiben unbeachtet. Des zudringlichen Entgegenkommens der Kaiserstochter erwehrt sich Umile nicht. hardre erfährt, dag ber Seneschal in diesem Puntte bas Bertrauen seines faiferlichen herrn nicht gerechtsertigt hat, klagt ihn an und will die Wahrheit seiner Aussage im gerichtlichen Zweikampf bartun. Amile ist in Berlegenheit. Er eilt nach Blane und trifft schon unterwegs Ami, der, die Gefahr des Freundes ahnend, nach Baris aufgebrochen war. Sie verabreden, daß Amile den Beg nach Blabe fortseben und, auf seine Ahnlichkeit mit Ami bauend, in dessen Hause als Herr walten soll, während Ami, der sich mit gutem Grunde bes zur Last gelegten Vergehens unschuldig nennen barf, von allen für Umile gehalten, den Zweikampf bestehen soll. So geschieht's. Sardre wird besiegt und getötet. Ami, den auch der Kaiser für seinen Seneschal hält, kann nicht umbin, die ihm angetragene Hand der Belissent anzunehmen. Dann aber kehrt er heim nach Blahe. Umile hat dort als Ami gewaltet, jedoch nur diejenigen Rechte sich angemaßt, beren Ausübung ben Freund nicht franken konnte. Bur Strafe aber für die Täuschung, deren Ami sich jouldig gemacht hat, schidt ihm der himmel eine furchtbare Krankheit, den Aussals. Lieblos läßt ihn Lubias durch zwei Knechte nach Italien bringen; er wendet sich von da nach Bourges, um bei seinen Berwandten Pflege zu suchen, doch wollen ihn diese nicht kennen. Der bon ber Gattin und ben Brübern Verstoßene findet dann in Riviers bei Amile freundliche Aufnahme. Eines Nachts verkündet ihm im Traum ein Engel, wenn Amile seine beiden kleinen Sohne tote und ihn mit dem Blut der Kinder abwasche, wurde er vom Aussatz befreit werden. Amile führt diese schreckliche Anweisung aus, der Freund genest, und durch ein Wunder kehrt das Leben in die Kinder zurück. Am Schluß der Chanson unternehmen die beiden Freunde eine Bilgerfahrt ins Heilige Land und sterben auf der Rückfehr gleichzeitig in Mortara.

Von der Geschichte gibt es auch lateinische Darstellungen: eine in Prosa steht in Hand-schriften des 12. Jahrhunderts, eine in gereimten Distichen, von Kadulf Tortarius, ist um

1100 verfaßt. Auch in den wichtigsten Eigennamen stimmen diese Texte unter sich und mit der Chanson de geste überein. Wo sie voneinander abweichen, erklärt sich dies am natürlichsten mit der Annahme, daß die Chanson in einer von der erhaltenen mehrsach abweichenden Gestalt im 11. Jahrhundert vorhanden war, und daß diese ältere Vorstuse die Vorlage der lateinischen Texte gebildet hat. Der Name Amelius in den letzteren weist auf eine volkstümliche Umgestaltung von Amilius hin. Der Tod der beiden Freunde in Mortara wird im "Ogier" in die Handlung verslochten, und in den "Lothringern" tritt ein Miles von Blahe auf. Alles dies deutet darauf hin, daß diese Freundschaftssage mit ihren ergreisenden Schicksalen und seelischen Konslisten das Werk eines französischen Dichters aus dem 11. Jahrhundert ist, das wir leider nur in einer Bearbeitung des solgenden Jahrhunderts lesen können. Die Namen Ami (Freund) und Amile, mit beabsichtigtem Gleichklang, scheinen ferner den Beweis zu liesern, daß die Sage ursprünglich namenlos erzählt wurde. Stammt sie aus dem Morgensland, wie mit Grund vermutet wird, so müssen wir die Sicherheit bewundern, mit der sie an die abendländischen Lebensbedingungen angepaßt ist.

Die Chanson besteht aus assonierenden Zehnsilblerlaissen, deren jede mit einem reimslosen weiblichen Sechssilbler abschließt, wie sonst nur eine Anzahl Chansons aus dem Wilhelmstreise und die unmittelbar an "Ami und Amile" anknüpfende Chanson, welche den Enkel des Ami, Jourdain de Blaivieß, zum Helden hat. Hier sind, mit demselben Geschick wie im "Ami", und wohl von demselben Dichter, die Hauptereignisse des lateinischen Romans "Apolloniuß von Thruß" in die Form einer Chanson de geste gegossen. Der lateinische "Apolloniuß" wurde um 500 in Nachahmung der älteren griechischen Romane abgesaßt.

Die französischen Epen haben auch jenseits der Grenzen Frankreichs Anklang gefunden, besonders in Spanien, Italien, Deutschland, Holland, England und Skandinavien. Die Spanier kleideten den Inhalt einiger Chansons in die Form der Romanze und stellten ihren Nationalhelden Bernardo del Carpio Roland gegenüber, um ihn als Besieger des fränklichen Helben feiern zu können. In Oberitalien wurde das französische Epos in einer wunderlichen Mischsprache, die man Francovenezianisch oder Francovenetisch nennt, gesungen und bis ins 14. Jahrhundert hinein in selbständigen Dichtungen in Laissenform nachgeahmt. Noch "uppiger wucherten die Nachahmungen der Staliener in der Form der Oftabe, bis dieser Literaturzweig in der unnachahmlichen Grazie des "Rasenden Roland" seinen Höhepunkt fand. In Deutschland wird die Reihe der Übersetzer vom Pfaffen Konrad eröffnet. Noch eifriger zeigten sich die Niederländer; doch scheint das Auftreten Maerlants, des von der Kitterromantik zur lehrhaften Bielschreiberei übergegangenen mittelniederländischen Dichters, gegen diese Literatur wenigstens den Erfolg gehabt zu haben, daß man die Handschriften zerstörte und nur dürftige Bruchstücke der Dichtungen auf die Nachwelt kommen ließ. Was uns England hinterlassen hat, ist von viel geringerem Wert als die im 13. Jahrhundert in Norwegen hergestellte Karlamagnus-Saga, die durch das Alter ihrer aus England bezogenen Borlagen und durch die Treue, mit der sie ihnen folgt, für die Geschichte des Epos unter allen fremdsprachlichen Bearbeitungen als die bedeutenoste erscheint.

Nach diesem Überblick über die wichtigsten Chansons de geste betrachten wir noch kurz die Entwickelung des französischen Bolksepos im allgemeinen. Der Höhepunkt des Epos ist in dem "Rolandssied", dem "Wilhelmslied", den "Lothringern", den Gedichten des Bertrant de Bar zu sehen; es handelt sich also um die Zeit vom Ende des 11. bis zum Ansang des 13. Jahrhunderts. Unter dem Dichter des "Roland" denken wir uns gern einen

ernsten, ausgereisten Mann, der mit Vaterlandsliebe und religiöser Begeisterung auch ästhetischen Sinn und eine hochherzige Objektivität verbindet. Der Dichter der "Lothringer" ist ein Meister der Realistik, der den Reiz des Wunderbaren verschmäht und uns zwingt, an die von ihm ersundenen Begebenheiten zu glauben, was anderen Chansondichtern, auch wo sie historisch Wahres berichten, in der Regel weit schlechter gelungen ist. Bertrant de Bar wird noch im Jünglingsalter gestanden haben; er ist voll Übermut, aber von hochherziger Gesinnung und poetischer Krast. Daß er ein Kleriker gewesen ist, würde ohne seine bestimmte Angabe niemand vermuten.

Neben den Höhen bliden wir schon früh in die Täler, und das 12. Jahrhundert läßt schon Zeichen des Niederganges erkennen. Am nachteiligsten hat auf das Epos der reine Reim eingewirkt, der schon, ziemlich im Anfang des 12. Jahrhunderts, in "Aspremont" annähernd durchgeführt ist. Der gewandte, aber im Gegensatzu Bertrant platte und alltägliche Herbert le Duc verlegt bereits den Schwerpunkt der Kunst in äußere Glätte und erfindet einen Abenteuerroman, der sich von dem Geist des alten Epos entfernt. Die Ein= flüsse der Arthurromane, die sich seit dem Ende des 12. Jahrhunderts geltend machen, tragen dazu bei, die Bürde des Epos herabzuseten. Im 13. Jahrhundert verdient Adenet mit seinem Bersuch, die alten epischen Stoffe noch einmal für die höfischen Kreise zu beleben, Anerkennung. Leider waren jedoch die meisten Bearbeiter des 13. Jahrhunderts weit ungeschickter als er. Die strenge Durchführung des Reims machte ihren Ausdruck schablonenhaft hölzern. Das den Reim tragende zweite Versglied bestand fast durchgehends aus bloßen Flickwörtern, und da in den langen Laissen der Reim viel ermüdender wirken mußte als die Assonanz, wandten sich die höheren Areise fast ganz von dieser Dichtungsart ab. Der Zehnsilbler war mehr und mehr durch den Alexandriner verdrängt worden, der dadurch, daß er in zwei metrisch gleiche Glieder zerfiel, wiederum die Eintönigkeit erhöhte. Die später entstandenen Gedichte, wie die der Geste Doon (doch mit Ausnahme des "Ogier") und der Kreuzzugsgeste, sind fast sämtlich in Alexandrinern abgefaßt. Daß man im 14. Jahrhundert die viële als Begleitinstrument durch die cifonie ersetzte (vgl. S. 21), mußte dem Vortrag der Epen vollends eine unerträgliche Eintönigkeit verleihen.

### III. Die Literatur der Provenzalen.

#### 1. Boëthius. Fides.

Eine Kunstpoesie ist auf romanischem Boden zuerst in Südfrankreich aufgeblüht. Nächst Spanien war dieses Land von allen außeritalischen Provinzen zuerst romanisiert worden, und keines dürfte so nachhaltig den Einfluß der römischen Kultur ersahren haben. Daß es die Lieblingsprovinz der Kömer war, besagt schon sein Name: Provincia schlechthin, Provence. Auch durch die finsteren Jahrhunderte hindurch, welche der Bölkerwanderung folgten, war hier mehr von antiker Bildung übriggeblieben als vielsach anderswo. Einzelne Städte ershielten sich ihre freilich mit der Zeit umgestaltete römische Gemeindeversassung bis in die Karolingerzeit und weiterhin. In den feineren Gesellschaftskreisen waren bestimmte Unschauungen und Formen des Verkehrs ausgebildet, die bei dem lebhaften Naturell und regsamen Geist der Südfranzosen bald zum Entstehen einer Kunstpoesie führen mußten.

In die Mitte des 10. Jahrhunderts wird das älteste provenzalische Gedicht, der sogenannte "Boëthius", gesetzt. Das Gedicht, das in Vers 258 plöglich abbricht, ist in Zehnsilbsern geschrieben, die durch die Assonanz zu Laissen verbunden sind; doch zeigt sich bereits das Bestreben, den Vollreim durchzusühren. Die Mundart scheint nach der Aubergne zu weisen. Die im Ansang des 11. Jahrhunderts entstandene Handschrift ist im Benediktinerskofter Fleurysursvergesunden worden; sie wird jetzt in Orleans ausbewahrt.

"Solange wir jung sind", beginnt das Gedicht, "reden wir jungen Leute von großer Torheit insolge unseres kindischen Alters; benn wir denken nicht an den, durch den wir zu leben hoffen." Boëci war Graf von Rom und stand bei dem Kaiser hoch in Gunst. Als aber nach des Kaisers Tode Teiric (Theoderich) ben Thron bestieg, der nicht an Gott glaubte, wollte Boëci diesen nicht anerkennen; er wagt es, ihn in einer Rede zu tadeln. Durch eine Hinterlist, die Teiric ins Werk sett, wird Boëci unschuldig verurteilt und ins Gefängnis geworfen. Dort verharrt er weinend im Gebet und bereut seine Gunden. "Biel gilt bas Gute, bas ber Mensch in ber Jugend tut", sagt er zu sich; "benn Gott belohnt ihn bafür im Alter und nimmt ihn dereinst zu sich. Wohl dem, der in der Jugend leiden muß und, wenn er alt ist, sich wohl fühlen darf; ihm hat Gott die Strafe vorweggegeben. Wer aber in der Jugend der Ehren genießt und an Gott nicht benkt, wird sich später ungludlich fühlen." Während Boeci fo feine Sunden beklagt, erscheint ihm eine weibliche Gestalt. Bon ihrer Anwesenheit wird der ganze Kerker erleuchtet. Benn sie will, kann sie sich klein machen; aber wenn sie sich aufrichtet, ragt sie mit bem Saupte über bie Wolken empor und schaut des himmels Glorie. Sie sieht den Menschen ins herz, mögen sie noch so fern sein. Auf dem Saum ihres Gewandes steht ein  $H(\pi\varrho\tilde{a}\xi\iota_s,$  die Tat), welches das praktische, irdische Leben, am oberen Rande ein  $\Theta(\vartheta \epsilon \omega \varrho l \alpha, \text{ das Beschauen})$ , welches das theoretische (beschauliche) Leben, das himmlische Gefeh bedeutet. Die beiden Buchstaben sind durch eine Leiter verbunden, auf der hunderttausend Bögel emporsteigen. Die oben anlangen, ändern sogleich ihre Farbe und sind mit dem Fräulein in großer Liebe vereint. Die Stufen der Leiter bestehen aus driftlichen Tugenden, die einzeln aufgezählt werden. Die Bögel, die zum O hinaufgelangen, find gute Menschen, die ihre Sünden gebüht haben. Die Bögel,

bie unterwegs umkehren, sind Menschen, die der Tugend untreu geworden sind. Das Fräulein hält ein brennendes Buch in der rechten Hand, das die göttliche Gerechtigkeit, in der linken ein königliches Zepter, das die irdische Gerechtigkeit bedeutet.

Für Boëcis Leben bis zur Einkerkerung ist eine "Vita Boëthii" (Lebensbeschreibung des Boëthius), für das solgende das Hauptwerk des Boëthius, die "Consolatio philosophiae" (Trost der Philosophiae" (Trost der Philosophiae), benutzt. Während aber die weibliche Erscheinung dei Boëthius die Philosophie bedeutet, ist sie dem Provenzalen ein Symbol der christlichen Weisheit, denn nach einer im Mittelalter weitverbreiteten Meinung war Boëthius Christ. Auch die Leiter sindet sich dei Boëthius, aber die Bögel und die ganze Deutung der Allegorie sind erst von dem provenzalischen Dichter hinzugefügt. Man vermutet, daß das Gedicht das vor dem Schluß abbricht, da die Hauptslehre, das Ausstreben zu Gott, schon hinreichend dargesegt ist. Die Dichtung erinnert an die altsranzösische Allegorie (S. 106), welche an das Hohe Lied anknüpst. Sie ist wie diese unvollendet, übertrifft sie aber an Gewandtheit der Sprache und des Gedankens.

Erst Ende des 11. Jahrhunderts ist der Märthrertod der heiligen Fides besungen worden, die in Südsrankreich große Verehrung genoß. Die erhaltene Handschrift könnte die Urschrift des Dichters, dieser in der Gegend von Toulouse beheimatet sein. Erschreibt in Achtsülblern, die durch den Vollreim zu Laissen verbunden werden. Seine Sprache prunkt mit seltenen Reimendungen und gelehrten Namen, ist aber nach dem Gedankengehalt ziemlich trivial.

"Lesen hörte ich gerade unter einer Pinie ein lateinisches Buch von der alten Zeit. Ganz hörte ich es an dis zum Ende. Es war darin kein Sinn, den es nicht deutlich machte. Es handelt vom Vater des Königs Licin und vom Geschliechte Maximius. Diese brachten die Heiligen in solche Bedrängnis wie der Jäger die Hirhe am Morgen. Sie trieben sie in die Enge und zum Ende. Tot hingestreckt ließen sie sie zurück. Sie liegen auf dem Felde wie vogelfrei. Nicht begruben sie ihre Nachbarn. Das war kurz vor der Zeit Constantins."

Agen war eine sehr reiche Stadt, mit Mauern und Gräben befestigt. Garonna fließt daran vorbei. Die Bewohner sind Heiben und opfern den Gögen. Der Herr dieser Stadt hatte große Ehren und bekennt sich zu Gott, der ihm eine Tochter schenkt. Er nennt sie Fides auf Gottes Geheiß. Der Körper ist schön und schwächlich der Zustand; schöner ist das Gemüt, das darinnen weilt. Ehe sie zwölf Jahre alt war, tat sie, was Gott sehr gefällt: sie erlitt ein sehr schweres Marthrium, so wie ihr lest und singt. D Gott! so sehr ist die Welt dadurch geehrt! Nun wird erzählt, wie sie sich weigert, die Gögen anzubeten, und zur Strase auf einem eisernen Kost verbrannt wird. Ein Engel bringt ihr eine Krone aus leuchtendem Gold. Ihr Körper wird dann von zwei Mönchen in Conques beigeset, wo viele Wunder an ihrem Grabe geschehen. In einem Nachwort wird sodann erzählt, wie die Peiniger der Heiligen ihre Strase erleiden.

Der Dichter legte für den Inhalt ein lateinisches Gedicht in Hexametern aus der Karolingerzeit zugrunde und verwertete auch eine von den Wundern der Heiligen handelnde lateinische Prosadarstellung.

"Boëthius" und "Fides" sind die einzigen provenzalischen Gedichte, die der Troubas dourpoesie vorausliegen: den Weltruf der provenzalischen Literatur sollte erst diese begründen.

### 2. Die Troubadours bis zu Bernhard von Bentadour.

Ein französischer Chronist des 13. Jahrhunderts (Moustet, im Jahre 1243) erzählt, daß Karl der Große, als er die eroberten Länder unter seine Getreuen verteilte, die Provence den Musikern und Spielleuten gab. Daher kommt es, fügt Mousket hinzu, daß den Provenzalen die Anlage für Melodie und Gesang angeboren ist, und daß sie hierin andere Völker hinter sich lassen. Bir sehen aus diesen Worten, daß man damals auf dem Gebiete der Ihrischen Poesie

den Provenzalen den Vorrang zuerkannte, und das war nicht nur in Nordfrankreich der Fall: in Italien, Spanien und Deutschland verehrte man in den Troubadours die Meister des Minnesangs, und die lyrische Dichtung wenigstens der romanischen Länder ist vielsach erst durch den Einsluß der provenzalischen Poesie ins Leben gerusen worden.

Der älteste Troubadour, von dem wir wissen, war Herzog Guilhem IX. von Aquitanien, als Graf von Poitou Guilhem VII. Sein Großvater, Herzog Guilhem VII. von Aquitanien, war ein Mann, der Genuß darin fand, dis tief in die Nacht hinein über Handsschriften zu grübeln, der auch mit dem gelehrten Fulbert von Chartres über theologische Fragen in Briefwechsel stand. Sein Vater, Herzog Guilhem VIII., war ein sehr tätiger und energischer Fürst, als Politiker und als Feldherr gleich hervorragend. Als er sich anschiekte, mit den Wassen in der Hand die Gascogne seinen Ländern hinzuzusügen, berief er sich mit Nachdruck auf das Breviarium des Alarich, welches er sür das in jenen Gegenden aussichließlich geltende Recht erklärte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die provenzalische Übersetzung dieses Rechtsbuches, deren Text heute verschollen ist, damals (1062) auf seinen Besehl angesertigt worden ist. Der Heute verschollen ist, damals (1062) auf seinen Lehnsherrn, der mächstigste Fürst. Eine Schwester Guilhems VIII., Ugnes, war mit dem deutschen Kaiser Heinsrich und III. verheiratet, seine Frau, Albiart, eine Enkelin König Koberts von Frankreich.

Herzog Guilhem IX., der Troubadour, wurde am 22. Oktober 1071 in Poitiers geboren. Über seine Jugend wissen wir nichts. Er trat 1086 nach dem Tode seines Vaters die Resierung an. Am ersten Kreuzzug beteiligte er sich zunächst nicht, da er im Begriff stand, die Grafschaft Toulouse für sich in Anspruch zu nehmen, und hierbei mit Wassengewalt vorgehen mußte. Nachdem er seinen Zweck erreicht und Toulouse von 1098—1100 besetzt gehalten hatte, stellte er sich im Jahre 1100 an die Spize eines Kreuzsahrerheeres und sührte dieses auf dem Landwege nach Konstantinopel und von da über den Bosporus nach Kleinasien. Dort zersstreute sich insolge schlechter Verpstegung und Wassermangels Guilhems Heer, als es mit den Sarazenen handgemein werden sollte. Der Herzog selbst entsam und mußte mit nur sechs Gefährten, kümmerlich das Vrot erbettelnd, den Weg dis Antiochia zurücklegen, wo Tancred ihnen für den Winter gastliche Aufnahme gewährte. Guilhem ging von da im Frühsiahr 1102 als schlichter Pilger nach Jerusalem, und da er sich scheute, ohne Gesolge in Palästina auszutreten, schisste er sich in Joppe ein, wurde aber von einem Sturm wieder an die kleinsasiatische Küste verschlagen. Erst der zweite Versuch einer Kücksehr gesang 1103. Von Guilshems Kriegen und Kehden in Frankreich dürsen wir absehen. Er starb am 10. Februar 1127.

Guilhem war ein stattlicher, schöner Mann, von wahrhaft bestrickendem Wesen; lebhaft und witzig, ja unerschöpflich an Scherzen und Schwänken, nahm er leicht für sich ein und konnte besser als mancher Spaßmacher von Beruf die hösische Gesellschaft unterhalten. Mit Behagen pflegte er dann auch die Abenteuer seiner so unglücklich verlaufenen Kreuzsahrt in scherzhaftem Ton in Versen zu besingen. Es ist zu vermuten, daß er dazu die Form der Chanson de geste wählte und den Vortrag des Spielmanns parodierte. Er war dreimal verheiratet. Ob er mit einer vierten Frau (Amalberge), die jedenfalls seine Geliebte war, auch getraut wurde, steht nicht sest. Sicher hat er zu seinen kriegerischen Unternehmungen manches galante Abenteuer hinzugefügt. Mancherlei Anekdoten werden von dem tollen Grafen berichtet. Als ihm der Bischof von Angoulème ins Gewissen redete und ihn dringend ersuchte, die Amalberge ihrem Gatten zurückzugeben, höhnte er den kahlköpfigen alten Herre. "Eher wirst du dir das Haar in die Stirne kämmen!" Als er dann erkommuniziert werden

follte und der Bischof von Poitiers in der Kirche die Exkommunikationsformel verlas, drang er aufwallend mit dem Schwerte auf ihn ein, besann sich aber eines anderen und sagte: "Ich hasse dich zu sehr, um dich mit meiner Hand ins Paradies zu schicken!" Noch im 13. Jahr-hundert erzählte man von dem Grasen, der der ärgste Frauenversührer gewesen sei; man wußte noch, daß er in den Wassen gewandt und freigebig war und trefslich dichten und singen konnte, und daß er lange die Welt durchzog, um Frauen zu berücken.

Ein Dichter des 13. Jahrhunderts, vielleicht ein französisch schreibender Provenzale, nennt ihn Joufroi de Poitiers (sein Vater hatte diesen Namen dis zur Throndesteigung geführt) und erzählt von ihm galante Abenteuer, die, wenn sie auch nicht historisch sind, doch zu seinem historischen Charakter stimmen. Daß unter Joufroi wirklich Guilhem IX. gemeint ist, geht deutlich daraus hervor, daß der Dichter die Frau des Grafen Amauberzon, ihren Vater Alfons von Toulouse nennt. Offenbar ist hier Guilhems Frau Philippa, eine Tochter des Grafen Alsons, mit der Geliebten Guilhems, Amalberge (Malbergio der Chroniken), verwechselt.

Erhalten sind uns elf Lieder unter Guilhems Namen. Fünf sind von einer Ausgelassenheit und Derbheit, die aller Beschreibung spottet. Eins davon ist eine Romanze, jedoch inhaltlich eher als derber Schwant zu bezeichnen. In einem werden zwei Damen mit Pserden verglichen, die nicht nebeneinander in demselben Stalle stehen wollen, und von denen der Dichter daher eins abzugeben wünscht; er weiß nur nicht, welches. In zweien spricht er sich gegen die strenge Bewachung der Frauen aus, durch die eisersüchtige Eheherren damals einer Untreue zuvorkommen wollten. Heinrich von Morungen hat dieses Thema in Nachahmung Guilhems deutsch behandelt. In einem Gedichte zählt Guilhem seine Künste auf, unter denen Leistungen im Verkehr mit Frauen im Vordergrund stehen. Von den übrigen sechs Gedichten ist eins etwas wunderlichen Inhalts. Er will es zu Pserd im Schlaf gedichtet haben, unter dem Bann eines Zaubers; er schildert darin einen Zustand voller Widersprüche, eine Art Hypnose. Offenbar soll damit eine verliebte Stimmung beschrieben sein, die kein sichersprüche, eine Art Hypnose. Offenbar soll damit eine verliebte

Vier sind Minnelieder von einer einfachen, anmutigen Sprache. In einem klagt er über die Erfolglosigkeit seiner Bitten; doch tröstet er sich damit, daß gute Gesinnung ans Ziel führt, wenn man geduldig ausharrt. Er knüpft daran Lehren, wie ein Liebender gegen jedermann ein artiges Benehmen zeigen müsse. Bon einem anderen sei eine Probe (frei nach Diez) hier mitgeteilt.

Ihr muß sich jede Wonne neigen, die Macht ihr dienen weit und breit ob ihrer holden Freundlichkeit, dem milden Blick auch, der ihr eigen. Den wandelt nicht der Zeiten Reigen, dem sie ihr Herz in Liebe weiht. . . .

Da es nichts Schönres gibt im Leben, kein Mund es sagt, kein Aug' erblickt, behalt' ich sie, die mich beglückt, um mir die Seele zu erheben und frische Kraft dem Leib zu geben, daß ihn das Alter nimmer drückt.

Er wagt nicht, ihr einen Boten zu senden noch ihr persönlich seine Liebe zu gestehen, erhofft aber das Beste von ihrer Güte. Dann wieder klagt er, daß sie ihn prüsen wolle, ob er sie auch wirklich liebe; doch werde er sich dadurch nicht beirren lassen, sondern er ergebe sich ihr so ganz, daß sie ihn in ihre Urkunde eintragen könne; denn ohne sie könne er nicht leben. Es scheine ja, als wolle sie Nonne werden. Ohne ihre Hisse werde er bald dem Tod versallen, wenn sie ihn nicht küsse in den Kammer oder unter dem Zweige. Endlich vermist er den Boten mit ihrem Briese, daher er nicht schlasen noch lachen kann. "So läßt der Hagedund Frost nachts die Zweige hängen, die am Morgen die Sonne kommt und ihm die Knospen öffnet. Noch gedenke ich an einen Morgen, wo wir nach dem Kriege Frieden schlossen und sie mir ihre Liebe und einen Ring gab. Noch so lange schenke mir Gott das Leben, die ich sieh sie mit meinem Arm umfange. "Dieses Lied könnte sich noch am ehesten auf Amalberge beziehen. In dem elsten Lied nimmt Guilhem seirlich Abschied vom hössischen Leben und seinen Freunden, die ihm vergeben mögen, wenn er ihnen Unrecht getan. Es ist ein beim Antritt einer Pilgersahrt gedichtetes Bußlied, worin er einer tiesen Schwermut ergreisenden Ausdruck berseiht.

Guilhem schreibt wahrscheinlich in limousinischer Mundart; weder in Poitou noch in Aquitanien wurde das Provenzalische so gesprochen, wie es uns in der Literatur und schon

bei ihm entgegentritt. Die Strophenformen, deren er sich bedient, sind einsach und ungesucht. In der Romanze steht ein reimloser Vers in jeder Strophe. In dem zuerst erwähnten Minneslied, das die gleiche Strophenform anwendet, nur mit durchgeführtem Reim, hebt er ausdrücklich hervor, daß der Ausgang aller Verse den Gleichklang zeigt; das war also zunächst nicht selbstwerständlich gewesen. Dieselbe Form hat auch das zu Pferd im Schlaf gedichtete Lied. Eine andere Strophensorm kehrt in drei Gedichten wieder, die mit dem Worte Compaigno (Gesfährten) beginnen. Die übrigen fünf Lieder sind jedes in einer besonderen Strophe gedichtet, wie das beim Minnegesang nach Guilhem überhaupt vorgeschrieben war. Diese fünf Lieder sind daher wohl später verfaßt als jene ersten fünf, die nur zwei Strophensormen ausweisen. Bei der Romanze ist vielleicht die kunstlose Form durch den schwankhaften Inhalt zu erklären.

Auch die von Guilhem angewandten Versarten sind wenig mannigsaltig. In den mit Compaigno beginnenden Gedichten stehen Elssisber und Vierzehnsilbler, Verse trochäischen Ganges und altertümlichen Charakters. In den übrigen herrscht der achtsilbige Vers vor, teils als einziger Vers, teils mit dem Viersilbler verbunden, nur in einem Gedichte neben dem weiblichen Siebensilbler. Ein Refrain sindet sich nur in einem Gedicht; er besteht darin, daß Vörtchen am ("ich liebe" oder "sie liebe") an derselben Reimstelle wiederkehrt. Doch ist dies insosen nicht streng eingehalten, als einmal der Plural amam gesetzt ist. Überwiegend beginnen Guilhems Gedichte mit drei gleichreimigen Versen; nur inzweien ist dies nicht der Fall.

So ist also durch das Beispiel dieses hochbegabten, wenn auch sittenlosen Mannes die moderne Literatur ins Leben gerusen worden. Ein Jahrtausend war dahingegangen mit seinen Leiden und Freuden, ohne uns von seinen Stimmungen eine andere Kunde zu geben als die durch den frostigen Dolmetscher, die lateinische Sprache, vermittelte. Jetzt redet mit einem Mal ein warmes Menschengemüt in gebundener Rede in seiner Muttersprache zu uns. Hundert Jahre später sind die provenzalischen Sänger so zahlreich, daß man sie kaum zu überssehen vermag, und bald geben auch andere Nationen ihren Empsindungen in der Muttersprache Ausdruck, gleich als sei ihnen mit einem Male die Zunge gelöst.

Das begabte Geschlecht der Poitou sollte noch lange bedeutenden Einfluß auf die Literasturentwicklung üben. Guilhems IX. Enkelin Eleonore hat als Königin von Frankreich und mehr noch als Königin von England, wo ihre Neigung mit der ihres Gatten zusammentraf, die Dichter begünstigt. Auch ihre Söhne und Töchter haben auf beiden Seiten des Kanals, der angestammten Richtung treu, der Literatur mächtigen Vorschub geleistet.

Daß es schon vor Guilhem eine kunstmäßige Lyrik in Südfrankreich gegeben hat, ist nicht wahrscheinlich; doch spielt er selbst auf dichtende Zeitgenossen mit den Worten an: "Ich trage von diesem Handwerk die Blume", d. h. die Meisterschaft. Er kann also damals nicht der einzige Dichter Südfrankreichs gewesen sein.

Der ihm der Zeit nach zunächstschende Dichter war ein Spielmann aus der Gascogne, dessen eigentlicher Name uns unbekannt ist; wir kennen nur seinen Beinamen Cercamon (Durchsuche die Welt, d. h. der Weitgereiste), wissen aber nicht, welche Länder er gesehen hat. Auch er dichtet nicht in gascognischer, sondern wahrscheinlich in limousinischer Mundart, wie Guilhem und die Dichter der späteren Zeit, die in der Lyrik nur solche Mundarten zuläßt, die sich vom Limousinischen wenig entsernen.

Vielleicht darf die Bevorzugung der limousinischen Mundart auch über die Grenzen dieser Provinz hinaus damit in Zusammenhang gebracht werden, daß die Abtei Saint-Martial in Limoges im 10. und 11. Jahrhundert eine Hauptstätte der liturgischen Musik,

besonders des Gesanges, gewesen ist. Sie dürfte damit auch die Ausbildung der weltlichen Lyrik in jener Landschaft angeregt haben.

Wir haben von Cercamon acht Gedichte, darunter vier Minnelieder, die ihn als schmachtenden Berehrer seiner Dame zeigen.

Er ist bereit, stets zu ihren Füßen zu liegen, wenn sie ihn nur dadurch reich machen wolle, daß sie sich als seine Dame erkläre; das weitere stehe dann immer noch in ihrem Besieben, sie könne das Gesagte ja Lügen strasen. Sein höchster Bunsch wäre erfüllt, wenn sie ihm einen Auß bewilligen wollte; denn der werde ihn begeistern, ihn tapfer, freigebig, liebenswürdig und seinen Feinden furchtbar machen. In einem anderen Liede will er ihr, da er besürchten muß, sie zu verlieren, wenn er sie um Gegenliede zu bitten wagt, zwei oder drei Jahre dienen; dann werde er vielleicht ihre Meinung in Ersahrung bringen. Will sie ihn aber nicht, so wäre er lieder den Tag gestorben, an dem sie ihn in ihren Dienst nahm.



Die Ruinen bes Shlosses Bentabour bei Moustier-Bentabour, Departement Corrèze. Zeichnung nach einer Photographie bes Herrn Rupin in Corrèze. Bgl. Text S. 64.

Unter den übrigen Gedichten Cercamons ist ein Planch auf den am 9. April 1137 erfolgten Tod Guilhems VIII. von Aquitanien hervorzuheben, des Sohnes des ältesten Troubadours, ferner eine gleich nachher mit einem jüngeren Dichter (Guilhalmi) versaßte Tenzone über die bevorstehende Vermählung Ludwigs von Frankreich mit Eleonore, Guilhems VIII. ältester Tochter.

Eins seiner letzten Gedichte, das in die Vorbereitungen zum zweiten Kreuzzug hineinfällt (1146/47), wendet den Zehnsilbler als einzigen Vers an, alle übrigen den Achtsilbler, der in drei Liedern, wie schon bei Guilhem IX., mit weiblichen Siebensilblern abwechselt. Daß ein Reim erst in der solgenden Strophe seine Vindung sindet, kommt bei Guilhem nur einmal vor, bei Cercamon überwiegend. Auch ist bei jenem nur ein Lied durch alle Strophen durchgereimt; bei Cercamon sind es alle bis auf eins.

Ein Schüler Cercamons war Marcabru, ein Findelkind aus der Gascogne. Er ist der erste Troubadour, von dessen Gedichten uns eine größere Zahl (43) erhalten ist. Wir ersehen aus ihnen, daß er den zweiten Kreuzzug ersebt hat. Nach einer kurzen biographischen Notiz, die in den Handschriften steht, ist er von den Kastellanen von Jguian (möglicherweise das heutige Enguians im Departement Hautes-Alpes) getötet worden, weil er sie, vermutlich in einem Lied, böse geschmäht hatte.

Marcabru ift gleich seinem Lehrer Cercamon ziemlich weit herumgereist. Wir erfahren, daß er in Blois und in Poitiers gewesen ist, daß er bis Portugal kam und den Hof Alsons' VIII. von Kastilien und Leon besuchte, der sich 1135 den Titel "Kaiser" beigelegt hatte. Der oben erwähnte Koman "Jousroi" (S. 60) läßt ihn im Auftrag Guilhems IX. nach England gehen.

Unter seinen Gedichten ist nur ein Minnelied, in einer schlichten, anmutigen Sprache geschrieben. Wenig dem Stil der späteren Troubadourdichtung entspricht es, wenn er der Geliebten droht, sich einer anderen zuwenden zu wollen, wenn sie nicht entgegenkommend genug gegen ihn sei. Eins seiner Gedichte ist eine Pastorela (vgl. S. 11). Der Dichter begegnet auf dem Felde einer Hirtin, erklärt ihr seine Liebe und bekommt schnippische Antworten. Dabei tritt die hössische Minne des Troubadours zu der natürlichen, aber bäuerischen Auffassung der Liebe in den Worten der Schäferin in Gegensat. Ühnlich sind auch die meisten Pastorelas aus späterer Zeit beschaffen. Zwei Gedichte sind Romanzen. In der einen wird ein Star als Liebesdote entsendet, der dann dem Dichter die Antwort der Geliebten zurückbringt. Die andere, von der wir eine freie italienische Nachahmung haben, versetzt uns in den Beginn des zweiten Kreuzzugs. Der Dichter trifft im Garten eine junge Dame, die Tränen vergießt, da ihr Liebster sie verlassen hat, um am Kreuzzug teilzunehmen. Bergebens sucht der Dichter sie damit zu trösten, daß er ihr den Lohn des himmels vor Augen stellt, der auch ihr dereinst zugute kommen werde. Sie sieht dies nicht für einen genügenden Ersah der Lebensseude an, die ihr hienieden entzogen wird. Schließlich erklärt sie, auf einen Geliebten, der sie so bernachlässigt, wenig Wert legen zu wollen.

Von Marcabru rührt das älteste Kreuzlied her, d. h. ein Gedicht, welches zur Teilnahme am Kreuzzug aufsordert. Es war noch im 13. Jahrhundert berühmt als das "Gesdicht von der Schwemme" (vers del lavador). Der Kreuzzug wird darin als eine Schwemme aufgesaßt, die von den Sünden reinigt, und das Wort lavador kehrt an derselben Reimstelle als Kesrain wieder. Gemeint ist jedoch nicht der Kreuzzug nach Palästina, sondern ein Feldzug des Kaisers Alsons gegen die spanischen Araber, indem die spanischen Sarazenens kämpse mit den Kreuzzügen ganz auf gleiche Stufe gestellt wurden.

Die meisten Gebichte Marcabrus enthalten Klagen über die zunehmende Verderbtheit der Welt. Jugenbsinn, Freigebigkeit, Tapferkeit sind entschwunden und durch Habsucht und Feigheit verdrängt. Lorbeer und Olive sind selten geworden, es wuchert Weide und Holunder, und diese beiden Worte bilden den Refrain in einem Gedicht, dessen Grundgedanke sich in die Geibelschen Worte fassen läßt: "Die groß geschaut und groß gebaut, sie schlummern in den Särgen". Marcabru sührt die Entartung des Geschlechts auf unwürdige Liebschaften der Frauen zurück und auf das Buhlen der Ehemänner, gegen das er mit heftigen Worten ankämpst. Er schmäht zuweisen die Liebe überhaupt, die so viel Unheil über die Menschen bringe, zeigt aber in anderen Gedichten, daß er nur die falsche Liebe tadeln will, die von den Troubadours vertreten wird, den Zerstörern der echten Liebe (torbadors d'amistat fina). Mehrere Lieder sind dem Preise dieser echten Liebe gewidmet; sie schließen zugleich Vorschriften und Lehren ein, welche die in der Folgezeit beliebte Idee einer Wissenschaft der Liede wie im Keim erkennen lassen. In einem Liede sagt er sich ganz von der Liede los und begründet dies damit, daß er von seiner Geliebten betrogen und verraten worden sei. Daher also die verbitterte Stimmung, die endlosen Klagen, die den Gedichten dieses Troubadours eine ganz andere Färbung geben, als die Gedichte der übrigen haben.

Ein Gedicht hat Marcabru während des Kreuzzuges Herrn Faufre Kudel, Prinzen von Blane aus dem Haufe Angoulême, übers Meer gefandt. Dieser Dichter, den die Handschriften zum Helden eines romantischen Liebesabenteuers machen, das Uhland in einer seiner zartesten Dichtungen behandelt hat, das aber der historischen Grundlage zu entbehren scheint, hat uns acht gefühlvolle Minnelieder hinterlassen.

Mit Bernhard von Ventadour gelangt dann die probenzalische Lhrik zu einer bis dahin unerreichten Höhe. Bernhard war ganz geringer Herkunft. Sein Vater war Anecht, seine Mutter Dienerin im Schloß des Vizegrafen von Ventadour, dessen Ruinen noch heute bei Moustier-Ventadour, Departement Corrèze, sichtbar sind (s. die untenstehende Abbildung und die auf S. 62). Vizegraf Ebles II., der selbst Dichter war, von dessen Werken aber nichts erhalten ist, nahm sich des begabten Knaben an und erteilte ihm Unterricht in der Technik des



Der Turm bes Schloffes Bentabour. Zeichnung nach einer Photographie bes Gerrn Rupin in Corrèze.

Dichtens. Dieser Un= terricht hatte einen wunderbaren Erfolg: Bernhards Lieber zeigen eine Sprache größten von der Natürlichkeit. Alles auillt unmittelbar aus dem Herzen her= vor und ist der Aus= druck eines innigen Gemüts von naiver Rindlichkeit, von be= zaubernder Anmut. Wenn wir diese Lie= der in den Hand= schriften lesen — eine so kritische Ausgabe fehlt noch -, ist uns zuweilen, als ob sich aus dem vergilbten Pergament der Blick zweier treuherziger, glutvoller Menschen= augen in die unseren senken wollte. Ein Strahl von Innigkeit und Wärme geht auf uns über. Wir fühlen

uns dem Dichter menschlich nahegerückt, stimmen in seinen Jubel ein und teilen seine Schmerzen. An den zarten Duft und die kindliche Reinheit unseres Emanuel Geibel reicht vielleicht kein anderer Dichter so nahe heran.

Bernhard hatte die Kühnheit, die Gattin seines Herrn Ebles III. in Minneliedern zu feiern, und das Glück, ihr Herz zu gewinnen. Lange blieb ihre Liebe unbemerkt, dis der Lizes graf darauf aufmerksam wurde, dem Dichter seine Gunst entzog und die schuldige Gattin in strengem Gewahrsam einschloß. Da gab sie ihrem Sänger den Abschied. Er aber zog nach der Normandie an den glänzenden Hof der lebenslustigen Eleonore, der Gattin Heinrichs von Anzou, mit welchem sie 1154 den Thron Englands besteigen sollte, und fand bei ihr gute





Nach Handschriften aus dem Ende des 13. Jahrhunderts (Bild 6 aus dem 14. Jahrhundert), in der Nationalbibliothek zu Paris.

and the same thirt is one - come the state of the late of the state of the st United the property of the state of the stat e einer nenfongreichen Literatur gegen-

### propensallion Muscisage. lastitute month

# Troubadours. The sie is the sie i

1. Bernhard von Ventadour (vgl. Tert 5. 64).

- 2. Jaufre Rudel (S. 63).
- 3. u. 4. Perdigon (S. 66).

- 5. Marcabru (S. 62).
- 6. Der Mönch von Montaudon (S. 76).
- 7. Pons von Chapteuil (S. 70).
- 8. Albertet (5. 68).

and the state of t min frin Freund, Schenger Obles II. von Bess 19 19 Women dier die Zichtung in der Glüber Siell former | Top uses Manner reserve Bedeutgestane, the said of said the Secretarian but the same new few Prombabancheous was then the and a middle for the river and their in the borr Only with Manufacturers. When the Company of the Property of States and Robert Red Tables of a Property 2 Peirol und Guissem Abemar, denen die Mittel fehlten, and the description of Epigmanns, Der Kanonillie Beite Special nont seine Pfründe im Stich.

In the state of th joude Benn er feine Singftimme hatte, bielt er einen joglar and the state of the sta Bieb eingen bit an der Berjon, für der einfinimi mar vergultegen.

## Troubadours.

1. Bernhard von Ventadour (vgt. Cest - 5. Marcabru (S. 62).

5. 64).

2. Jaufre Rudel (S. 63).

3. u. 4. Perdigon (S. 66).

6. Der Mönch von Montaudon (5. 76).

7. Pons von Chapteuil (S. 70)

8. Albertet (5. 68).

Aufnahme. Nachdem sie Königin von England geworden war, blieb er eine Zeitlang in der Normandie zurück, folgte ihr dann aber über das Meer und fuhr fort, ihr Lob zu singen. Zuletzt lebte er am Hof des Grasen Raimon V. von Toulouse und ging nach dessen Tode (1194) ins Zisterzienserkloster zu Dason bei Brive, Departement Corrèze, um als Mönch zu sterben.

Gegen das Ende von Bernhards literarischer Laufbahn sind die Dichter in Südfranksreich so zahlreich geworden, daß wir mit einem Male einer umfangreichen Literatur gegensüberstehen. Hier wird es sich also empsehlen, haltzumachen, um bei einer allgemeinen Charakteristik des provenzalischen Minnesangs kurz zu verweilen.

### 3. Allgemeine Charafteristik des provenzalischen Minnesangs.

Daß der Minnesang als Kunstdichtung wirklich mit Guilhem IX. angesangen hat, daß wir also nicht anzunehmen brauchen, die Erzeugnisse einer früheren Kunstepoche seien spurlos verloren gegangen, hat vieles für sich. Wir sehen in Guilhems Gedichten die schlichte Form des Volksliedes neben Ansähen zu einer kunstreicheren Entwickelung, den ungesuchten, treusherzigen Ausdruck einer thpischen Stimmung neben gesuchten Gedankenspielen und solchen Außerungen, die sast nur individuelle Geltung haben. Auch Marcabru sticht mit vollster Entschiedenheit von dem später üblichen Ton des provenzalischen Minnesangs ab; er hat sich ja auch im eigentlichen Minnesiede kaum versucht. Dagegen lenkt schon mit Cercamon und Jaufre Kudel die Lyrik in das Geleise des süßlichen Schmachtens und sehnsüchtigen Klagens ein, in welchem sie sich später nur allzu gleichmäßig fortbewegen sollte.

Unter Troubadour (provenzalisch trobador; s. die beigeheftete farbige Tafel "Troubadours") ist weiter nichts als Dichter, und zwar zumal lyrischer Dichter, zu verstehen. Daß diese Dichter ganz verschiedenen Ständen angehörten, zeigen schon die wenigen bis jett genannten Namen. Das Berdienst, den Minnefang ins Leben gerufen zu haben, gebührt den aristokratischen Kreisen; nicht zufällig eröffnen den Reigen der Dichter Guilhem, der mächtigste Fürst nächst dem König von Frankreich, und sein Freund, Vizegraf Ebles II. von Ventadour, genannt der Sänger (Cantator). Nachdem aber die Dichtkunst in der höfischen Welt rasch in die Mode gekommen war, beteiligten sich auch Männer niederer Lebensstellung, felbst Spielleute, an ihrer Pflege. Hier darf die Frage, wie sich der Spielmann (provenzalisch joglar) zu dem Troubadour verhielt, nicht übergangen werden. Der Spielmann betrieb im Süden Frankreichs von alters her sein Gewerbe wie im Norden; er war Possenreißer, Taschenspieler, Musikant, Tänzer und Sänger. Während er vor der Entstehung des Minnesangs von literarischen Produkten wohl nur Volkslieder gesungen und Schwänke erzählt hat, wurde nachher auch der Vortrag der schönsten und neuesten Troubadourlieder von ihm verlangt, und er erhielt für seine Leistungen einen Lohn in Geld oder Geldeswert. Manche Spielleute, wie schon Cercamon und Marcabru, sind zu gleicher Zeit Dichter, also Troubadours, gewesen. Manche Dichter, wie Beirol und Guilhem Ademar, denen die Mittel fehlten, als Ritter zu leben, ergriffen das Gewerbe des Spielmanns. Der Kanonikus Veire Rogier ließ, um joglar zu werden, zu Clermont seine Pfründe im Stich.

Der Troubadour war gewöhnlich auch Komponist und ausübender Musiker; er setzte seine Lieder in Musik und sang sie vor. Wenn er keine Singstimme hatte, hielt er einen joglar in seinem Dienst, den er mit sich führte und singen ließ oder auch, nachdem er ihm das Lied einstudiert hatte, abschickte, um es der Person, für die es bestimmt war, vorzutragen.

Ausbildung in der Musik erhielten damals wohl allgemein die Söhne und Töchter der höheren Stände, doch lernte der Kitter nicht, seinen Gesang auf dem Saitenspiel zu begleiten, sondern überließ die Begleitung dem Spielmann, dessen Gewerbe es mit sich brachte, daß er auch den eigenen Gesang auf dem Instrument begleiten mußte.

Zu dieser Begleitung wurde hauptsächlich die Geige (vsula) verwendet, daneben auch die Harfe oder Zither. Sobald der Dichter in den Dienst eines Herrn trat, um von diesem als Gegenleistung seinen Lebensunterhalt in Empfang zu nehmen, wurde er mit Recht joglar genannt, ohne daß jedoch die Benennung an sich den Beigeschmack des Berächtlichen gehabt hätte. Wir können dies daraus ersehen, daß Kaïmbaut von Baqueiras von dem Markgraßen Bonisaz von Monserrat, dessen, daß Kaïmbaut von Kaqueiras von dem Markgraßen voglar Perdigon zugleich als Spielmann und Ritter beim Dauphin von Auvergne Dienste nahm.

Wenn fast der gesamte Minnesang einen gekünstelten und kondentionellen Charakter trägt, so hängt dies damit zusammen, daß die Huldigungen der Troubadours mit seltenen Ausnahmen verheirateten Frauen gewidmet waren, aber natürlich niemals der eigenen Frau. Es ist etwas ganz Unerhörtes und geradezu eine Absage an den modischen Minnesang der Zeit, wenn in Deutschland Wolfram von Eschendach in einem Gedicht die eheliche Liebe verherrlicht, deren Preis auch sein großes episches Gedicht "Willehalm" gewidmet ist. Nur wenige Troubadours haben Mädchen besungen. Gui von Uissel, dem seine Dame die Wahl ließ, ob er ihr Geliebter oder ihr Gatte werden wollte, entschied sich für das erstere, was die Dame freilich übelnahm. Nur einer, Gausdert von Puhsibot, den Paul Hehse zum Selden einer seiner Troubadournovellen gemacht hat, heiratet das von ihm besungene Fräulein, das spießbürgerlich genug dachte, um nur unter dieser Bedingung seine Liebe erwidern zu wollen; doch hat Gausdert diesen Schritt schwer zu bereuen gehabt und insolge dieser trüben Ersahrungen dem Dichten schrießlich ganz entsagt.

Die Sitte, verheirateten Frauen den Hof zu machen, hat schon das 11. Jahrhundert gestannt, daher schon damals einzelne Männer der Eisersucht so weit nachgaben, daß sie ihre Frauen einsperrten und vom Verkehr mit der Welt abschlossen. Schon das römische Altertum hatte solche Frauenwächter, die von den Provenzalen guirbaut genannt werden. Noch das 13. Jahrhundert verwandte diese verwersliche Institution. Das waren freilich Ausnahmen. In der Regel lebte das Fräulein in der Zurückgezogenheit, um dann als Frau eine glänzende Stellung in der hösischen Welt einzunehmen und sich von einem oder mehreren Troubadours seiern zu lassen. Die Liebe, d. h. die schwärmerische, glühende Zuneigung, wie sie aus den Minneliedern hervorleuchtet, bedurfte der Gefahren als eines besonderen Reizes; sie sollte die sozialen Verhältnisse durchbrechen, um über ihnen zu stehen, sie war daher unter Ehegatten ausgeschlossen. G. Paris wollte die Sitte, verheiratete Frauen im Gedicht zu seiern, von dem Maisest und der dabei herrschenden Maiseriheit herleiten, die der verheirateten Frau das Recht gab, einmal vom Zwang der Ehe abzusehen und sich einen Liebsten zu wählen.

Bei den älteren Troubadours handelt es sich durchaus um wirkliche, leidenschaftliche Liebesverhältnisse. Guilhem IX. hatte die Bizegräfin Amalberge ihrem Gatten abwendig gemacht, und Bernhard von Bentadour mußte vom Hose seines Herrn in die Verbannung gehen und die Geliebte grausamen Mißhandlungen ausgesetzt wissen, weil sich seine Bünsche bis zu ihr verstiegen und bei ihr Gewährung gefunden hatten. Später aber gerät der Minnessang mehr und mehr in ein konventionelles Geleise hinein: Bertran de Born besingt die mit Heinrich dem Löwen in der Verbannung weilende Herzogin Mathilde, kurze Zeit bevor sie

ihren Gatten mit einem Sohn beschenkt, Peire Vidal seiert die Vizegräfin von Marseille, die seine Huldigungen nur auf den ausdrücklichen Wunsch ihres Gatten Barral duldet. Einst drang der Troubadour in das Schlafgemach der Dame ein und küßte sie auf den Mund, bevor sie sich dessen erwehren konnte. Sie schlug Lärm und bat weinend ihren Gatten, sie zu rächen. Doch der faßte die Sache als einen Scherz auf, sing an zu lachen und schalt seine Frau, sie solle nicht wegen dessen, was der Narr getan habe, so viel Aushebens machen.

Darin aber blieb der Minnesang seinen Anfängen getreu, daß über dem Verhältnis des Dichters zu seiner Geliebten das tiesste Geheimnis schweben mußte. Nie war es ersaubt, den Namen der Geliebten zu nennen. Nur mit einem Verstecknamen (senhal) durste die Dame bezeichnet werden; doch waren diese Verstecknamen, die sich zuerst bei Bernhard von Ventas dour sinden, so allgemein gehalten, daß niemand ahnen konnte, wer damit gemeint sein sollte. Solche Verstecknamen, für welche gewöhnlich Worte männlichen Geschlechts gewählt wurden, sind: mein Trost, mein Hold-Errungen, mein Vesser-als-gut, mein Magnet, mein Tristan, schönes Horgien, schönes Sehnen, schöner Gebieter, schöner Anblick, schönes Paradies. Einer (Beire Rogier) redet die Gesiebte an mit Tort n'avetz (Ihr habt Unrecht), ein anderer (Guilhem Augier) mit schöner Papagei, und der nach Originalität haschende Graf von Orange redet sie gar mit Teusel oder mit Spielmann (joglar) an. Diese senhal sind ein wichtiges Mittel, die an verschiedene Damen gerichteten Lieder eines und desselben Trousdadours auseinanderzuhalten. Auch die Gönner wurden zuweisen mit Verstecknamen bezeichnet, denen manchmal die Partikel en (Herr) vorgesetzt ist. In Nordfrankreich sehlt diese Sitte der Verstecknamen sast ganz.

Diese Lieder wurden dann den Spielleuten einstudiert, auch wohl gegen Entschädigung gewerbsmäßigen Spielleuten verkauft, die insosern die Rolle der Berleger übernahmen. So wurden die Lieder durch das Land verbreitet und in Gesellschaften und dei Festlichkeiten vorgetragen, wobei immer nur der Name des Dichters und Liedhabers, nicht aber der Name der geseierten und angebeteten Dame bekannt sein durste. Welche geheime Wonne durchbebte die Brust der provenzalischen Frau, wenn die Lieder, die sie verherrlichten, allgemein des wundert wurden und durch das ganze Land erschallten und doch außer dem Dichter selbst nur sie allein darum wußte, wer die also Geseierte war! Oft genug freilich wurde das Geheimnis verraten, und die bösen Zungen der Provence, denen die Troubadours alles Unheil wünschen, bemühten sich, von dem zarten Verhältnis den Schleier zu lüsten, um Dichter und Dame dem Tadel und dem Spott der Welt preiszugeben. So mußte Peire Rogier den Hof von Narsbonne verlassen, weil man der Gräfin von Narbonne nachsagte, sie hätte in den Gunsts bezeigungen gegen ihren Troubadour die Grenzen des Erlaubten überschritten.

Auch von Liebeszeichen ist öfter die Rede. Als solche galten Kinge, Bänder (cordo), Tücher oder auch Stücke von einem Kleid der Dame. Der Kitter erhielt z. B. einen Armel ihres Gewandes, den er in Kampf und Turnier an der Spiße seiner Lanze führte; stolz legte er ihn dann, vom Staub des Kampfplaßes geschwärzt und mit dem Blute des besiegten Gegners getränkt, zu ihren Füßen nieder. Das Turnier, das im 11. Jahrhundert in Nordstankreich aufkam und sich von da nach Deutschland und England verbreitete, hat sich allerdings in Südsrankreich nicht eingebürgert; doch begaben sich die Provenzalen zuweilen in die nördlicher gelegenen Länder, um an Turnieren teilzunehmen.

Auch theoretisch wird oft von der Liebe gehandelt. Ein Troubadour unterscheidet vier Stufen, die ein Liebender der Reihe nach zu durchlaufen habe, als Hehler, Anbeter, Liebhaber,

Buhle. Indessen hat durchaus nicht jeder die letzte Stufe erklommen und die ersehnte Gegenliebe gefunden: gar mancher ist nicht über das Hehlen und Anbeten hinausgelangt.

Die Dichter blieben zuweilen lange an demselben Hof in dauernder Stellung. Öfter noch zogen sie nach einiger Zeit wieder ab, um einen anderen Gönner, der sie eingeladen hatte, oder bei dem sie auf Entgegenkommen rechneten, aufzusuchen. Wie angesehen die Troubadours damals waren, kann am besten die vertraute Freundschaft zeigen, die zuweilen zwischen einem mächtigen Grasen und einem undemittelten Dichter bestand und in der sogenannten parsa Ausdruck fand, einem Verhältnis, in welchem die beiden Freunde sich gegenseitig denselben Namen beilegten. So nannte sich Varral von Marseille mit Peire Vidal: Rainier, Gras Raimon V. von Toulouse mit einem Troubadour: Albert, sein Sohn Kaimon VI. mit einem anderen (Raimon von Miraval): Audiart (Frauenname!).

Die Bewunderung, welche das Mittelalter der provenzalischen Lyrik zollte, ist nicht unberechtigt. Ihre Kunst zeigt sich ebensosehr in Gedankenschönheit und Sprachgewalt wie in der äußeren Form der Dichtung. Der Bers wird allmählich mannigfaltiger. Der Zehnfilbler tritt zuerst bei Marcabru auf. Der Alexandriner ist erst spät und nur spärlich in der Lyrik verwendet worden; auch wird er nicht mit anderen Versarten verbunden, sondern geht, wo er auftritt, durch das ganze Gedicht. Wenn die ältesten Gedichte noch an den Ursprung aus der einreimigen, jedoch am Schluß durch einen Refrain von abweichendem Bau variierten Strophe erinnern, so hat sich die Dichtung sehr bald von dieser Form freigemacht und bunte Mischungen der Verse und Reime in der Strophe zugelassen. Daneben geht nur selten noch derselbe Reim und Bers durch die Strophe oder durch das ganze In der Anwendung des Reimes weichen die Provenzalen von dem deutschen Gebrauch auch darin ab, daß sie nur selten mit jeder neuen Strophe auch neue Reimendungen zulassen; vielmehr wiederholen sich die Reime der ersten Strophe gewöhnlich durch alle folgenden, oder es treten nach je zwei Strophen neue Reime ein, oder auch die Mehrzahl der Reime erneuert sich, während bestimmte Verse durch alle Strophen an demselben Reime festhalten. Es kommt vor, daß die einzelne Strophe ganz reimlos ift, indem ihre Versausgänge erft in den entsprechenden Versen der folgenden Strophe ihre Bindung finden. Auch wechselt zuweilen die Ordnung der Reime in den Strophen nach fester Regel, wozu ein Ansatz schon bei Guishem IX. vorsiegt (die sogenannte canso redonda). der Stabreim wird zuweilen angewandt, z. B. von Guiraut Riquier. Gewöhnlich wird das Gedicht durch eine kürzere Strophe abgeschlossen, welche tornada oder Geleit heißt und meist mit einer Anrede an den Adressaten, den Boten oder das Gedicht selbst anhebt. Die Tornada muß in Metrum und Reimen den Schluß gleichen Umfanges der vorhergehenden Strophe genau wiederholen. Schon der älteste Troubadour wendet in fünf Gedichten Tornadas an, von denen jedoch nur eine eine Anrede enthält. Später finden sich zuweilen mehrere Tornadas in demselben Gedichte hintereinander.

Auf die Kompositionen wurde von den Zeitgenossen nicht weniger Wert gelegt als auf die Texte. Die Lebensnachrichten der Troubadours geben über die musikalischen Leistungen vieler Dichter ein Urteil ab. So heißt es von dem Troubadour Albertet, dem Sohne eines Spielmanns aus der Nähe von Gap, er habe Verse von geringem Wert gedichtet, aber schöne Melodien dazu komponiert. Die Berechtigung solcher Urteile vermögen wir nicht nachsuprüsen, denn von den meisten Liedern sind die Melodien verloren; wo sie uns aber erhalten sind, sehlt es leider noch an Bearbeitungen, welche die alte Musik dem modernen Sänger

oder Hörer verständlich machten. Da Komposition und Text bestimmt waren, beim Bortrag als Einheit zu wirken, ist unser Urteil über die mittelalterliche Lhrik einseitig beschränkt, soslange es sich lediglich auf den gelesenen Text stützt.

### 4. Die Gedichtgattungen der provenzalischen Lyrik.

Von den verschiedenen Gedichtgattungen der provenzalischen Lyrik ist die älteste und ihrem Begriff nach weiteste der vers. Die Benennung, ofsenbar volkstümlichen Ursprungs, erinnert daran, daß im altsranzösischen Epos die einreimige Strophe, die ja auch eine gewisse Abrundung zu einem selbständigen Ganzen zeigt, die gleiche Bezeichnung trägt (vgl. S. 19). Nicht streng von dem vers geschieden ist die Kanzone (chanso). Im allgemeinen hat der vers kürzere Berse, besonders den Achtsilder, auch kürzere Strophen und eine mehr gedehnte Melodie; er stand in alledem dem Volkslied näher als die kunstmäßigere Kanzone. Diese hat ein engeres Gebiet, da sie nur dem Ausdruck der Liebe und des religiösen Gesühles dient. Da die Sprache der Gottesminne das Lateinische war, ist die religiöse Lyrik in der eigentlichen Blütezeit der provenzalischen Poesie nur spärlich vertreten; erst gegen Ende des 13. Jahrshunderts wurde sie eisriger gepslegt, wobei man die Wendungen der älteren Minnelieder auf die Jungfrau Maria anwandte.

Einen Gegensatzur Kanzone bildet das sirventes, welches Fragen des öffentlichen oder privaten Lebens behandelt. Im Bordergrund steht das politische sirventes, dessen hervorzagendster Vertreter Bertran de Born war. Man kann solche sirventes mit den Leitartikeln unserer Zeitungen auf eine Stufe stellen, da sie den Zweck hatten, für oder gegen eine politische Person oder Richtung Stimmung zu machen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das persönliche sirventes, das am ehesten den Namen Rügelied verdient, womit man wohl den Ausdruck zu verdeutschen gesucht hat, dient der Polemik, die sich gegen eine einzelne Person und gegen einen ganzen Stand richten kann, oft mit beißendem Spott gewürzt ist und als verletzende Wasse gebraucht wird. Das moralische oder religiöse sirventes enthält Bestrachtungen über die zunehmende Schlechtigkeit der Welt, Warnungen vor bestimmten Schwächen oder Lastern und Ermahnungen zur Besserung.

Der Name sirventes (auch sirventese) ist offenbar von sirvent, "Diener", abgeleitet, bedeutet also zunächst wohl ein von einem solchen im Dienst des Herrn versaßtes Gedicht. Die Provenzalen haben freisich für den Ausdruck eine andere Erklärung. Es bestand nämlich für den Troubadour die Vorschrift, daß jedes neue Gedicht, vor allem jede neue Kanzone, in einer noch nicht dagewesenen Strophensorm gedichtet und daß dazu eine neue Melodie komponiert werden mußte. Für das sirventes galt diese Bestimmung nicht. Der Dichter schried den Text seines sirventes in der Strophe und nach der Melodie irgendeiner Kanzone, in deren "Dienst" sein Gedicht nun also gleichsam stand. Diese als metrische und musikalische Norm  $(\epsilon louos)$  benutzten Kanzonen sind uns für viele Sirventese erhalten, für andere sehlen sie nur deshalb, weil uns viele Gedichte verloren gegangen sind. Zuweilen erwähnt der Dichter ausdrücklich, welches Gedicht er als formelles Muster gewählt habe. In einem Falle ist die Melodie eines (vermutlich französischen) Volksepos, der son Boves d'Antona, d. h. die Melodie des "Buebe de Hanstone" (vgl. S. 20), zugrunde gelegt worden.

Zu den Sirventesen gehören auch die Aufforderungen zur Teilnahme an einem Kreuzzuge, die sogenannten Kreuzlieder. Ein hervorragender Dichter auf diesem Gebiete war Pons von Chapteuil, der im dritten Kreuzzug geblieben sein soll, was man freilich neuerdings bezweiselt. Dagegen ist der planch, das Klagelied auf den Tod einer dem Dichter nahestehenden Person, besonders eines Gönners, in der guten Zeit des Minnesangs mehr als Kanzone behandelt, also mit einer neuen Strophensorm und Melodie ausgestattet worden. Dies hatte wohl darin seinen Grund, daß die Melodie eines Minnesiedes sich kaum zum Ausstruck der Wehklage um einen Toten verwenden ließ. Einige sind von großer Innigkeit und verraten tief empfundenen Schmerz. Hochberühmt waren die Klagelieder Vertrans de Born auf den Tod des "jungen Königs" (1183), von denen eins auch Kigaut von Barbézieuz zugeschrieben wird, und das Gedicht Sordels auf den Tod des Blacaß (1237). Andere beklagen Graf Wilhelm VIII. von Poitou (1137, Cercamon), Barral von Marseille (1193, Folquet von Marseille), Kichard Löwenherz (1199, Gaucelm Faidit), den letzten Grafen von Provence (1245, Peire Bremon), Mansred (1266, Aimeric von Pegulha), Konradin und Friedrich von Osterreich (1268, Zorgi), König Ludwig IX. (1270, Guilhem d'Autpol). Kur wenige bestrauern die Geliebte, und nur in drei Planchen wird von einem befreundeten Sänger um den Tod eines Troubadours geklagt.

Zuweilen gehen die Troubadours in demselben Gedicht von der Minne auf die Politik über oder umgekehrt. Man nennt ein solches Gedicht, das der Einheit und darum des künsterischen Eindruckes entbehrt, chanso sirventes. Diese bedauerliche Vermischung der Gattungen findet sich zuerst bei Jaufre Rudel.

Aus einem Gesellschaftsspiele ist die Tenzone (provenz. tenso) oder das Streitgedicht hervorgegangen. Schon Guilhem IX. erwähnt den joe partit, das geteilte Spiel, nach dem Ausdruck unserer mittelhochdeutschen Dichter. Zur Belebung der Unterhaltung wurde in der Gesellschaft eine Frage aufgeworfen und, nachdem der Befragte sie in bestimmtem Sinn beantwortet hatte, von dem Frager im entgegengesetzten Sinn entschieden, worauf dann abwechselnd jeder seinen Standpunkt verteidigte, bis die Gründe ausgingen. Die älteste Form der Tenzone ist eine bloke Disputation zwischen zwei Dichtern; Rede und Gegenrede wechseln beliebig, selbst im Inneren einer Strophe; man streitet auch über ganz persönliche Verhältnisse. Eine festere Form nahm die Tenzone erst an, als sie sich an den joc partit anlehnte, in dem sogenannten partimen. Hier legt in der ersten Strophe der Verfasser einem anderen Dichter zwei einander aufhebende oder einander widersprechende Sätze zur Auswahl vor. In der zweiten Strophe trifft der Angeredete seine Wahl und begründet sie. Der Fragesteller, dessen Strophensorm der andere annehmen mußte, hat nun in der dritten Strophe den von jenem verschmähten Satz zu verteidigen, und Strophe um Strophe ftreiten die beiden Dichter, ohne daß eine Entscheidung gefällt wird. Doch wird am Schlusse mancher Gedichte ein dritter, oder auch mehrere, aufgefordert, als Schiedsrichter zu entscheiden, wer recht habe. Solche Schiedsrichtersprüche sind uns vereinzelt erhalten. Die ältesten partimen, die auf uns gekommen sind, scheinen um 1180-90 angesetzt werden zu dürfen. In der Regel, aber nicht ausschließlich, handelt es sich um Fragen, welche die Liebe angehen.

Da wird gefragt: Soll eine Dame lieber den Freund ihres Gatten oder lieber bessen Feind zum Geliebten wählen? Soll ein Liebhaber den freien geselligen Verkehr mit seiner Dame ohne Zärtlichkeiten
einem Verhältnis vorziehen, in welchem der offene Verkehr ausgeschlossen, aber heimliche Zärtlichkeiten
ermöglicht sind? Von zwei Shemännern hat der eine ein sehr häßliches, der andere ein sehr schönes Weib;
beibe hüten sie gleich sorgfältig: welcher verdient den geringsten Tadel? Ein Ghemann erfährt, daß seine
Gattin sich einen Liebhaber hält, und die Liebenden erfahren, daß der Mann es weiß: für wen ist die
Sache am unangenehmsten? Ist es besser, eine mit allen Vorzügen ausgestattete Geliebte nur einen Tag

oder eine Dame von geringerem Wert das ganze Jahr haben zu dürfen? Ift es für einen Mann ehrenvoller, unter edlen Menschen aufwachsend, diese zu übertreffen oder, unter schlechten auswachsend, doch
gut zu werden? Nur in wenigen Gedichten handelt es sich um drei Möglichkeiten, also auch um drei Verfassen, die abwechselnd das Wort ergreisen. So in einem partimen, in welchem gefragt wird, welchem
Verehrer eine Dame, die mit drei Herren am Tische sitzt und den einen freundlich anblickt, dem zweiten
die Hand drückt, dem dritten zärtlich auf den Fuß tritt, die größte Huld erweist. Hier liegt eine Bibelstelle,
Sprüche Salomonis 6, 13, zugrunde, welche die Anregung zu der Fragestellung gegeben hat.

Allt, aber nur durch wenige Beispiele vertreten ist die Romanze, in welcher der Dichter stets ein selbstersebtes Abenteuer in erster Person erzählt. Ihr verwandt ist die Pastorele, ein Gespräch des Dichters mit einer Hirtin, deren natürliche, bäuerliche Anschauungen zu den hösischen des Dichters in Gegensaß treten. Im 13. Jahrhundert gewahren wir gerade bei dieser Gedichtgattung Beeinslussung durch die französische Literatur.

Die Pastorele ist, wie wir bereits gesehen haben (vgl. S. 11), volkstümlichen Ursprungs. Ebenso die Alba (vgl. S. 12). Der Ton der uns erhaltenen Albas nähert sich noch zuweisen dem Tone des Volksliedes, auf das auch das Fehlen der Tornada hinweist. Sie schildern das heimliche Zusammensein zweier Liebenden, das durch den warnenden Wächterruf beim Anbruch des Tages getrennt wird. Da diese Gattung sicher provenzalischen Ursprungs ist, müssen wir die altsranzösischen Gedichte ähnlichen Inhalts — strenggenommen nur eins und ein paar Bruchstücke — und die deutschen "Tageslieder", in denen Wolfram von Eschenbach seine Meisterschaft zeigt, aus provenzalischer Anregung herleiten. In den späteren Albas tritt auch dei den Provenzalen der Wächter mehr zurück. Es kommen auch geistliche Nachbildungen der Alba in der provenzalischen Literatur vor, die an unser "Wachet auf, rust uns die Stimme" erinnern.

Während hier die weltliche Poesie eine geistliche Nachahmung gefunden hat, scheint das Umgekehrte bei dem Descort (d. h. Zwiespalt) vorzuliegen. Alle übrigen Gedichtgattungen zerfallen, von der Tornada abgesehen, in Strophen gleichen metrischen Baues und gleicher Melodie. Das Descort besteht aus ungleichen Strophen und ist daher durchkomponiert. Es ist die Frage, ob ihm der lhrische Lai der Franzosen oder die kirchliche Sequenz, bei der das musikalische Element das poetische überwog, den Ursprung gegeben hat. Die Melodie zerfällt in musikalische Sähe, deren jeder wiederholt zu werden pslegt, daher auch gewöhnlich zwei metrisch gleiche Sähe (die versiculi der Sequenz) auseinander solgen. Das Descort dient zum Ausdruck der unerwiderten Liebe und soll dies auch in seiner Form und Musik aussprechen. Die ältesten waren vor dem Ende des 12. Jahrhunderts von Garin von Apchier versaßt, sind uns jedoch nicht erhalten. Ein weitgereister Troubadour (Kasmbaut von Vaqueiras) hat dem Zwiespalt seines Gemütes auch dadurch Ausdruck gegeben, daß er jede der fünf Strophen seines Gedichtes in einer anderen romanischen Sprache dichtete.

Führt uns die sentimentale Stimmung des Descorts in die höheren Gesellschaftsfreise, so läßt uns das Tanzlied (balada, dansa) in die unteren Volksschichten hinabsteigen.
Der Volkston ist wohl in keiner anderen Gattung so ausgeprägt. Es sprudelt darin von
ausgelassener Fröhlichkeit; der Rhythmus fordert zum Tanzen auf. Eine strenge Scheidung zwischen dansa und balada ist nicht möglich. Die balada wird schon von Pons von
Chapteuil vor dem Ausgang des 12. Jahrhunderts erwähnt. Als Dichterin von dansas
machte sich um 1200 die Frau des Troubadours Raimon von Miraval, Gaudairenca von
Carcassonne, einen Namen, doch sind ihre Gedichte verloren. Gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts gab man der dansa eine seste Form aus drei gleichen Strophen, denen eine kürzere,

dem Strophenschluß metrisch entsprechende (respos), vorausging und als Tornada folgte. Diese Form ist besonders von Guiraut d'Espanha gepslegt worden, der sie wahrscheinlich aus Spanien einführte. Später wurde von der Toulouser Dichterschule wunderlicherweise der dansa ein religiöser Inhalt gegeben.

Der Troubadour Arnaut Daniel ist der Ersinder der Sestine. Er kombinierte ein von Rasmbaut von Orange geleistetes Virtuosenstück, das in der Wiederholung derselben reimstosen Endwörter durch alle Strophen bestand, mit dem Reimwechsel der canso redonda (vgl. S. 68). Die Sestine ist völlig reimlos und wiederholt die Endwörter der sechs Verse der ersten Strophe mit nach bestimmter Vorschrift fortschreitender Veränderung der Reihensolge an den Versausgängen der solgenden Strophen. Auch die drei Zeilen des Geleites (vgl. S. 68) müssen je zwei dieser sechs Vörter einschließen. Diese Form, die an die Gedichte mit vorsgeschriebenen Endreimen aus der Zeit Ludwigs XIII. und XIV. erinnert und wie diese ein bloßes Kunststück ist, hat besonders in Italien Nachahmung und Pflege gefunden.

Endlich verdient auch der Liebesbrief (prov. salut) Erwähnung, der vor dem Ende des 12. Jahrhunderts auftritt und besonders von Arnaut von Mareuil ausgebildet wurde. Er hat nicht die lyrische Form, sondern Reimpaare aus Achtsilblern, und enthält meist Liebesbeteuerungen und Schilderungen des schmachtenden Zustandes, in welchem sich der Dichter befindet.

Auch die selbständige einzelne Strophe, cobla esparsa, dem altdeutschen Spruch entsprechend, aus der sich wahrscheinlich bei den Jtalienern das von ihnen ersundene Sonett abgezweigt hat, ist besonders von einigen Dichtern, Bertran Carbonel von Marseille und Guilhem del Olivier von Arles, gepslegt worden. Sie enthält meist Lebensregeln und ist dem Epigramm nahe verwandt.

### 5. Die Troubadours seit Bernhard von Bentadour.

Wenn wir uns nun zur Geschichte des provenzalischen Minnesangs zurückwenden, den wir dis Bernhard von Ventadour versolgt hatten, so finden wir, daß die Zahl der Sänger zunächst allmählich anwächst, dann aber, um 1180, geradezu unübersehbar wird, indem zu dem großen Konzerte alle Landschaften ihre Sänger stellen.

Noch zu den älteren Zeitgenossen Bernhards gehörte der Graf Kaïmbaut III. von Drange, der von 1155—73 regierte. Er liebt gesuchte Wortspiele und Wendungen. Um etwas Neues zu dieten, hat er eins seiner Gedichte am Schluß der Strophen regelmäßig mit Prosa untermischt. Er ist selhr selbstbewußt, redet aber nicht die Sprache des Herzens. Er sagt z. B.: "Das Lächeln meiner Freundin macht mich fröhlicher, als wenn mich vierhundert Engel anlachten." Anmutiger und natürlicher dichtet seine Geliebte, die Gräfin von Die, Gattin des Grasen Wilhelm. Eins ihrer ansprechendsten Gedichte sei in einer Übersetzung von Hermann Spanuth mitgeteilt:

Db ich nicht will, ich muß es bennoch singen, Ihn klag' ich an, bem all mein Sinnen eigen; Das Herz, um das ich muß in Liebe ringen, Will sich in Gnade nicht noch Güte neigen. Was blüht mein Leib, was frommt des Geistes Flug, Wenn Geist und Schönheit mich verraten zeigen, Der Häßlichen zur Kränkung noch genug?

Das ist mein Trost, daß meine Treu' geblieben, Wie einz'ger Lieb' sie jemals nur entstiegen,
— Nicht mocht' Seguin Valensa treuer lieben — Hast freu' ich mich, in Lieb' dich zu besiegen.
Der Liebste doch, der Beste bleibst mir du.
Du willst nur mir erzwungne Kälte lügen
Und neigst dich allen andern gütig zu.

<sup>1</sup> Anspielung auf eine sonst ganz unbekannte Liebesgeschichte.

Mir diesen Stolz! ich kann es nimmer fassen, Und billig geht mein Herz darum in Klagen, Wie du um fremde Liebe mich verlassen, Was immer sie auch dieten mocht' und sagen. Gedenk' der Zeit, da deine Lieb' und Hukd Noch mein begehrte, Gott magst du befragen, Da es nun anders, ob das meine Schuld.

Dein ablig Herz, so reich an milder Güte Und hohem Wert, hält bannend mich gefangen. Wenn nah', wenn fern in Lieb' ein Herz erglühte, Ich zweifle nicht, um deines müßt' es bangen. Doch kennst du wohl — der Frauen bist du kund — Der Allertreusten Sehnen und Verlangen: Es ruft dir süß der alten Liebe Bund.

Stolz ist mein Stamm, und ablig ist mein Sinnen, Schön ist mein Leib, und mehr als Leibesschöne Ist meine Treu'; mein Bote trägt mein Minnen Im Lied zu dir, daß es dein Herz versöhne, Zu fragen dich, warum, Geliebter mein, Ich dich verlor, ob Übermut mich höhne, Ob ich auf immer soll verlassen sein.

Und nun, mein Lied, ins Herz ihm forglich töne: Der Hochmut trügt, und manchem bracht' er Pein.

Man vermutet nicht ohne Grund, ein Dichter Lignaure, der mit Giraut von Borneil eine Tenzone über den fünstlerischen Wert des dunklen Ausdrucks wechselte, und dessen Tod Giraut in einem Planch beklagte, sei mit Rasmbaut identisch. Die Verteidigung der dunklen Manier würde zu Rasmbauts Charakter stimmen, und wir wissen ohnedies, daß Rasmbaut zu den Gönnern des jungen Giraut gehört hat.

Mit Bernhard befreundet war Peire von Auvergne, ein Bürgerssohn aus dem Sprengel Clermont. Er war als Komponist berühmt und galt bei seinen Zeitgenossen sür den besten Dichter, dis Giraut von Borneil auftrat und ihm diesen Kang streitig machte. Peire hat ein hohes Alter erreicht; er begann vor 1162 zu dichten, und ein auf Ereignisse des Jahres 1214 bezügliches Sirventes geht (ob mit Recht?) unter seinem Namen. Er verbrachte den Abend seinen Vorzug und rühmten daher unter Peires Gedichten eins, welches beginnt: "Dejostals dreus jorns els loncs sers" (Bei den kurzen Tagen und langen Abenden), wo die Häufung der Konsonanten wohl zur Schilderung der rauhen Jahreszeit dienen soll. Inhaltlich wertvoll ist ein Spottgedicht auf die Troubadours seiner Zeit (um 1180), worin er ihrer zwölf mit Namen nennt, darunter Bernhard von Ventadour und Giraut von Borneil. Besonders anmutig ist eins seiner Lieder, in welchem in Nachahmung Marcabrus, der den Star als Boten benutzte, eine Nachtigall als Liedesbotin entsandt wird. Paul Hehs es meisterhaft in der Form des Originals übertragen. Wir führen hier nur die erste Strophe an.

Nach der Kammer meiner Lieben Schwing' dich hin, Frau Nachtigall! Sag' ihr, daß ich treu geblieben, Und von ihren Reden all, Die sie spricht! Wahne drum sie leise Ihrer Pflicht, Daß sie nicht Sindre deine Reise!

Giraut von Borneil, den man im 13. Jahrhundert für den hervorragendsten aller Troubadours erklärte und durch den Shrentitel maestre dels trobadors (Meister der Trousbadours) auszeichnete, war bei Ercideuil, unweit Périgueur, zu Hause. Er begann um 1165 zu dichten und trat ansangs in die Fußtapsen Peires von Auvergne, indem er sich der dunklen Richtung des Minnesangs anschloß. Die Anhänger dieser Richtung gingen von der Anschauung aus, daß die Poesie nicht für die große Menge da sei, sondern nur für ein kleines Häuslein Eingeweihter. Daher wurde absichtlich ein dunkler Ausdruck gewählt, dessen Verständnis nicht jedem aufgehen, aber der kleinen Zahl der Kenner einen um so höheren Genuß bieten sollte. Zu diesem trodar clus oder oscur, d. h. verschlossenen oder dunklen Dichten, das in Arnaut Daniel seinen genialsten Vertreter sinden sollte, war Giraut wahrscheinlich von dem Grasen von Drange angeregt worden. Er fand jedoch, von einem richtigen Gesühl gesleitet, sehr bald die Schwächen dieser Verkünstelung heraus und ging schon vor 1173 zu der klaren Richtung des Minnesangs über, die damals von Vernhard von Ventadour in der vollendetsten Weise geübt wurde. Bei weitem die meisten Gedichte Girauts gehören dieser zweiten, reiseren Periode an, und sie, nicht die wenigen Kinder der dunklen Muse, haben seinen Rus begründet. Der Tenzone mit Lignaure, in der Giraut nach den Gründen gestagt wird, aus denen er die dunkle Manier verurteile, wurde schon oben gedacht (S. 73).

Giraut war von geringer Herkunft, hatte jedoch eine für jene Zeit nicht gewöhnliche gelehrte Bildung erhalten. Er richtete sein Leben so ein, daß er im Winter gelehrten Studien oblag, vielleicht dabei auch Unterricht gab (worauf der erwähnte Beiname schließen läßt), im Sommer aber mit zwei Sängern, die seine Kanzonen vortrugen, die Höse besuchte. Wir ersahren, daß er wertvolle Bücher besaß und unvermählt geblieden ist. Über seine Erlebnisse und die von ihm besungenen Damen wissen wir wenig. Er versichert wiederholt, daß er nur eine liede und besinge, daher vielleicht die verschiedenen Versichen sind. Er besang eine Dame in der Gascogne, mit deren dichtender Kammerzose Alamanda er, als die Herrin ihm grollte, eine Tenzone versaßte. Seine ersten Gönner scheinen Kaïmbaut von Orange und Alssons II. von Aragonien gewesen zu sein, doch hat er auch andere Höse in Spanien besucht. Er nahm mit Ademar V. von Limoges und Richard Löwenherz am dritten Kreuzzuge teil und begab sich nach der Einnahme von Alsson Asichard Löwenherz am dritten Kreuzzuge teil und begab sich nach der Einnahme von Alsson den Kos Boëmunds von Antiochien; hier blied er den Winter über und trat gegen Ostern 1192 die Kücksahrt an. Seine letzten datierbaren Gedichte beziehen sich auf den Tod Ademars und Kichards (1199).

Girauts Gedichte sind in einer klaren, ernsten, gedankenreichen Sprache geschrieben. Er stellt besonders gern moralische Betrachtungen an und klagt über den Bersall des Rittertumes und der Poesie. Er hat daher mit besonderer Borliebe das moralische Sirventes gepssegt und auch seine Kanzonen öfter auf dieses Gebiet abschweisen lassen. Dante hat ihn, als er ihn unter den drei größten Troubadours aufführte, als Sänger der Rechtschaffenheit (rectitudo) gepriesen. Dies mag zum Teil darauf beruhen, daß Giraut wiederholt die Wahrsheitsliebe, die Aufrichtigkeit preist und erklärt, mit echter Minne sei die Lüge unverträglich.

Ein hervorragender Dichter war auch Arnaut von Mareuil, den Petrarca freilich den "minder berühmten" Arnaut nennt, weil er ihm Arnaut Daniel vorziehen möchte. Zener Arnaut stammte aus der Rähe von Nontron und war von Hause aus arm. Er wurde Schreiber, konnte sich aber nicht mit dem Gelernten ernähren und legte sich daher aus Dichten. Sein guter Stern führte ihn an den Hof der Azalais von Béziers, einer Tochter Kaimunds V. von Toulouse, wo er wohl ausgenommen wurde; denn er war ein guter Vorleser von Komanen und hatte eine schöne Singstimme. In seinen Liedern feierte er die Gräfin, wagte aber nicht, ihr seine Lieder offen mitzuteilen, sondern tat, als hätte sie ein anderer versaßt. Als er ihr endlich seine Liede entdeckte, nahm sie dies freundlich auf, bis König Alfons II. von Aragonien, der ihr gleichsalls den Hos machte, sie veranlaßte, dem Troubadour den Abschied zu

geben. Todtraurig begab sich dieser nun an den Hof Wilhelms VIII. von Montpellier (gest. 1202) und klagte bitter über den Wechsel des Glückes, die Geliebte, die seine Feindin geworden sei, über sich selbst, der sich in einem Liede durch seine Undorsichtigkeit verraten habe, indem er sich einer Liebesgunst rühmte. Arnaut hat eine sehr schlichte und leichte Ausdrucksweise und erinnert in einem Liede von ungewöhnlich einfacher Form sast an den Volkston.

Dieses Lied beginnt mit einer aussührlichen Naturschilderung, was sonst nicht Arnauts Art ist. Kurze Hinweise auf die Jahreszeit oder die Naturumgebung sind als Liedeingänge bei den ältesten Troubadours beinahe die Regel. Später dagegen wurden sie geradezu verspönt. Wie die Minnelieder Arnauts, vielleicht nur mit dieser einzigen Ausnahme, so entsbehren auch die Minnelieder Folquets, Bertrans de Born und Peirols dieser stereothpen Eingänge, die die Dichter offenbar absichtlich vermieden. Das besprochene Lied Arnauts sei in Übersehung hier mitgeteilt.

Schön ist's, wenn sich Lüfte regen Im April, eh' Mai erwacht. Nachtigall und Elster pflegen Sangs die ganze heitre Nacht. Will der Morgen dann erscheinen, Schallt's von neuem fröhlich laut, Und ein jedes von den Kleinen Hat sein Weibchen süß und traut.

Und wenn alle Knospen springen, Alle Erdenwelt sich freut, Regt sich's auch in mir, zu singen Bon der Liebe Seligkeit; Und Natur und Sitte geben Neigung mir zu Lust und Scherz, Wenn in sanster Lüste Weben Mir so selig wird ums Herz.

Weißer ist sie als Helene, Schöner als die Knospe zart, Ihre blendendweißen Zähne Bergen Worte holder Art. Reines Herz voll edler Güte, Frische Wange, blondes Haar — Gott erhalte diese Blüte, Die er schuf so wunderbar!

Ließ' sie mich ihr Herz erkennen. All mein Sehnen würde still, Einmal möcht' ich mein sie nennen Und noch oftmals, wenn sie will. Im Vereine woll'n wir ziehen Oft dann in die Frühlingsau — All dies Glück kann mir erblühen Bon der holden, schönen Frau.

Am Hofe von Montpellier lebte noch ein anderer Troubadour, ein Troubadour ganz eigener Art, Folquet von Marseille. Dante hat ihm im "Paradies" auf der Benus einen hervorragenden Plat angewiesen. Folguet war der Sohn eines reichen Genueser Kaufmanns aus der Bankiersamilie der Anfosso, der nach Marseille übergesiedelt war. Er besang die Gattin seines Gönners, des Vizegrafen Barral von Marseille. Diez charakterisiert das Verhältnis mit folgenden Worten: "Es bedarf kaum der Versicherung der Handschriften, daß sie ihm trop seinen Gesängen nichts von Liebe erzeigt und seine Bitten nur in Betracht der großen Lobeserhebungen, die er ihr erteilte, gelitten habe." Dennoch hat er, wie Dante in der "Vita nuova", seine Liebe zu ihr unter einer erheuchelten Liebe zu einer anderen zu versteden gesucht. Die Ungebetete aber glaubte nicht an diesen Sachverhalt und verbannte ihn aus ihrer Rähe, worauf er sich an den Hof Wilhelms VIII. von Montpellier begab, der mit der byzantinischen Brinzessin Eudoxia (von den Troubadours daher Kaiserin genannt) vermählt war. Dort besang er auf Eudozias Wunsch seine frühere Herrin und erlangte auch deren Verzeihung. Barral starb im Jahre 1193, und sein Tod wurde von dem Troubadour in rührenden Worten beklagt. Der Bizegräfin hat er auch nach dem Tode ihres Gatten, der sie nicht lange vor seinem Ableben verstoßen hatte, um eine Tochter der Eudoxia zu heiraten, seine Lieder gewidmet. Und dabei hatte er selbst eine Gattin und zwei Söhne.

Gegen das Ende des Jahrhunderts trat bei ihm ein Umschwung ein. Westmüde begab er sich nach dem Tode des Richard Löwenherz, der zu seinen Gönnern gehört hatte, in ein Bisterzienserkloster, und auch seine Familie mußte in ein Kloster gehen; er wurde Abt zu Le Toronet bei Fréjus in der Provence und im Jahre 1205 in Toulouse Bischof. Als solcher ist er einer der graufamsten Verfolger der unglücklichen Albigenser gewesen. Seine Gedichte tragen den Charafter des gedankenmäßig Reflektierenden an sich und erinnern zuweilen an die Spitfindigkeiten der Scholastik. Ein geistliches Stück in paarweise gereimten Achtfilblern wird ihm neuerdings ohne genügenden Grund entzogen. "Es ist die Beichte eines von dem Stachel des Gewissens geängstigten Herzens", sagt Diez, "der Angstruf eines Sünders, den die Schrecken der Ewigkeit zermalmen." Folquet starb 1231 und wurde von der Kirche seliggesprochen. Daß ein Troubadour am Abend seines Lebens ins Kloster ging, dafür fehlt es nicht an Beispielen. Daß aber ein vielbewunderter Sänger sich später der Theologie widmet, es bis zum Bischof bringt und die Sünden seines weltlichen Lebens durch Inquisition und Reperverfolgung auszulöschen sucht, dieser Fall ist glücklicherweise nur durch Folguet vertreten. der als Bischof auch seine Minnelieder, die den Weg in das Publikum gefunden hatten und gern gesungen wurden, als eine laute Anklage, als einen lebenden Vorwurf ansehen mußte. Alls er einst an der Tafel des Königs von Frankreich saß und zufällig von einem Spielmann eins seiner Minnelieder vorgetragen wurde, stieg ihm die Schamröte ins Gesicht, und im stillen verhängte er über sich als Buße, an jenem Tage nur Wasser und Brot zu genießen.

Wenn Folquet erst Troubadoux war und dann Geistlicher wurde, um als solcher sein früheres Weltseben streng zu verurteilen, so hat ein anderer Troubadour beides in sich vereinigt, ohne deshalb einen inneren Zwiespalt zu empfinden. Wir kennen diesen Dichter nur unter dem Namen des Mönchs von Montaudon. Er stammte aus einer edlen Familie zu Vic bei Aurillac in der Auvergne und wurde Mönch in Aurillac. Der Abt seines Klosters ernannte ihn zum Prior von Montaudon, dessen Lage heute unbekannt ist. Dort machte er sich durch seine Gedichte einen Namen, reiste als sahrender Sänger umher, ohne die Mönchstutte abzulegen, und wandte den ganzen Ertrag der Kunst seinem Kloster zu. Mit Erlaubnis des Abtes besuchte er sogar den Hof Alsons' II. von Aragonien. Er stard als Prior von Villefranche-de-Conflent. Der Mönch hat auch einer adligen Dame (Elise von Montsort) in Minneliedern gehuldigt; doch liegt seine Bedeutung auf einem anderen Gebiete: er hat eine Anzahl höchst origineller Sirventese versaßt.

Darunter ist ein Spottgedicht auf die gleichzeitigen Troubadours, das er selbst als eine Fortsetzung zu dem ähnlichen Gedicht des Peire von Aubergne (vgl. S. 73) bezeichnet. Da werden von bekannteren Troubadours Gaucelm Faidit, Arnaut Daniel, Arnaut von Mareuil, Folquet und Peire Vidal der Reihe nach verhöhnt. In zwei Gedichten wendet er sich gegen das Schminken der Frauen. In dem einen beschweren sich die Heiligenbilder bei dem Kerrgott, daß die Farben zu teuer werden, weil die Damen zu viel Farbe auftragen. Gott gibt dem Mönch Befehl, die Damen am Schminken zu verhindern. Er wirst jedoch ein, die Natur des Weibes bringe das nun einmal mit sich, worauf Gott erwidert, die Areatur dürfe dies Schönheitsmittel ohne sein Gebot nicht anwenden; die Frauen würden ja seinesgleichen, wenn sie, statt älter zu werden, sich durch Schminken verjüngten. Der Mönch aber meint, eine Ünderung sei nur dadurch zu bewirken, daß Gott entweder die Schönheit der Frauen dis zum Tode währen lasse oder die Schminke aus der Welt tilge. So läßt er noch andere seiner launigen Sirventese im Himmel spielen und tritt mit Gott in eine nur geringe Andacht verratende Unterhaltung ein.

In der Lebensbeschreibung des Mönches wird die älteste literarische Gesellschaft erwähnt, von der wir aus jener Zeit Kunde haben. Sie wird ein Hof (cort) genannt und hatte ihren Sit in Le Kun-Notre-Dame. Der Mönch wurde dauernd zum Herrn dieses Hofes

ernannt und erhielt das Recht, einen Sperber als ersten Preis zu vergeben. Eine Kommission von vier Richtern, zu denen der Mönch ohne Zweisel gehört hat, hatte über den Wert der eingereichten Kanzonen zu entscheiden. Wir wissen, daß gegen den Ansang des 13. Jahrshunderts Guiraut de Calanson seine berühmte Kanzone über die sinnliche Liebe dort einsgereicht hatte, und dürsen vermuten, daß sie mit einem Preise gekrönt wurde. Wie lange dieser Hos bestanden hat, wissen wir nicht. Da es aber in der Lebensbeschreibung des Mönches heißt, er sei so lange Herr des Hoses gewesen, dis der Hos sich auslöste, können wir annehmen, daß er wohl noch bei Lebzeiten des Mönches eingegangen ist. Sicher ist, daß ihm, wenn er übershaupt so lange bestand, der Albigenserkrieg ein Ende gemacht haben muß.

Ein Dichter, der sowohl wegen seiner Erlebnisse als auch wegen seiner originellen Dichtungsart Erwähnung verdient, ist Rasmbaut von Baqueiras (s. die untenstehende

Abbildung). Er war der Sohn eines armen Kitters in der Provence und stand als Dichter ansangs zu Orange im Dienste Wilhelms IV. von Baux, mit dem er sich Engles (d. h. Engländer) nannte (vgl. S. 68). Wilhelm war, als einem Neffen des Troubadours Raimbaut von Orange, dessen Grafschaft zugefallen. Von da durchstreifte Rasmbaut Oberitalien bis Pavia und fand eine neue Heimat zu Monferrat an dem Hofe des Markgrafen Bonifaz II., in dessen Dienst er sein späteres Leben verbrachte. Er verliebte sich in Beatrix, die Tochter des Markgrafen. Da er ihr aber seine Liebe nicht zu gestehen wagte, so fragte er sie um Rat: er liebe eine hochstehende Dame, wage jedoch nicht, ihr seine Liebe zu zeigen oder auch nur anzudeuten; solle er nun jener sein Herz offen= baren oder, sich in heimlicher Liebe verzehrend, dahinsterben? Beatrix wußte wohl, daß sie selbst der Gegenstand der Liebe war, und antwortete: "In der Tat, Kaimbaut, soll jeder treu Liebende, der eine edle Dame minnt, Scheu hegen, ihr seine Liebe zu zeigen. Ehe er jedoch daran zugrunde geht,



Raimbaut von Baqueiras. Nach einer Hanbschrift aus bem Enbe bes 13. Jahrhunderts, in der Bibliothek bes Batikans zu Rom.

rate ich ihm, sie ihr zu gestehen und ihr seinen Dienst und seine Freundschaft anzutragen; denn ich versichere Euch, wenn sie klug und hösisch ist, wird sie es nicht übelnehmen, sondern ihn desshalb nur um so höher schäten. Darum rate ich Euch, daß Ihr der Dame Eure Liebe gesteht und sie dittet, Euch als ihren Kitter anzunehmen. Denn Euch würde keine Frau auf der Welt als ihren Kitter und Diener ausschlagen. So nahm Azalais, die Gräfin von Saluzzo, den Beire Vidal, die Gräfin von Burlah [Azalais von Beziers] den Arnaut von Mareuil, Maria den Gaucelm Faidit und die Dame von Marseille Folquet als Liebhaber an. Darum rate ich Euch, auf mein Wort und meine Gesahr hin: dittet sie nur um ihre Gegenliebe." Da sagte ihr Kaïmbaut, daß sie selbst die Dame sei, wegen deren er sie um Kat gestagt habe, und sie nahm ihn als ihren Kitter an. Die erste Kanzone aber, die er ihr darauf widmete, hat als Kestrainwort der dritten Zeile jeder Strophe das Wort "Kat". Die Kanzone beginnt (nach Diez):

Jeht schließt mir Lieb' ihr ganzes Wesen auf, Sie, die mich flehn und seufzen läßt: ich bat Die schönste Frau der Welt um ihren Rat. Sie mahnte mich, zu lieben hoch hinauf Die Edelste und mich ihr hinzugeben.

Wie Raïmbaut überhaupt das Ungewöhnliche liebt, so hat er auch Beatrix in einer noch nicht dagewesenen Beise zu verherrlichen gesucht. In dem Gedicht "Der Streitwagen" (Lo carros) schildert er ein Damenturnier, in welchem Beatrix von den auf ihren Ruhm eisersschitigen Schönen angegriffen und mit allen möglichen Kriegsmaschinen bedrängt wird, aber den Sieg über die Angreiserinnen behauptet. Auch das fünssprachige Descort, das schon oben erwähnt wurde (vgl. S. 71), ist an Beatrix gerichtet.

Größeren Ereignissen aber sollte Kaïmbaut an der Seite des Markgrasen seit 1202 entsegengehen. Der Markgraf hatte seinen Troubadour zum Ritter geschlagen und ihn zu seinem Wassenbruder erhoben. Die beiden hatten schon in Italien manches Abenteuer, manche Fehde bestanden. Kaïmbaut hatte für seinen Gönner eine harte Gesangenschaft ertragen müssen und 1194 mit ihm, der ein Anhänger Kaiser Heinrichs VI. war, den Feldzug nach Sizisien mitgemacht. Nun wurde 1202 der vierte Kreuzzug vordereitet und der Markgraf in Soissons als Feldherr der Kreuzsahrer außgerusen. Mehr auß Liebe zu seinem Gönner als auß Begeisterung für die heilige Sache schloß sich Kaïmbaut dem Zuge an und kämpste 1203 vor Konstantinopel an der Seite des Markgrafen. Als dieser das Königreich Thessalonich erslangte, gedachte er auch der Dienste seines treuen Wassensolssen und belohnte ihn mit einer außgedehnten Herrschaft in seinem Keiche. Im Jahre 1207 kam Bonisaz auf einem Feldzuge gegen die Bulgaren um; bei einem plöylichen Übersall der Feinde tras ihn ein Pseilschuß unter die Schulter, seine Leute entslohen bis auf wenige, die neben ihm standhielten, um mit ihm zu sterben. Da wir von dem Troubadour nichts weiter ersahren, so dürsen wir vermuten, daß auch er dort gefallen ist.

Die Abenteuer, die Kaïmbaut mit dem Markgrafen erlebte, erzählt er in einem Briefe aus drei Laissen, der schließlich nur den Zweck verfolgt, seinen Gönner um eine Unterstühung zu bitten. Er verfaßte außerdem eine Turnierbeschreibung (garlambey), ein Tanzlied nach französischem Borbild (estampida) und eine Pastorele, worin er eine Genueserin in ihrer Mundart sprechen läßt, neben Kaïmbauts Descort wohl das älteste literarische Auftreten der italienischen Sprache. Denn diese Dichtungen fallen noch in die Zeit vor dem Kreuzzug.

Bu den namhaftesten Troubadours gehörte auch Beire Vidal, obwohl er als Mensch weit weniger hoch stand denn als Dichter. Er war der Sohn eines Kürschners in Toulouse, besuchte die Höse der Großen in Spanien und Italien und gelangte nach Chpern, Ungarn und Malta. Am längsten verweilte er am Hofe Barrals von Marseille (gestorben 1193), dessen erste, auch von Folguet besungene Gattin Azalais er unter dem Namen Vierna feierte, und mit dem er sich Rainier nannte. Er war ein Mann von dichterischer Anlage, der in melodischen Formen den Gedanken einen bilderreichen, anmutigen Ausdruck zu geben verstand, aber freilich durch sein Gebaren sehr an unseren abenteuerlichen Ulrich von Lichtenstein erinnert. Ob er sich wirklich der Dame Loba (d. h. Wölfin) zuliebe in ein Wolfzfell steden und von Hunden jagen ließ, ist allerdings zweifelhaft, da die Erzählung erst aus seinen Liedern konstruiert sein kann. Allein daß er an Größenwahn litt, beweisen seine äußerst prahlerischen Gedichte; er war nicht umsonst an der Grenze der Gascogne geboren. Hier sei nur seiner Che gedacht. Peire machte zu Beginn des dritten Kreuzzuges (1190) eine Reise in den Orient und verheiratete sich in Chpern mit einer Griechin. Da man ihm aber vorspiegelte, sie sei die Nichte des Kaisers von Konstantinopel und habe Ansprüche auf den griechischen Thron, so legte er sich selbst den Titel "Kaiser" bei, führte das kaiserliche Wappen und einen Thron mit sich und traf Anstalten, eine Flotte auszurüsten, um das Kaiserreich zu erobern.

Einseitige Begabung kann sehr hervorragend sein, auch wo das Urteil hinter dem gesunden Menschenverstand zurückbleidt. Und begabt war Bidal: seine Verse sließen auch bei schwieriger Reimtechnik so seicht und ungezwungen dahin, daß wir uns nicht weiter wundern, wenn die Zeitgenossen sagten, keinem sei das Dichten so leicht geworden. Leider liebte er es, in seinen Liedern von der Minne auf die Politik abzuschweisen, sich in der unglücklichen Zwittergattung der chanso sirventes (vgl.  $\odot$ . 70) zu üben.

In Italien bestand schon damals eine große Vorliebe für die provenzalische Poesie. Noch Dante und Petrarca haben die Troubadours gründlich studiert. Jener, der sich selbst in



Hautefort (Autafort). Zeichnung nach einer Photographie bes herrn be Billepelet zu Périgueug.

ihrer Sprache versucht hat, nennt drei als die hervorragendsten: Bertran de Born in den Waffen (in armis), Giraut von Borneil in Kechtschaffenheit (in rectitudine), Arnaut Daniel in der Liebe (in amore). Wir haben Giraut schon kennen gelernt und Dantes Urteil gebilligt. Auch hinsichtlich Bertrans dürfen wir ihm recht geben.

Die Bedeutung Bertrans ist oft übertrieben worden. Er war weder Vizegraf noch großer Grundbesitzer; sein Besitz beschränkte sich auf die schon durch ihre Lage sehr feste Burg Autasort (Hautesort) nehst einigen Ländereien und Gerechtsamen, und noch dazu mußte er sich in den Besitz der Burg mit seinem Bruder Konstantin teilen. Die Burg ist, freilich nicht in der alten Gestalt, noch heute vorhanden, östlich von Périgueux (s. die obenstehende Abdilbung). Neuere Darstellungen wollen Bertran selbst die Bedeutung einer einflußreichen Persönlichkeit absprechen. Das ist wieder nach der anderen Richtung zu weit gegangen: wir müssen ihm wenigstens den Einsluß zugestehen, den heute ein Versassendener Leitartikel

in der Presse beauspruchen darf. Der Graf von Toulouse ließ ihn 1181 durch einen Boten ersuchen, ein Sirventes zu dichten, um darin für die Sache des Grafen und gegen den König von Aragonien Stimmung zu machen. Und als der "junge König", Heinrich von England. 1170 bei Lebzeiten seines Baters in Westminster gekrönt, mit seinem Bruder Richard, dem Herzog von Aquitanien, in einem gespannten Verhältnis stand und sich von seinem Vater zur Zurücknahme seiner Beschwerden bewegen ließ, wurde er von Bertran in einem Sirventes als König der Memmen gebrandmarkt, als ein König, der kein Land habe und aus der Tasche des Vaters leben muffe. Durch diesen Angriff Bertrans fühlte sich der "junge König" so getroffen, daß er, vielleicht unter dem Drucke dieser geharnischten Worte, sich der Partei der gegen Richard empörten Barone anschloß und sich dann an Bertran mit der Bitte wendete, in einem neuen Sirventes die gegen ihn gerichteten Kränkungen zurückzunehmen. Bertran tut dies in einem Gedicht, worin er ihn mit Karl dem Großen vergleicht und anerkennt, daß er sich von Burgos bis nach Deutschland hinein Ruhm erworben habe. Man sieht, so gering auch die materiellen Mittel Bertrans waren, als geistige Macht war er hoch angesehen, von den Großen gefürchtet und umworben, und was man von seinem Einfluß erzählte, war zwar im einzelnen sagenhaft ausgeschmückt, zum Teil entstellt und übertrieben, aber doch im allgemeinen wohlberechtigt. Dante läßt ihn im "Inferno", Gesang 28, auftreten, seinen Kopf in der Hand tragend, weil er das Haupt und die Glieder entzweit hatte, sah ihn folglich für den eigentlichen Anstifter der Kriege zwischen Heinrich II. und dessen Söhnen an. Damit ist zu viel gesagt; doch hat Bertran immerhin in diesen Kämpfen eine Kolle gespielt, die auch in der historischen Darstellung nicht unerwähnt bleiben darf.

Bertrans politische Gedichte beziehen sich auf historische Ereignisse aus den Jahren 1181—95 (vielleicht 1197); doch ist gewiß manches verloren gegangen, was einer früheren Periode angehörte. Diese Gedichte versehlen auch auf den heutigen Leser ihre Wirkung nicht. Der Ausdruck ist von großer Energie, oft über das streng sachliche Maß hinaus gesteigert. Die Leidenschaft, die den Dichter beseelt, teilt sich dem Hörer mit und reißt ihn mit sich fort, unwiderstehlich, mit dämonischer Gewalt. Meisterhaft versteht es Bertran, den Angeredeten immer an der empfindlichsten Stelle zu packen, ihn anzureizen und aufzustacheln, ihm Verpslichtungen zu zeigen, die er zu erfüllen, Scharten, die er auszuwegen, Beleidigungen, die er zu rächen hat. Dabei leuchtet aus den Worten des Sängers stets eine Lust am Krieg und am Wassenhandwerk hervor, die sein ganzes Sein erfüllt und ihn mehr als alles andere zum Dichten begeistert. Hervor, die sein ganzes Sein erfüllt und ihn mehr als alles andere zum Dichten begeistert. Hervor, die sein genzes mehren, daß er als Kitter von geringer Habe auf den Gewinn des Krieges angewiesen war; denn die Fürsten sind, wie er selbst sach, weniger freigebig und entgegenkommend im Frieden als im Krieg, wo sie der Hilfe bedürsen.

Über Bertrans persönliche Beziehungen zu dem "jungen König" (s. die Abbildung S. 81) sind wir nicht genauer unterrichtet; doch mußte der Charafter des jugendlichen, glanzliebenden, für Poesie begeisterten, freigebigen und leutseligen Fürsten Bertran sehr zusagen, zumal da Herzog Richard bei dem Streite Bertrans mit seinem Bruder Konstantin um Autasort die Partei des letzteren ergriffen hatte. Bertran schürte daher die Empörung der Barone gegen Richard und stachelte den "jungen König" gegen den Bruder auf. Da trat das Unerwartete ein: der "junge König" stard am 11. Juni 1183 in Martel am Fieber. Bertran hat dem Schmerz über den Tod seines jungen Gönners in einem Klagelied, vielleicht in zweien (vgl. S. 70), von rührendster Innigkeit und wärmstem Gefühl Ausdruck verliehen.

Band verloren war, brach sie auseinander, und die Burgen der Empörer wurden eine nach der anderen eingenommen. Am 6. Juli eroberte Kichard Löwenherz Autafort nach achttägiger Belagerung und gewährte Bertran die nachgesuchte Verzeihung. Bertran versprach ihm fortan treue Anhänglichkeit und Bundesgenossenssenst, und er hat Wort gehalten.

Die Handschriften knüpsen an die Eroberung von Autasort die bekannte Erzählung, die Uhland und Heine in Gedichten verwertet haben; doch darf sie nicht für streng historisch gelten. Hiernach habe Heinrich II. dem gesangenen Dichter höhnisch entgegengerusen: "Ihr habt

gesagt, Ihr hättet immer nur die Hälfte Eures Geistes nötig; heute könntet Ihr ihn wohl ganz gebrauchen!" Darauf habe Bertran geantwortet, er habe das allerdings gesagt, aber an dem Tage, wo der "junge König" gestorben sei, habe er Geist und Sinn und Verstand verloren, worauf der König ihm weinend verziehen habe. Dieses kann nicht historisch sein, weil die Burg Bertrans gar nicht von Heinrich II., sondern von Kichard erobert wurde.

Bertran hat sich auch im Minneliede versucht, aber wir kennen von ihm nur sieben Kanzonen. Die Dame seines Herzens war Maeut (Mathilde), die Tochter Raimons II. von Turenne, die sich mit dem Grafen von Périgord (oder mit einem Bruder des Grafen) verheiratete. Bertran feiert sie in einem Ge= dicht, das in jeder Strophe mit Rassa beginnt (womit Gottfried von Bretagne angeredet wird) und in sehr origineller Weise ihre Vorzüge aufzählt. Sie will nur einen Anbeter haben und verschmäht "nach Mädchenart" Könige und Herzöge, um einem unbemittelten, aber tapferen Mann ihre Gunst zu schenken. Gedichte, durch welche Bertran die Ankunft einer schönen Dame



Heinrich, ber "junge König". Nach bem Grabmal in ber Kathebrale zu Rouen, wiedergegeben auf einer Zeichnung bes Kupfersticktabinetts ber Nationalbibliothef zu Paris. Bgl. Text S. 80.

(Guischarda von Beaujeu) in Limousin allzu freudig begrüßt hatte, verstimmten Mathilde, und auch Bertrans Entschuldigungsgedicht (Escondig), worin er die schlimmsten Dinge und peinlichsten Lagen auf sich herabwünsicht, wenn er schuldig sei, gewann ihm nicht ihre Gunst zurück. Da versuchte er folgendes in einem anderen Liede. Da seine Dame ihn nicht mag und keine andere ihn dafür entschädigen kann, will er eine gleichwertige Dame schafsen, indem er von einer jeden das entleiht, worin sie am vollkommensten ist. Erst als eine Freundin sich ins Mittel legte, ließ sich Mathilde herbei, ihren Sänger wieder in Gnaden anzunehmen, was diesen zu einer neuen Kanzone veranlaßte. Die dritte Dame, die Bertran besang, war Mathilde, die Schwester des "jungen Königs", die mit ihrem Gatten Heinrich dem Löwen 1182 zu Argentan in der Verbannung weilte. Bertrans Huldigungen waren hier offenbar nur eine Form der Artigkeit, dazu bestimmt, der Fürstin den Aufenthalt in der Verbannung erträglich zu machen (val. S. 66).

In einigen Sirventesen hat Bertran über den König Assonis II. von Aragonien die Schale seines Spottes ausgegossen, der selbst Dichter und ein Beschützer der Troubadours war. Es spricht nur für den guten Geschmack des Königs, wenn dieser, wohl bevor er von Bertran angegriffen war, das Sirventes Bertrans für den würdigen Gatten der Kanzone Girauts von Borneil (vgl. S. 74) erklärt hatte.

Mit Bertran befreundet war Arnaut Daniel, dem Dante unter den Minnedichtern der Provence die erste Stelle einräumt, und den er auch im 26. Gesang des "Purgatorio" verherrlicht hat, wo er ihn sogar in provenzalischer Sprache redend einführt. Arnaut war aus Ribérac (Departement Dordogne) gebürtig und wurde Spielmann. Als solcher hat er den Hof König Richards von England besucht. Sein erstes datierbares Gedicht ist vom Jahre 1181. Arnaut besang eine schöne Dame in Aragonien, die vielleicht Laura hieß, da er Wortspiele gebraucht, die auf diesen Namen hindeuten. Nach der Angabe der Handschriften hat er ein anscheinend auf sie bezügliches Lied an die Frau Wilhelms de Bouvila (in der Gascogne) gerichtet; diese könnte mit Laura identisch sein. Später seiert er eine andere unter dem Versteckenamen Melhs de de (Mehr als Glück). Da Bertran dasselbe Senhal von Guischarda (vgl. S. 81) gebraucht, hat man vermutet, letztere sei auch von Arnaut Daniel besungen worden.

Die dunkle Manier, die Giraut früh verließ (vgl. S. 74), wurde von dem jüngeren Arnaut Daniel wieder aufgenommen und auf die Spitze getrieben. Die Dichtungen des jung verstorbenen Grasen von Drange (vgl. S. 72) scheinen auf Arnaut einen sehr nachhaltigen Einsluß ausgeübt zu haben. Arnauts Sprache bewegt sich in seltenen Worten, gesuchten Wendungen, weithergeholten Bildern. Daß das Dichten ihm Mühe macht, verhehlt er nicht; er redet von dem Feilen, Zimmern und Behauen der Worte und hat in der Mehrzahl der Gedichte seinen Namen im Geleite angebracht. Nur drei der achtzehn Gedichte enthalten den Namen nicht. Zu der Künstlichseit des Ausdrucks und der Geschraubtheit des Gedankens kommt dann noch die schwierige Form hinzu. Er häuft Alliterationen, sucht seltene Reimendungen hervor, bindet gern Worte gleicher Lautsorm, aber verschiedener Bedeutung (rimas equivocas) und vermehrt derartig die erst in der folgenden Strophe gebundenen Keime (sogenannte Körner, rimas dissolutas), daß schließlich die ganze Strophe aus lauter Körnern besteht, also reimlos ist. Doch läßt er gern einige Keimworte derselben Strophe assonieren oder aneinander anklingen, wie wenn einmal auf oilla aill, auf ama anda, auf am em folgt oder in einer Strophe die Endungen omba, oma, oigna ausstreten.

Eine Kombination solcher Kunststücke führte ihn dann zur Ersindung der völlig reimslosen oder, wenn man will, nur identische Reime zeigenden Sestine, welche, wie schon S. 72 gesagt wurde, in jeder folgenden Strophe die Reimworte der vorhergehenden in bestimmter, veränderter Reihensolge wiederholt. Die Reimworte seiner Sestine sind: einstritt, Nagel (am Finger), Seele, Rute, Oheim, Kammer (intra, ongla, arma, verga, oncle, cambra), deren regelmäßige Wiedersehr in jeder Strophe des Minneliedes dem Dichter nicht geringe Fesseln auferlegte. Daß Arnaut in dem Bestreben, immer Ungewöhnliches zu sagen, zuweilen geradezu der Trivialität in die Arme eilt, ist begreislich; doch hält sich seine Sprache im ganzen auf pathetischer Höhe.

Arnauts literarische Bedeutung erhellt auch aus der Nachahmung und Bewunderung, die er schon bei den Provenzalen, noch mehr aber bei den Jtalienern gefunden hat. Dante und Petrarca haben unter seinem Einfluß gestanden. Dante hat die Sestine nachgeahmt und zur Doppelsestine weiter ausgebaut, Petrarca eine Reihe von Wendungen und Bildern,

darunter ein Lieblingsbild Arnauts, der mit Bezug auf sein vergebliches Bemühen um Gegenliebe von sich sagt, daß er Luft aufschichte, den Hasen mit dem Stiere jage und gegen den Strom schwimme, wie höchstwahrscheinlich auch die Wortspiele über den Namen Laura dem Provenzalen entlehnt.

Ein jüngerer Zeitgenosse Arnauts war Guilhem von Cabestanh, dessen Lieder von einer großen Zartheit und Innigkeit beseelt sind. Ihre Formvollendung läßt sehr bedauern, daß nur acht von ihnen auf uns gekommen sind. Er stammte aus der Nähe von Perpignan, also von katalanischem Boden, und liedte die Gattin Raimons von Roussillon (bei Perpignan), die sich 1197 mit diesem vermählt hatte. Die Handschriften erzählen von Guilhem eine romantische Liedesgeschichte, indem sie die Sage vom gegessenen Herzen, die in Nordsrankreich schon früher umlies, auf ihn übertragen. Später bezeichnete man sogar das Minnelied, aus welchem der rachsüchtige Raimon die Liede des Troubadours zu seiner Gemahlin erschlossen habe. Es war ein berühmtes und in der Tat wegen seiner Formvollendung und prachtvollen Sprache rühmenswertes Gedicht. Hehse überset die erste Strophe:

In süßem Sinnen, Das mir das Herz beschlich, Muß ich beginnen Manch holdes Lied auf dich. Entflammt tiefinnen Hat deine Schöne mich Zu heißem Minnen, Doch kaum verrät es sich. Geh' ich auch fort von hier, Ach, wie entsagt' ich dir, Für die in Sehnen mir Mein freies Herz erglühte? Frau in der Anmut Blüte, Oft preis' ich deine Zier,

Bis ich mich selbst verlier'.

Die Geschichte von der Ermordung des Troubadours durch den eisersüchtigen Gatten wird auch von Boccaccio, der ihn Guardastagno nennt und nur als Kitter, nicht als Dichter aufführt, im "Decamerone" (IV, 9) erzählt. Sie ist jedoch ganz unhistorisch, denn Guilhem sebte noch 1212, wo Kaimon bereits verstorben war, und socht mit in der Schlacht bei Las Navas. Auch Saurimonda, so hieß Kaimons Gattin, starb keineswegs aus Gram über den Berlust ihres Troubadours, sondern schloß nach Kaimons Tod zwei neue Ehen.

Wenn auch gegen das Ende des 12. Jahrhunderts die provenzalische Lyrik sich so weit entwickelt hatte, daß es an trefslichen Mustern nicht mehr fehlte und noch weniger an Versemachern, denen die Sprache bereits einen Teil der Denkarbeit abnahm, so ragen doch noch einzelne Dichter aus dem Haufen hervor. Hier verdient zunächst Gaucelm Faidit genannt zu werden. Er war aus Uzerche in Limousin gebürtig, ein Bürgerssohn, der sein Hab und Gut in den Schenken verzehrte oder beim Würfelspiel versor und daher zu dem Beruf des Spielmanns greisen mußte, obwohl er eine häßliche Singstimme hatte. Er mußte sich nun nach einer hochstehenden Dame umsehen, der er seine Lieder widmen könnte. Er wählte Maria von Turenne, eine Schwester der von Bertran de Born geseierten Maeut, die sich vor 1183 mit Ebles V. von Ventadour verheiratet hatte. Auch Maria war als seinsinnige Dame hochangesehen; sie galt für eine Sachverständige in Liedesangelegenheiten und hat nicht nur die Dichter beschüßt, sondern auch selbst mit einigen von ihnen Tenzonen gewechselt. Gaucelm ist zwar zuweilen zu anderen Damen abgeschweist, aber stets wieder zu seiner ersten Gönnerin zurückgekehrt, der, wie das erste, so auch das seste seiner Lieder gewidmet ist.

Die Liebesgeschichte, die uns von diesem Dichter erzählt wird, ist recht lehrreich zur Beurteilung des Frauendienstes der Troubadours. Maria verschmähte die Huldigungen Gaucelms nicht, der Minnelieder zu ihrem Preise dichtete und sie ihr auch äußerlich zueignete, indem er das Geleit mit der Anrede "Na Maria" (Frau Maria) beginnen ließ. Als er ihr in solcher Weise sieben Jahre gehuldigt hatte, ohne Erhörung seiner Bitten zu finden, trat er eines Tages vor sie hin und erklärte, entweder werde sie ihn erhören, oder er werde sie verslassen, um hinfort einer anderen zu dienen, und ging unwillig davon. Maria aber wollte von diesen Möglichkeiten keine eintreten lassen und fragte eine Freundin, Audiart, um Kat, die ihr zu bewirken versprach, daß Gaucelm sich so von ihr verabschiede, daß er weder über sie Klage sühren noch sie angreisen werde. Sie ließ dann den Dichter kommen und versprach ihm ihre Liebe, wenn er in einer Kanzone in höslicher Weise von Maria Abschied nähme. Gaucelm dichtete die Kanzone, mit der die beiden Damen sehr zufrieden waren; als er aber zu Frau Audiart kam und seinen Lohn verlangte, merkte er aus ihren Keden bald, daß er hinters Licht geführt worden war, und wandte sich in einer reuevollen Kanzone wieder an Maria.

Wir wissen auch, daß er sich verheiratete, doch ist die Zeit der Heirat ungewiß. Seine Frau war ein Spielweib, Guillelma Monja, die mit ihm umherzog und bald so beleibt wurde wie er selbst. Er verbrachte eine Zeit am Hose Bonisa? II. von Monserrat und fand auch in Richard Löwenherz einen Beschüßer, dem er in einem Planch ein pietätvolles Denkmal gesetzt hat. Auch den Hos von Richards Bruder, Gottsried von Bretagne (gest. 1186), scheint er in früheren Jahren besucht zu haben und hat mit Gottsried Tenzonen gewechselt. Nachsdem er in einigen begeisterten Liedern zur Teilnahme am vierten Kreuzzug ausgesordert hatte, schissse er sich selbst im Jahre 1202 zu einer Pilgersahrt nach Palästina ein und kehrte im solgenden Jahr zurück. Wir wissen nicht, wann er gestorben ist.

Ein ernster Dichter, der nur drei Kanzonen, dagegen eine große Anzahl Sirventese verfaßt hat, Peire Cardinal, stammte aus Le Puh und war der Sohn eines angesehenen Kitters. Noch als Knade erhielt er auf Betreiben seines Vaters ein Kanonisat in seiner Heimat und infolgedessen eine gelehrte Schuldisdung. Es trieb ihn, die Höse zu besuchen; er führte einen Spielmann bei sich, der seine Sirventese sang; so zog er dis an den Hos Jakods I. von Aragonien. Peire erreichte ein Alter von nahezu hundert Jahren. Während des Albisgenserkrieges nahm er für den Grasen von Toulouse Partei und schmähte auf die Franzosen. Auch die Schwächen und Laster der Geistlichseit hat er in seinen Gedichten bloßgestellt. Seine Ausdrücke sind energisch, auch originell, doch zu allgemein gehalten, um uns wesentliche Aufschlüsse über die Sitten der Zeit geben zu können. Peire Cardinal hat auch eine Fabel versfaßt, eine bei den Provenzalen nur spärlich vertretene Gattung, und ein Estribot in einsreimigen Laissen, worin er selbst sein kathosschen Gesistlichen und Mönche aber für das Umsichgreisen der Keperei verantwortlich macht.

Andere Dichter hatten noch mehr unter den Schrecken des Albigenserkrieges zu leiden, der dem fröhlichen Leben an den Hösen ein Ende bereitete und manchen Gönner seiner Macht beraubte. Der Dichter Raimon von Miraval, dessen Liebesgeschichte mit Gaudairenca Paul Hehse in der "Dichterin von Carcassonne" frei, aber höchst anmutig den Quellen nacherzählt hat, war mit Raimon VI. so nahe befreundet, daß sie sich gegenseitig Audiart nannten (vgl. S. 68), und versor mit der Demütigung seines Gönners durch die Franzosen seinen ganzen Besig. Aimeric von Pegulha und Guilhem Figueira, beide Toulousaner, mußten sich als Keher nach Italien begeben, wo sie ihr ferneres Leben zubrachten und ihrer Begeisterung für Friedrich II. in Liedern Ausdruck gaben. Zu der Partei des Grasen von Toulouse geshörten auch Bernart Arnaut von Montcuc, Gui von Cavaillon, der von ihm zu wichtigen diplomatischen Sendungen benuft wurde, und Peire Rogier, der mit den Wassen die

Franzosen kämpste. Nur von einem (Perdigo) ersahren wir, daß er die Partei der Sieger gegen den früheren Beschützer ergriff.

Im 13. Jahrhundert wurde von den Dichtern auf Pathos und Stil besonderer Wert gelegt. Man schätzte vor allem Kanzonen in langatmigen, prunkvollen Perioden, mit fernhergeholten und weitausgeführten Vergleichen. Wir dürfen in dem erwähnten Aimeric von Pegulha einen Hauptvertreter dieser Richtung erblicken, die schon vor ihm, 3. B. durch Folguet von Marseille (vgl. S. 75), befolgt wurde. Aimeric war der Sohn eines Tuchhändlers in Toulouse. Er scheint seinen ersten Beschützer in dem Grafen von Toulouse aefunden zu haben, dem er sich stets als ein treuer Anhänger erwies. Er verliebte sich in eine Bürgersfrau in der Nachbarschaft seines Hauses, und diese Liebe lehrte ihn dichten. Von dem Gatten verfolgt, hatte er diesen mit einem Schwerthieb am Kopf verwundet und floh, um sich der Rache zu entziehen, nach Spanien, wo er bei verschiedenen katalanischen Großen, dann insbesondere am Hofe von Kastilien Aufnahme fand. Die provenzalische Biographie Aimerics erzählt von ihm ein Liebesabenteuer, wie in Abwesenheit des eifersüchtigen Toulousaners, der auf einer Wallfahrt begriffen war, ein kranker Vilger, angeblich ein Vetter des Königs von Kastilien, um Unterkunft und Pflege in dem Haus des Bürgers bitten ließ, und wie die Frau dann nicht wenig überrascht war, in dem von ihr beherbergten Vilger ihren immer noch geliebten Troubadour zu erkennen. Der jedenfalls nur an Liebe Erkrankte blieb zehn Tage in ihrer Kur und begab sich dann nach Stalien, wo er sich vor der Rache des Gatten und vor den Schrecken des Albigenserkrieges sicher wußte. Er weilte dort an den Höfen von Monferrat, von Malaspina, von Este. Mehreren seiner Gönner hat er nach deren Tode Rlagelieder gewidmet. Eins seiner letten Gedichte beklagt in der Form von Gaucelms Planch auf Richard Löwenherz (val. S. 84) den Heldentod König Manfreds bei Benevent (1266), des Gegners Karls von Anjou, den Aimeric und die Provenzalen glühend haßten.

Alimerics Landsmann und Bekannter Guilhem Figueira war der Sohn eines Schneibers und hatte das Handwerk seines Vaters erlernt. Als die Franzosen Toulouse eingenommen hatten (1215), begab er sich nach der Lombardei. Er sang als Joglar nicht in den seineren Kreisen, sondern in Kneipen und Schenken unter niederem Volke. Einen Hieb, der ihm die Backe zeichenete, hatte er bei einer Schlägerei davongetragen. Guilhem hat uns eine kleine Zahl sehr heftiger Sirventese hinterlassen, die in die Jahre 1215—49 zu gehören scheinen und für den Grafen von Toulouse und für Kaiser Friedrich II. in begeisterter Weise Partei nehmen. Das heftigste dieser Sirventese ist im Jahre 1228 gegen den Papst geschleudert worden und besteht aus etwa zwanzig Strophen, die mit Ausnahme der ersten beiden mit dem Zuruf Roma! (Kom!) beginnen. Mit grausamem Hohn hatte er seine leidenschaftlichen Worte nach der Strophe und Melodie eines beliebten geistlichen Liedes geschrieben und dadurch die Wirkung nur um so gehässiger gemacht.

Rom wird von ihm als Leitstern aller Bösen hingestellt. Aus Habsucht nage es an Fleisch und Knochen der Einfältigen. Kom habe den Berlust von Damiette, das 1226 den Christen von den Ungläubigen wieder entrissen wurde, verschuldet und den Tod König Ludwigs VIII. von Frankreich, der auf dem Kreuzzug gegen die Albigenser 1226 gestorben war, auf seinem Gewissen, da es ihn durch falsche Predigt nach dem Süden gelockt. Kom habe kein Recht, die Christen zu Märthrern zu machen und in ruchloser Weise für die Teilnahme am Feldzug gegen Toulouse Ablaß zu versprechen. Aber der edle Graf und der trefsliche Kaiser werden bald Ünderung schaffen. "Rom", heißt es am Schluß, "mit falschem Köber spannst du deine Schlinge, und manch argen Bissen verzehrst du dem Darbenden zum Troß. Lammesmiene zeigst du mit unschuldsvollem Blick, inwendig reißender Wolf, gekrönte Schlange, von einer Viper gezeugt; daher grüßt dich der Teufel als Busenseund."

Dieses Gedicht, das an Luthers Kraftsprache erinnert, erregte die Begeisterung des Hasses bei den Kaiserlichen, Unwillen und Entrüstung dei den Ultramontanen, und eine Dame aus Montpellier, Gormonda, fühlte sich veranlaßt, in derselben Strophensorm eine Antwort zu schreiben, die fortlausend die Worte und Wendungen Guilhems ausnimmt und am Schluß den wahnwißigen Toren, der so falsche Keden sät, als Keher verdammt.

Der Albigenserkrieg wurde dem provenzalischen Minnesang verhängnisvoll. Zwar würde auch ohne diesen Krieg die Dichtkunst von selbst bergab gegangen sein, die Dichter würden sich allmählich ausgesungen haben; so aber wurde der blühenden Literatur mit einem Male der Todesstoß versetzt. Und doch hatte auch das sein Gutes. Der Krieg, der den Glanz der Höfe vernichtete, trieb die Sänger über die Landesgrenzen und wurde die Veranlassung, daß sie jenseits der Pyrenäen und noch zahlreicher jenseits der Alpen eine neue Heinat suchten und fanden. Sie wurden von diesen Ländern freudig aufgenommen, und besonders Italien begeisterte sich an der Troubadourpoesie und verwaltete mit regem Eiser das literarische Vermächtnis der Provenzalen. Zumal am Hose des hochherzigen Dichterfreundes Kaiser Friedrichs II. haben verschiedene Troubadours gastliche Aufnahme gefunden.

Für Frankreich selbst hat der Albigenserkrieg weittragende Folgen gehabt. Indem der Norden die selbständige Macht des Südens brach, legte er den Grund zu seiner herrschenden Stellung auf allen Gebieten in politischer, religiöser, kultureller und sprachlicher Hinsicht. Die besondere Nationalität, die im Süden aufgeblüht war, wurde niedergehalten und der Zusammenschluß zu einer nationalen Einheit, deren Mittelpunkt im Norden lag, vorbereitet.

Bon den späteren Troubadours braucht nur noch einer genannt zu werden: Guiraut Riquier aus Narbonne. Guiraut lebte anfangs am Hofe Aimeris IV. von Narbonne. Seit 1262 weilte er am Hofe König Alfons' X. von Kastilien, desselben, der in galizischer und kastilischer Mundart eine fruchtbare literarische Tätigkeit entfaltet hat, vergaß jedoch nicht, den Tod seines früheren Gönners 1270 in einem Klagelied zu betrauern. Er hat noch andere Höfe besucht, scheint sich aber am längsten bei Alfons aufgehalten zu haben. Seine Gedichte sind uns besonders gut überliefert: er hatte sie mit eigener Hand geschrieben und jedem Stück die Jahreszahl der Abfassung beigesett. Wir haben von diesem Liederbuche, das im Original verloren ist, in zwei großen Sammelhandschriften zwei voneinander unabhängige Abschriften. Das früheste Gedicht trägt die Jahreszahl 1254, das späteste 1292. Er hat außer Minneliedern Gedichte sehr verschiedener Gattungen verfaßt und offenbar das Bestreben gehabt, die gejunkene Poesie wieder auf einen höheren Standpunkt zu heben und das Interesse des Publikums, besonders der Großen, an der Dichtkunst und ihren Vertretern zu steigern. Wir haben von ihm auch einen Kranz von sechs Pastorelen, die aus den Jahren 1260-82 datiert sind und ebenso anmutig wie originell einen kleinen Liebesroman ausführen, an dessen Schluß der Dichter die Schäferin, die ihn verschmäht hat, als Schankwirtin wiederfindet, deren hübsche Tochter seinen Liebesbitten mit kurzen Worten zu begegnen weiß.

Riquier hat auch eine Anzahl poetischer Betrachtungen in paarweise gereimten Sechssilbsern versaßt, die zum Teil als Briese bezeichnet sind. In einem Schreiben an Alsons vom Jahre 1274 beschwert er sich darüber, daß man die besten Dichter mit den gewöhnlichen Spielseuten unter dem Namen joglar zusammensasse, während er sie trobador und die Meister unter ihnen doctor de trobar (Doktor der Dichtkunst) genannt wissen möchte. In dem letzten Jahrzehnt seines Lebens wandte er sich der religiösen Dichtung zu. Mit Recht hat man Guiraut Riquier den letzten Troubadour genannt. Der eigentliche Minnesang hat nach ihm nichts mehr von Besang hervorgebracht.

Die Bedeutung der Troubadours liegt hauptsächlich in den kunstvollen Formen, in die sie ihre Gefühle und Gedanken kleideten. Sie wurden auch außerhalb der Grenzen ihres Heimatlandes als Meister der Lyrik anerkannt, bewundert und nachgeahmt. Ihr Einfluß macht sich in Nordfrankreich und in Deutschland ziemlich gleichzeitig, nicht lange vor dem Beginn des dritten Kreuzzuges, geltend. Von unseren Minnesängern hat Friedrich von Husen, der die Anregung hierzu am kaiserlichen Hose empfangen hatte, Bernhard von Ventadour und Folquet von Marseille in einigen Strophen geradezu überset, Graf Rudolf von Neuensburg, in Fenis (deutsch Vinelz) an der Grenze der französischen Schweiz wohnhaft, ebenso Folquet und Peire Vidal. Mit feinerer Kunst hat Heinrich von Morungen die Ideen der Provenzalen in sich aufgenommen und frei wiedergegeben. In ihrem Höhepunkt mit Walter von der Vogelweide dagegen zeigt sich die deutsche Lyrik ebenso wie in ihren Ansfängen von fremden Einslüssen völlig unabhängig.

Noch lebhafter war das Interesse der Katalanen und Oberitaliener an der Dichtung der Provenzalen. Unter jenen haben einige, wie der mächtige kriegerische Baron Guilhem de Berguedan, sich schon im 12. Jahrhundert in provenzalischer Sprache versucht, und von diesen kann man sagen, daß sie dis nach der Mitte des 13. Jahrhunderts das Provenzalische als ausschließliche Sprache ihrer Lyrik handhabten. Der bedeutendste Troubadour italienischer Herstunft ist der von Dante gepriesene Sordel aus der Gegend von Mantua, der lange im Hause Ezzelinos und am Hose Kaimund Berengars V., des Grafen von Provence, lebte.

Die Jtaliener verehrten die Provenzalen als Meister der Lhrik. Dante bewundert unter ihnen Bertran de Born, Giraut de Borneil, Arnaut Daniel, und Petrarca hat besonders diesen und Bernhard von Ventadour nachgeahmt.

### 6. Die Toulouser Dichterschule.

Alls Nachzügler der Troubadours sind die Meistersänger anzusehen, die sich im Jahre 1323 in Tousouse zu einer Gesellschaft zusammentaten, um die provenzalische Literatur in ihrem Kreise zu pslegen. Sie nannten sich die sieden Troubadours von Tousouse, die "überaus heitere Gesellschaft" (la sobregaya companhia), denn die Dichtkunst war für sie die heitere Wissenschaft (lo gay saber). Daß dieser Verein gerade in Tousouse entstand, hatte seinen Grund in dem lebhaften Anteil, den auch die Bürgerkreise dieser Stadt von alters her an der Poesie zu nehmen pslegten. In Aimeric von Pegulha haben wir den Sohn eines Tuchhändlers, in Peire Vidal und Guilhem Figueira Söhne dortiger Hande werker kennen gelernt. Wir dürsen glauben, daß alle drei die Anregung zum Dichten schon in ihrer Heimat erhalten hatten.

Ein poetischer Wettbewerb war schon zur Zeit der Troubadours nicht unerhört. In Le Puh bestand gegen Ansang des 13. Jahrhunderts ein "Hof", dessen schon bei dem Mönch von Montaudon gedacht worden ist (vgl. S. 76). Die sieben Toulousaner bestimmten 1323 als Preis für die beste Kanzone und ihre Melodie ein goldenes Veilchen (s. die Abbildung S. 88), das zum erstenmal am 1. Mai des folgenden Jahres vergeben werden sollte. Später wurde für die beste Dansa ein zweiter Preis (eine silberne Kingelblume), für das beste Sirventes oder die beste Pastorele ein dritter (eine silberne wilde Kose) hinzugesügt. Die Begründer

und Mitglieder waren zum Teil studierte Männer, Juristen und Geistliche, neben denen die Handwerfer mehr zurücktreten mußten. Die sieden nannten sich später mantenedors (Auferchalter) del gay saber.

Da bei der Preisverteilung Gesänge auf die Jungsrau Maria den Vorzug erhielten, wurde diese fast ausschließlich von den Mitgliedern der Gesellschaft besungen. Selbst das Tanzslied und der Liebesbrief (in strophischer Form) wurden zu ihrer Verherrlichung verwendet.



Maria und bas Jesuskind geben bem Bersasser eines Marienliedes als Preis ein goldenes Beilchen. Nach einer Handschrift (14. Jahrhundert) der Académie des jeux floraux zu Toulouse. Bgl. Text S. 87.

Da sie zuweilen mit Clamença (clementia, Misbe) angeredet wurde, bisdete sich am Ende des 15. Jahrhunderts die Legende von einer edlen Frau dieses Namens, welche die Blumenspiele gestistet haben sollte. Eine historische Grundlage hat diese Legende nicht.

Die Werke der Meistersängerschule sind nicht ohne Verdienst. Es fehlt nicht an poetischen Gedanken und an kunstvollen Formen; doch fühlt man zu oft die Anstrengung heraus, die der Dichter auswenden mußte, um im Stile einer bereits vergangenen Kunstepoche zu dichten. Die Académie des jeux floraux (Mademie der Blumenspiele) änderte ihren Charafter, als ansangs neben, später (seit 1694) statt der provenzalischen Sprache die französische eingeführt wurde. Sie hat aber nicht nur die Bedeutung der ersten Akademie, die sich die Aufgabe gestellt hatte, eine Sprache rein zu erhalten und litera= risch zu pflegen, sondern sie hat auch einen nachhaltigen Einfluß jenseits der Phrenäen ausgeübt, wo man in Barcelona nach ihrem Muster im Jahre 1393 einen ähnlichen Verein gründete.

### 7. Die erzählende und lehrhafte Poesie.

Die Bedeutung des provenzalischen Minnesangs wird von den übrigen Gattungen der Literatur nicht erreicht. Auch ist auf diesem Gebiet

weit mehr verloren gegangen, weil sich der Eiser der Jtaliener auf das Sammeln der Lhrif besichränkte. Die uns erhaltenen Reste provenzalischer Romane und Novellen zeigen, wo sie sich nicht an die Lhrif anlehnen können, Einssusse der französischen Literatur, die auch im Süden zahlreiche Leser fand. Die Prosa ist als Sprache der erzählenden Dichtung im Süden so gut wie gar nicht in Aufnahme gekommen. Was wir von provenzalischer Prosa vesitzen, ist lehrhaften oder erbaulichen Inhalts und gehört, wie die aus dem Arabischen übersetzen medizinischen Werke der Hochschule Montpellier, zum Teil nicht einmal der Literatur im engeren Sinne an. Einen hervorragenden Rang dürsen einige gereimte Chronisen als Geschichtsquellen beanspruchen.

Die Geschichte des ersten Kreuzzuges hatte, wie Gottfried von Vigeois (1183) erzählt, Gregor Bechada, ein Kitter aus Lastours (Departement Haute-Vienne), ein begabter,

auch des Lateinischen nicht ganz unkundiger Mann, dargestellt. Er hatte im Dienste Gossiers von Lastours gestanden, der den Kreuzzug mitgemacht und sich in den Kämpsen im Morgenslande ausgezeichnet hatte, aber zur Zeit der Absassiung der Chronik, wie es scheint, nicht mehr am Leben war; er starb 1126 oder später in seiner Heiner Heiner. Das Werk war ritmo vulgari (in volkstümlichem Khythmus), also in Laissen, abgesaßt und auf die Anregung des Bischoss Eustorgius von Limoges (1115—37) hin in Angriff genommen worden. Unter den Quellen Gregors nahm der mündliche Bericht des Normannen Gaubert eine hervorragende Stelle ein.

Noch im Anfang des 17. Jahrhunderts befand sich eine Handschrift in Lastours, die nach einer allzu dürftigen Beschreibung das Werk Bechadas enthalten haben könnte. Seitdem ist ein Bruchstück von 707 Versen in Madrid aufgetaucht, das Creignisse aus der Belagerung von Antiochien erzählt. Daß es dem Werke Bechadas angehört, ist so gut wie sicher, da der Berfasser andeutet, daß er Limousiner war, und die Taten des Golfier von Lastours stark hervorhebt. Es besteht aus gereimten Alerandrinerlaissen, deren jede mit einem reimlosen weiblichen Sechsfilbler abgeschlossen wird. Bechada dürfte diese Einrichtung des Laissenschlusses erfunden haben, die spöter auch in Nordfrankreich nachgeahmt wurde. Die Kamps= schilberungen sind lebendig, die auftretenden Bersonen werden in ihren Reden nicht ungeschickt charakterisiert. Der Verlust des Ganzen ist sehr zu bedauern, da es auf dem Bericht von Augenzeugen fußt und uns Ansähe zur Sagenbildung zeigt, wie sie unter den südfranzösischen Teilnehmern am Kreuzzug aufgetaucht waren. Durch diese Umstände gewinnt die Tatsache an Interesse, daß eine spanische Geschichte der Kreuzzüge aus dem Ende des 13. Jahrhunderts ("La gran conquista de Ultramar", "Die große Eroberung von Palästina") neben anderem auch die provenzalische Chanson verwertet hat. Leider ist dies nicht fortlaufend geschehen, sondern nur zur Ergänzung anderer Quellen. Doch hat der Scharffinn eines Gaston Paris mit Hilse der von dem Spanier benutten Stellen über den Aufbau und Inhalt der provenzalischen Dichtung noch weitere Auskunft gegeben.

Sie begann wahrscheinlich mit der Pilgersahrt dreier Ritter nach dem Heiligen Grabe, deren einer, weil er die verlangte Einlaßgebühr nicht bezahlen konnte, von dem Aufseher eine derbe Ohrseige in Empfang nehmen mußte. In der Nacht erschien ihm im Traum ein Engel und trug ihm auf, dem Papst als Vottes Willen zu melden, er solle durch Predigten zu einem Areuzzug auffordern; der Träumer werde sich dann auch für die Ohrseige rächen können. Die drei Ritter begeben sich darauf nach Kom und erzählen das Geschehene dem Papst. So wurde hier der Ansang der Areuzzüge motiviert. Bon Peter dem Einsiedler war wohl keine Rede; dafür spielt der Bischos Ademar von Le Pup eine bedeutende Kolle. Überhaupt war die Teilnahme des Versassers vorzugsweise bei seinen provenzalischen Landsleuten.

Aus zwei Anspielungen in späteren Dichtungen scheint hervorzugehen, daß das Werk, obwohl es auch die Eroberung von Jerusalem erzählte, "La Canso d'Antiocha" (Das Lied von Antiochien) betitelt war; die Belagerung und Eroberung von Antiochien nahm darin einen breiten Raum ein. Den erwähnten Titel gibt ihm die Erzählung von einem anderen Kreuzzug, dessen Schauplat Südfrankreich war; sie erklärt ausdrücklich, ihre Laissensorm der älteren Dichtung entlehnt zu haben.

Als Verfasser dieser Reimchronik vom Albigenserkriege, denn um diesen handelt es sich, nennt sich Guilhem von Tudela, der uns in der nachträglich hinzugefügten ersten Laisse Auskunft über seine Person und über die Entstehung des Werkes gibt. Er war Kleriker und Spielmann. In Tudela geboren, war er dort und in Navarra erzogen worden und lebte seit etwa 1198 elf Jahre lang in Montauban. Er schrieb im Auftrag des Grafen Baldewin, der ihn im Sommer 1212 mit einer Pfründe zu Saint-Antonin belohnte. Sein Gönner, ein

Bruder des Grafen von Toulouse, ging im Beginn des Albigenserkrieges zu den Franzosen über und socht bei Muret im September 1213 auf ihrer Seite. Als er aber vom Grafen von Toulouse gesangen genommen war, erblickte dieser in ihm nicht den Bruder, sondern den Berräter, und ließ ihn auffnüpsen. Bor der Schlacht bei Muret bricht Guilhem sein Werk, das er 1210 begonnen hatte, ab. Der Tod seines Gönners wird die Unterbrechung veranlaßt haben. Guilhem ist ein ehrlicher, hausbackener Mensch, der Glauben verdient. Er ist Zeitzgenosse der Begebenheiten gewesen und vernahm die Berichte von Augenzeugen, die er namentlich aufführt. Er steht auf seiten der Kreuzsahrer, doch ist er weniger sanatisch als der lateinische Chronist Veter von Baux-de-Cernah und bedauert, daß auch mancher Unschuldige gemartert und getötet worden ist.

Guilhem bricht mit Vers 2768 ab. Einige Jahre später nahm ein Ungenannter den Faden wieder auf. Er kennzeichnete auch äußerlich seinen Anteil an der Chanson. Guilhem hatte den weiblichen Sechssilbler, der den Schluß der Laisse bildet, auf einen Reim ausgehen lassen, der den Reim der folgenden Laisse borbereitet (rim capcaudat); der Ungenannte ließ den kurzen Vers reimloß, nahm aber annähernd seinen Wortlaut in den Beginn der folgenden Laisse auf (cobla capfinida). Er stammte aus dem Sprengel Toulouse und war ein begeisterter Anhänger des Grafen von Toulouse, hat also das vom französischen Standpunkt aus des gonnene Gedicht von dem entgegengesetzen aus fortgesetzt. Er schrieb in den letzten Monaten des Jahres 1218 und in den ersten von 1219.

Seine Art, zu erzählen, ist sehr ungleich. Wo er nicht genau Bescheid weiß, faßt er sich kurz oder übergeht die Tatsachen; so hat er die Ereignisse bis zum November 1215 rasch abgetan. Dann aber wird er aussührlicher und läßt eine Reihe von Szenen mit großartiger Lebendigkeit und oft in wirklich poetischer Darstellung vor uns vorüberziehen. Er legt den einzelnen Personen Reden in den Mund, die ihrem Charakter entsprechen, und versteht es, den Leser mitten in die geschilderten Szenen hineinzuversehen. Gegen das Ende seiner Dichtung rühmt er besonders den Grasen von Foix und Raimon, den Sohn Raimons VI. von Toulouse. Dann in den Vorbereitungen zur Belagerung von Toulouse durch Ludwig von Frankreich, im Juni 1219, bricht er plößlich ab, ohne uns von dem Triumph seines Kriegsherrn zu erzählen. Er mag während der Belagerung unter den Kriegern des grässichen Heeres gefallen sein.

Unter dem Einfluß dieser Dichtung, deren beide Strophensormen sie je nach Belieben anwendet, steht eine andere, die einen Krieg von geringerer kulturhistorischer Tragweite erzählt, die Chronik des Navarrakrieges von 1276—77. Sie ist von einem Augenzeugen der Begebenheiten, dem Kitter Guilhem Anelier von Toulouse, in Pamplona verfaßt worden und steht auch in der Darstellung hinter der älteren Chronik zurück.

Die probenzalischen Heiligenlegenden bieten nichts, was in die Weltsteratur einsgriffe. Das Fidesleben aus dem 11. Jahrhundert ist schon oben (S. 58) erwähnt worden. Sonst möge aus diesem Gebiete noch das Leben des Honoratus von Raimon Feraut, Mönch zu Lerins, erwähnt sein, der, für den Inhalt eine ganz romanhafte lateinische Prosa zusgrunde legend, eine bunte Mischung probenzalischer Verse und Reimarten anwendet und sein Wert im Jahre 1300 der Gattin Karls II. von Probence und Neapel, einer ungarischen Prinzessin, gewidmet hat. Endlich eine Übersetzung des Evangeliums Nicodemi in Reimpaaren, die trot ihrer platten, unbeholsenen Sprache eine weitere Verbreitung gefunden zu haben scheint. Auch zesu Kindheit ist in mehreren Dichtungen geringen Wertes

behandelt worden. Von dem hohen Flug der Sprache der Troubadours stehen diese schlichten Darstellungen weit ab.

Dagegen zeigen die provenzalischen Komane in ihren Ihrischen Partien und in ihrer ganzen Auffassung der Liebe Berwandtschaft mit den Minneliedern. Jedenfalls ist manches aus diesem Gebiete verloren gegangen. Ein Roman, der sich auf eine Chanson de geste als Duelle beruft, "Eledus und Serena", ist uns nur in französischer Umschrift erhalten. Bon zweien der wichtigsten haben wir nur Bruchstücke. So gleich von einem Roman, der in Zehnstülberlaissen gedichtet war, und den wir, da diese Form später verlassen wird, wohl an die Spize stellen und dem 12. Jahrhundert zuschreiben dürsen.

In dem Bruchstück von nur 72 Versen auf at, das in eine Troubadour-Handschrift eingetragen ist, unterhält sich ein Graf mit einer Königin, die er liebt, ohne bei ihr Gegenliebe zu finden. Die beiden überhäusen sich mit Vorwürsen, er sie, weil sie ihn aus ihrer Rähe verbannt und ihm das Herz entwendet habe, sie ihn, weil seine Anklagen unberechtigt seien. Die Situation erinnert an die Sage vom Grafen Vernhard von Toulouse, einem Sohne Wilhelms von Orange, der die Kaiserin Judith liebte und sich 831 bereit erklärte, die Reinheit seiner Beziehungen zu ihr in einem Zweikampf darzutun. Wir kennen die sagenhafte Ausgestaltung dieser Geschichte aus einer katalanischen Chronik von Vernat d'Esclot (nach 1285), einer englischen Verserzählung des 14. ("The erl of Tolous", "Der Graf von Toulouse") und einem französischen Koman des 15. Jahrhunderts ("Palanus comte de Lyon", "Pasanus, Graf von Lyon"). Sie liegt auch Wildenbruchs "Karolingern" zugrunde.

Die späteren Komane zeigen sämtlich die Form paarweise gereimter Achtsilbler. Etwa in den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts ist von einem Dichter, der am Hof von Arasgonien sebte, der "Koman von Jaufre" versast worden. Er wird an die Tasestrunde Arthurs angeknüpft. Der Dichter läst ihn in Südsrankreich spielen, macht von den üblichen Elementen des Wunderbaren, unterseeischen Feen, Riesen, Teufeln und allersei Zauber einen ausgedehnten Gebrauch und liebt es, die Seelenzustände der handelnden Personen aussührslich zu schildern. Wenn für Parzival das Untersassen einer Frage verhängnisvoll war, so hat für Jaufre das Aussprechen einer ähnlichen Frage die unangenehmsten Folgen.

Wichtiger ist der Koman "Flamenca", wahrscheinlich 1235 versaßt, dessen Anfang und Schluß uns nicht erhalten sind, ein Sittenroman, der in der damaligen Gegenwart spielt und eine spannende, auch im einzelnen fesselnde Handlung bietet.

Archimbaut von Bourbon hat sich mit Flamenca, der schien Tochter des Grafen von Nemours, vermählt. Die Hochzeit wird mit aller Pracht in Nemours geseiert. Archimbaut reist allein nach Bourbon und trifft dort die Borbereitungen zu einem großartigen Feste, das er zu Ehren seiner jungen Gattin geben will. Er ladet auch den König von Frankreich dazu ein und bittet ihn, Flamenca, die in Nemours geblieben war, mitzubringen. Das Feft nimmt einen glänzenden Berlauf, doch glaubt Archimbaut eine auffallende Zuvorkommenheit des Königs gegen seine Frau zu bemerken und macht ihr, als das Fest vorüber ist und die Gäste abgereist sind, die bittersten Borwürfe. Er beschließt, um sein eheliches Glück sicherzustellen, Flamenca in einem Turm gefangen zu halten. Zwei Jahre verbringt sie in dieser traurigen Lage. Da kommt ein junger Ritter aus Burgund, namens Guilhem, nach Bourbon. Er hat von dem unglüdlichen Los der schönen Flamenca gehört und ist gerade durch die Schwierigkeiten und Gefahren zu dem Wunsch gelangt, ein Liebesderhältnis mit Flamenca anzuknüpsen. Er mietet ein Haus, läßt von dort nach dem Bad einen unterirdischen Gang anlegen und versucht dann erst, sich mit der schönen Gefangenen zu verständigen. Sie darf nur an Sonn- und Festtagen zum Gottesdienst gehen. Der eingige Mann, ber, freilich nur einen Augenblick, mit ihr sprechen kann, ist ber Priester, ber ihr in ber Messe das Bacem reicht. Mit ihm muß Guilhem sich ins Einverständnis zu setzen suchen. Er gibt sich selbst für einen Kanonikus aus, läßt sich die Tonsur scheren, und nach einiger Zeit gestattet ihm der Priester, statt seiner zu fungieren. Das erstemal, als er Flamenca naht, sagt er nur: "Ach!" Dieses Ach gibt Flamenca und ihren beiden Begleiterinnen viel zu benken. Die Damen beschließen, Flamenca solle am nächsten Sonntag sagen: "Was klagst du?" In dieser die Geduld der beiden Beteiligten auf eine harte Probe ftellenden Weise wird im Verlauf von drei Monaten folgende Unterhaltung geführt. Guilhem sagt: "Ich sterbe." Flamenca: "Woran?" Antwort: "An Liebe." — "Zu wem?" — "Zu Euch." — "Bas kann ich?" — "Heilen." — "Wie denn?" — "Durch List." — "Ersind's!" — "Ich hab's." — "Und welche?" — "Ir geht." — "Wohin?" — "Ins Bad." — "Wann?" — "Recht bald." — "Ich will's." Hinfort zeigte Flamenca ihrem Manne ofsen ihre Abneigung, so daß dieser sie zur Kede kelltle. Sie dat ihn, sie freizulassen; sie wolle auf die Reliquien schwören, sich selbst hinfort so gut zu hüten, wie er sie dis dahin gehütet habe. Durch diesen Sid wurde ihr Verhältnis zu Guilhem von der Treue gegen ihren Gatten ausgenommen, ohne daß dieser etwas ahnen konnte. Um wieder vom Geistlichen zum Ritter zurücksehren zu können, macht Guilhem einen Feldzug in Flandern mit und wird von Archimbaut zu einem Turnier nach Bourdon eingeladen. Er solgt der Einladung, und nun haben die Liebenden leichtes Spiel. Während des Turniers bricht der Koman ab.

Daß der Verfasser dieses Komans Bernardet hieß, läßt sich aus einer dunksen Stelle nicht sicher entnehmen, und es ist zu bedauern, daß wir den Namen dieses Dichters nicht kennen, der mit solcher Gestaltungskraft psychologische Wahrheit und auf seiner Beobachtung ruhende Aleinmalerei verbindet. Sprache und Vers handhabt er mit Leichtigkeit, hält die Darstellung sast überall auf gleicher Höhe und tritt auch wohl am rechten Ort einmal mit einer personslichen Bemerkung hervor. Er zeigt, daß er in der französischen Literatur außerordentlich beslesen war und von lateinischen Schriftstellern den Ovid, Horaz, Seneca und Boëthius genauer kannte. Auch wenn der Koman nicht eine solche Fülle kulturhistorischer Belehrung über das Leben in einem Badeorte des 13. Jahrhunderts u. dergl. brächte, wie man sie in den gleichzeitigen Geschichtsquellen vergebens sucht, würde er, lediglich als literarisches Denkmal betrachtet, unsere volle Beachtung in Anspruch nehmen und unsere lebhaste Teilnahme erregen.

Die Provenzalen unterscheiden nicht streng zwischen Koman und Novelle; für beide Gattungen verwenden sie den Ausdruck novas, so daß wir nicht wissen, ob der auf diesem Gebiete ausgezeichnete Elias Fonsalada, der Sohn eines Spielmannes aus Bergerac, von dem wir nur zwei Minnelieder haben, Komane oder Novellen versaßt hat; ja er könnte auch bloß Erzähler gewesen sein. Sein Bater war wohl der von Bernhard von Bentadour genannte Spielmann Fonsalada. Bon den wenigen Versnovellen, die uns erhalten sind, haben drei Raimon Vidal von Bezaudun zum Versassen. Die eine ("Der bestraste Eisersüchtige", Castiagilos) erzählt einen weitverbreiteten Schwank. Die beiden anderen ("Das Minnegericht" und "Bom Versall der Poesie") lassen den lehrhaften Charakter stark hervortreten, ja über das erzählende Element überwiegen. Raimon schrieb im Ansang des 13. Jahrshunderts und war vielleicht aus dem katalanischen Besalu (bei Girona) gebürtig.

Dieses Iehrhafte Element, das im Minnesang schon früh sich geltend macht, tritt uns auch als selbständiger Literaturzweig entgegen. Dahin gehören Anstandslehren sür junge Kitter und Kittersräulein, Lehrgedichte sür Spielleute, welche die Künste aufzählen, die sie verstehen, und die literarischen Werke, die sie kennen müssen (darunter viele französische, so daß wir schon am Ende des 12. Jahrhunderts die französische Literatur im Süden eingebürgert sehen), eine Übersicht über die verschiedenen Zweige des Wissens (in einer einzigen Laisse von 840 Alexandrinern auf ens aus der Mitte des 13. Jahrhunderts von Peire de Cordian), ein Lehrbuch über die Jagdvögel und ihre Behandlung (in kurzen Reimpaaren, von Daude de Prades), eine Diätetik aus dem Ansang des 13. Jahrhunderts (mit Anschluß an einen lateinischen Text, der aus dem arabischen "Sirr el asrär" — Secretum secretorum ausgehoben und übersetzt war), die um 1200 versaste Bearbeitung der Chirurgie des Roger von Parma durch den Salerner Arzt Kaimon von Avignon (in Zwölssilblern aus 4 + 8 oder aus 8 + 4 Silben), moralisierende und theologische Dichtungen verschiedener Art.

### Der Baum der Liebe.

(Übersetzung des Textes.)

- t Dieses ist der Baum der Liebe
- 2 Rede des Engels
- 3 Der Heilige Beist
- 4 Rede des Tenfels
- 5 Darum flieh die fleischlichen Genüffe!
- 6 Alle steischlichen Genüsse erftrebe! Um die Seele kümmere dich nicht!
- 7 Derliebte
- 8 furcht
- 9 Kraft
- 10 Weisheit
- 11 Christliche Liebe
- 12 Derliebte
- 13 Zurückhaltung
- 14 höflichkeit
- 15 Demut
- 16 freigebigkeit
- 17 Ewiges Leben
- 18 Söhne und Töchter
- 19 Berechtigkeit
- 20 Stärfe
- 21 frommigkeit
- 22 furcht
- 23 Mäßigkeit
- 24 Klugheit
- 25 Rat
- 26 Kraft
- 27 Hoffnung
- 28 Wiffen
- 29 Weisheit
- 30 Verstand
- 31 Christliche Liebe
- 32 Katholischer Glaube
- 33 Derstand und Wissen
- 34 Butes Bemüt

- 35 Geduld
- 36 Kenntnis
- 37 Tüchtigkeit
- 38 Ehe
- 39 Zurückhaltung
- 40 Unterweisung
- 41 Hofmachen
- 42 fröhlichkeit
- 43 Böflichkeit
- 44 Demut
- 45 freigebigkeit
- 46 Kühnheit
- 47 Hoffärtig
- 48 Verleumderisch
- 49 Stolz, Beiz, Wollust, Schlemmerei, Neid, Trägheit
- 50 Verrat von Geheimnissen, Geiz, Übereilung, Verleumdungen, Stolz, Gemeinheit, Dummbeit
- 51 Bedanken an den Tod
- 52 Tor
- 53 Vergnügen
- 54 Sorge
- 55 Vorsicht
- 56 Verachtung
- 57 freude
- 58 Züchtigung
- 59 Lehre
- 60 Nachläffigkeit
- 61 Liebe zu Gott und dem Mäch-
- 62 Allgemeine Liebe
- 63 Liebe zu seinem Kind
- 64 Gott Anfang alles Guten, ohne Anfang
- 65 Matur
- 66 Menschenrecht

- 67 Liebe zu Gott und dem Mäch= sten
  - 68 Liebe zu den zeitlichen Gütern
  - 69 Naturrecht
  - 70 Liebe zwischen Mann und Weib
  - 71 Liebe gu feinem Kind
  - 72 Liebe zu den zeitlichen Gü-
  - 73 Liebe zwischen Mann und Weib
  - 74 Baum der Liebe
  - 75 Gott Quelle und Wurzel wahrer Liebe
  - 76 Eines Willens sein
  - 77 Seine Beheimniffe mahren
  - 78 Seine Sachen mitteilen
  - 79 Beimliche Strafreden
  - 80 Öffentliches Sob
  - 81 Nicht um eine Schlechtigkeit bitten
  - 82 Sich gemeinnützig zeigen
  - 83 In Trübsalen zu Bilfe eilen
  - 84 Geheimnisse nicht entdecken 85 Schlechtes verdecken und heh-
  - len
  - 86 In Trübfal zu Bilfe eilen
  - 87 Undern Auten erwirken
  - 88 Guter, weiser, demütiger, geduldiger freund
  - 89 Gute, weise, demütige, geduldige Freundin
  - 90 Jesus herrscht, der den feind besiegt hat
  - 91 Der besiegte feind
  - 92 Die heilige Kirche herrscht
- 93 Die Synagoge ist abgesetzt.



Der Baum der Liebe, aus dem "Breviari d'amor". Nach der Handschrift (Anfang des 14. Jahrhunderts), im Museum der Ermitage zu St. Petersburg.



1 Sies procura de l'arma non aias cura. - 2 Sies descelar - 2 Sies ullage. - 4 Sies comunicar. - 5 Sies secretz.



Aus diesen sei hier nur ein Werk herausgegriffen, das nach Umfang und Inhalt bedeutendste, das "Brevier der Liebe" (Breviari d'amor) von dem Rechtsgesehrten (senher en leys) Matfre Ermengau, der es 1288 begann, aber unvollendet hinterließ. Später trat er in Beziers in ein Franziskanerksoster ein. Die Verse seines Gedichtes haben stets acht Silben, in denen bei weiblichem Ausgang die unbetonte Schlußsilbe mitgezählt wird. Der Dichter hatte das Werk mit Zeichnungen versehen, die im Text erläutert werden und mit dem Inhalt eng verbunden sind. Auch nimmt er an einigen besonders wichtigen Stellen zur Prosa seine Zussucht.

Das Werk setzt die göttliche Liebe als Urquell und Grundprinzip der Welt und gibt von diesem Gesichtspunkt aus in populärem Abriß eine Übersicht über das Wissens-würdigste. Wahrscheinlich hat der gesehrte und belesene Dichter an die Literatur der

Franziskaner, besonders an die Anschauungen Bona= venturas, angeknüpft: doch scheint er einer bestimm= ten Quelle nicht gefolgt zu sein, sondern den Rahmen seines Werkes selbst aus= gedacht zu haben. Er geht aus von der seinem Ge= dichte beigegebenen Abbil= dung des Baumes der Liebe (s. die beigeheftete Tafel "Der Baum der Liebe aus dem Breviari d'amor"), ben er selbst folgendermaßen erläutert:



Darstellung jum "Breviari d'amor" (14. Jahrhunbert): Der Teufel treibt ben Liebenben, bie Dame anzubeten (Lo diable fay la dona a l'ayman azorar). Rach ber Hanbschrift, in ber Hosbiliothet zu Wien. Bgl. Tert S. 94.

"Der Baum, den ihr hier abgemalt seht, heißt Baum der Liebe und wurde dargestellt, um die Natur ber Liebe, ihre vier Arten und die aus einer jeden entspringenden Borteile ju zeigen, und wie man sich bei einer jeden verhalten muß, um der Frucht teilhaftig zu werden; ferner was bei einer jeden dieser Arten hinderlich ift, und in wen man auf Grund der zwölf Wurzeln der Liebe seine Liebe seten soll, und an welchem Orte die Liebe keimt und wohnt. Die Entstehung der Liebe ist folgendermaßen dargestellt: in dem oberen Kreise des Baumes ist Gott dargestellt, der Urquell alles Guten; in dem Kreise darunter Die Natur, die Gott gur Regierung feiner Geschöpfe einsetze. Bon ihr kommen zwei Arten von Rechten: bas Naturrecht in bem Areise gur Linken', bas Menschenrecht in bem Areise gur Rechten. Aus bem ersteren, das Menschen und Tieren gemeinsam verliehen ist, entstehen zwei Arten der Liebe: die Geschlechtsliebe und die Kindesliebe, in den folgenden Kreisen dargestellt. Diese beiden Arten der Liebe sind allen beseelten Wesen gemeinsam. Aus dem Menschenrecht, das ausschließlich den Menschen verliehen ift, entspringen gleichfalls zwei Arten der Liebe: die Liebe zu Gott und dem Nächsten und die Liebe zu ben zeitlichen Gütern, in den folgenden Areisen dargestellt. Diese beiden Arten der Liebe sind auf die Menschen beschränkt, ba ben Tieren die Kenntnis Gottes und die Liebe zu zeitlichem Besitze abgeht. Und weil man sich in jeder Art der Liebe nach Gott richten soll, halten alle Arten der Liebe ihren Kopf empor nach bem Kreise Gottes. Die Borteile, die aus einer jeden der vier Arten entstehen, sind in dem Wipfel bes Baumes bargestellt, ber in ben Rreis einer jeden gepflanzt ift. Die Frucht ber Liebe zu Gott und bem Nächsten ift das ewige Leben; die der Liebe zu den zeitlichen Gütern das Bergnügen, die der Geschlechtsliebe Sohne und Tochter, die der Kindesliebe Freude. Wie man fich bei einer jeden verhalten muß,

<sup>1</sup> Vom Standpunkt des Bildes, nicht des Beschauers.

um der Frucht teilhaftig zu werden, ist in den Verliedten dargestellt, die von dem Baum neben ihnen Blätter und Blüten pslüden, um aus jenen einen Kranz zu winden, aus diesen einen Strauß zu machen, d. h. die auf die Blüten und Blätter geschriedenen Eigenschaften anzunehmen. Was dei einer jeden dieser Arten hinderlich ist, wird in denen zur Anschauung gebracht, die mit eisernen Werkzeugen und Wassen die Bäume beschädigen. Die große Dame ist die Liebe im allgemeinen, welche die vier Arten in sich begreift. Die Liebe zu Gott und dem Nächsten ist ihr auf die Krone geschrieben, weil sie die würdigste Art der Liebe ist, und da, wer diese hat, den Heiligen Geist in sich trägt, ist darüber der Heilige Geist abgemalt, der auf ihren Kopf niedersteigt. Die Kindesliebe, weil sie die herzlichste ist, ist ihr gerade auf das Herz geschrieben. Die Liebe zu den zeitlichen Gütern steht ihr auf dem rechten Fuß, die Geschlechtsliebe auf dem linken Fuß, weil sie im Zaum gehalten werden muß, um nicht in Ungebühr auszuarten."

Matfre hat seine Erläuterung zu mehr als 34000 Versen ausgesponnen und sie damit nicht einmal zum Abschluß gebracht. Er erlaubt sich zahlreiche Abschweifungen. Nachdem er vom Wesen Gottes gehandelt hat, bespricht er in dem Abschnitt über die Natur die Engel und Teusel, die Astronomie, die vier Elemente, die Mineralien, die Meteorologie, die sechs Zeitsalter, die Botanik, Zoologie, Anthropologie. Nachdem das Naturrecht und das Menschenrecht abgetan ist, kommt in dem Abschnitt von der Liebe zu Gott das Leben der Maria, Jesu und der Apostel zu aussührlicher Darstellung. Am merkwürdigsten ist der Abschnitt über die Liebe zwischen Mann und Weib, weil Matsre, zumal in dem von ihm als der "gefährliche Traktat von der Frauenliebe" (s. die Abbildung S. 93) überschriebenen Teil, zahlreiche Zitate aus den Troubadours einslicht.

#### 8. Die Proja.

Die provenzalische Prosa umsaßt zunächst Übersetungen aus dem Lateinischen. Was von Originalprosa vorhanden ist, ist wenig und nur zum Teil von größerer Bedeutung. Als das älteste Prosawerk ist vielleicht die Übersetung des Breviarium Alarici anzusehen, die oben erwähnt wurde (vgl. S. 59). Leider können wir über sie nicht urteilen, da die einzige Handschrift, die man kannte, verschollen oder verloren ist. Unter diesen Umständen gewinnt ein anderes juristisches Werk an Interesse, das "lo Codi" (Der Koder) betitelt und während der Belagerung, jedensalls aber vor der Eroberung der maurischen Festung Fraga (1149) an der unteren Khone versaßt ist.

Dieses Werk, das älteste erhaltene umfangreichere Denkmal in romanischer Prosa, ist als eine provenzalische Summa Codicis Justiniani (Auszug aus dem Kodex des Justinian) zu bezeichnen und zerfällt gleich dem Kodex in neun Bücher, in denen hauptsächlich folgende Gegenstände behandelt werden: 1. Buch: Kirchenrechtliches. 2. Buch: Zivisprozeß. 3. Buch: Gerichte und einzelne Rechtsmittel, besonders dingliche Klagen. 4. Buch: Eid, persönliche Klagen, Beweiß, Darlehn und Verwandteß, Leihvertrag, Kausvertrag, Mietvertrag. 5. Buch: Eherecht. 6. Buch: Erbrecht. 7. Buch: Freilassung von Staven, Eigentumserwerb (aus den Institutionen und Digesten eingeschaltet), Besith, Versährung. 8. Buch: Interditte, Pfandrecht, Stipulationen, Zahlung und sonstitut von Verbindlichkeiten, Eviktion, Recht der Schenkungen. 9. Buch: Strafrechtliches.

Der ungenannte Versasser will das römische Kecht zur Darstellung bringen, insoweit es noch für seine Zeit Geltung haben konnte. Er schreibt in einer klaren, auch dem Laien verständslichen Sprache, was zu einer Zeit, wo man für derartige Literatur sich nur des Lateinischen zu bedienen pslegte, nicht leicht gewesen sein muß. Er beherrschte die gelehrte Literatur seiner Zeit und hat als Hauptquelle die "Summa Codicis" des Guarnerius (Frnerius) verwertet. Sein Werk ist dis ins 15. Jahrhundert abgeschrieben und benutzt worden und hat auch Überssehungen ins Katalanische, Kastilianische, Französische und sogar ins Lateinische ersahren, ein Beweis, daß es einem allgemein empfundenen Bedürsnis entgegengekommen war.

Ein wichtiges Prosawerk aus dem 13. Jahrhundert bilden die Biographien der Troubadours. Wenn wir sie auch unter diesem Namen zusammensassen, so sind sie doch kein einheitliches Werk, sondern rühren aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Versassen her. Die Nachrichten über die Troubadours vor Vernhard von Ventadour sind so dürstig, daß sie nicht wohl vor dem 13. Jahrhundert ausgezeichnet sein können. Die späteren sind aussührlicher, doch beweist die größere Aussührlichkeit nicht immer genauere Sachkenntnis, da einige Erzählungen nur durch novellistische Ausschmückung auf einen größeren Umfang gekommen sind. Auch ist zu scheiden zwischen eigentlichen Lebensbeschreibungen und sogenannten razos, d. h. Einleitungen, die über die Entstehung eines Gedichtes Auskunft geben. Solche razos sind besonders zu den Gedichten Bertrans de Born vorhanden, vereinzelt auch zu Gedichten anderer. Die Vortragenden schickten ihrem Gesang eine solche razo voraus, eine Sitte, die an die Einrichtung der französsischen Lais erinnert und wohl bretonischen Ursprunges ist. Von einem Dichter (Guilhem de la Tor) heißt es, daß seine Einleitung zu dem Liede oft weit länger gewesen sei als dieses selbst; doch sind gerade zu seinen Gedichten keine razos überliesert.

Nur zwei Namen von Biographen werden genannt. Als Verfasser der Lebensgeschichte Bernhards von Bentadour nennt sich der Troubadour Ugo von Saint-Circ, der das Erzählte Ebles IV. verdankte, dem Sohn der Bizegräfin, die Bernhard liebte. Er hat auch die razo zu einer Tenzone Savarics von Mauléon (gest. 1231) geschrieben, der selbst Dichter und ein Beschützer der Troubadours war. Aus gewissen Übereinstimmungen in anderen Lebensnachrichten (von Guilhem IX., Peire von Auvergne, Gausbert von Puhsibot) scheint sich zu ergeben, daß sie ebenfalls von Ugo herrühren. Ugo hat also wahrscheinlich einen größeren Teil der erhaltenen Lebensnachrichten aufgezeichnet. Er besaß die Burg Saint-Circ, nicht weit von Thégra (Departement Lot), seinem Geburtsort. In Montpellier, wo er Theologie studieren sollte, beschäftigte er sich statt dessen mit Literaturstudien und Versemachen. Und nachdem er einige einflußreiche Beschützer gefunden hatte, besuchte er die Höfe von Kastilien, Leon und Aragonien, um schließlich in Italien festen Fuß zu fassen. Er war als Dichter und Romponist angesehen, und obwohl seine Minnelieder nur einer fingierten Liebe Ausdruck verleihen, entsagte er doch dem Minnesang, als er sich in der Mark Treviso verheiratete. Dort war der bekannte Gibelline Alberico von Romano (Markgraf von Treviso seit 1239) sein Gönner, obwohl Ugo in seinen Sirventesen als entschiedener Gegner Kaiser Friedrichs II. auftrat. Wir dürfen glauben, daß Ugo die Biographien der Dichter mit einer Blumenlese ihrer Gedichte (denn auf einen Liedertext wird in der razo zu Savaric ausdrücklich hingewiesen) für Alberico aufzeichnete, und in dem "Liber Alberici", den der Jtaliener Barbieri noch am Ende des 16. Jahrhunderts besaß, ist dieses seitdem leider verloren gegangene, wenn auch in den erhaltenen Troubadourhandschriften benutte Werk zu erkennen. Dieser Verlust ist um so mehr zu bedauern, als der "Liber Alberici" offenbar älter war als alle uns erhaltenen Troubadourhandschriften, von denen keine älter zu sein scheint als die Modenaer von 1254.

Sämtliche Lebensnachrichten können freilich nicht von Ugo herrühren, so seine eigene, so auch die des Peire Cardinal, als deren Versasser sich ein Schreiber in Nîmes, Miquel de la Tor, nennt. Der historische Wert dieser Viographien ist anfangs überschätzt worden. Es hat sich mehr und mehr herausgestellt, daß sie von allerlei Irrtümern auch über Tatsachen ihrer Zeit nicht frei sind, daß sie zuweilen übertreiben, und daß manche ihrer Angaben erst aus den Liedern entnommen sind; doch ist anzuerkennen, daß sie uns in das Leben, Lieben

und Denken ihrer Zeit aufs anschausichste einführen und uns besonders über die Beziehungen der Dichter zu den geseierten Damen und Gönnern die wertvollsten Aufschlüsse geben. Sie zeigen uns zu den idealisierten Gedanken und überschwenglichen Gefühlen der Troubadours den realen Hintergrund und damit für die Beurteilung der Minnelieder den rechten Maßstab.

Von historischer Prosa verdient eine Weltchronik Erwähnung, welche die Weltgeschichte bis auf Konstantin führt. Die Darstellung verweilt am ausführlichsten bei der biblischen Geschichte und nimmt mit Vorliebe einen anekdotenhaften Charakter an. Die Einteilung in sechs Weltalter hat der Chronist aus Jidor genommen. Seine Hauptquelle war die "Historia Scholastica" des Petrus Comestor. Merkwürdigerweise hat er den Inhalt des Evangeliums Nicodemi dem obenerwähnten provenzalischen Gedichte (vgl. S. 90) nacherzählt. Diese Chronik liegt uns in bearnischer, provenzalischer, katalanischer und italienischer Sprache vor. Auch eine französische Fassung ist kürzlich aufgetaucht.

Ein anderer Zweig der provenzalischen Prosa hat für uns inhaltlich eine weit größere Bedeutung: die grammatische Literatur. Wir haben aus dem Ansang des 13. Jahr-hunderts eine Abhandlung "Las razos de trodar" (Die rechten Arten des Dichtens) von dem Katalanen Kaimon Vidal von Bezaudun, den wir bereits als Novellendichter kennen (vgl. S. 92). Er hat bei der Absassing wohl ein provenzalisches und katalanisches Publistum im Auge gehabt. Er nennt das Provenzalische Limousinisch, versteht aber unter diesem Ausdruck die literatursähigen Mundarten Südsrankreichs überhaupt. Nach einer von Dante nachgeahmten Stelle ist die französische Sprachsorm für Koman, Kotrouenge und Pastorele, die limousinische aber für Kanzone, Sirventes und vers vorzüglicher und schöner als alle anderen Mundarten, und darum stehen die Gesänge in limousinischer Sprachsorm in höherem Ansehen als anderssprachige.

Während Raimon nur einzelne Bemerkungen zur Erammatik gibt und besonders solche Fälle hervorhebt, wo zwei Formen mit gleicher Funktion im Gebrauch waren, hat ein uns sonst unbekannter Ugo Faidit eine sustematische provenzalische Formenlehre, zugleich in lateinischer und in provenzalischer Sprache, abgesaßt. Da er die lateinische Schulgrammatik des Mius Donatus als Muster nahm, so nannte er sein Werk den "Provenzalischen Donatus" (lo Donat Proënsal). Er hat es im Auftrag zweier adliger Italiener, wahrscheinlich um 1243 in Spoleto, geschrieben. Ugo klammert sich ängstlich an sein Vorbisd und scheint das Werk seines begabteren Vorgängers nicht gekannt zu haben.

Ein drittes grammatisches Werk hat die Sobregaya compandia von Toulouse (vgl. S. 87) herstellen lassen. Es führt den Titel "Die Gesetze der Liebe" (d. h. der Poesie, Las Leys d'amors) und ist von dem Kanzler der Gesellschaft, Guilhem Molinier, 1356 abgeschlossen worden. Ein erster Entwurf, der uns nicht erhalten ist, war schon im Jahre 1341 vorhanden. Das Werk zerfällt in fünf Bücher und behandelt im ersten die Lautlehre, im zweiten die Versslehre nebst Poetik, im dritten die Formenlehre, im vierten die Rhetorik und gibt im fünsten eine Anweisung zum Dichten. Die Darstellung ist klar und wohldurchdacht. Vieles ist auch für die ältere Zeit lehrreich. Während diese Fassung der "Leys d'amors" sich auch an das literarische Publikum wendete, ist in dem Archiv der Gesellschaft noch eine andere vorhanden, die etwas später abgeschlossen zu sein schein und wesenklich für die Mitglieder des gay saber bestimmt war. Beide Fassungen können einander gegenseitig ergänzen. Die zuletzt erwähnte ist noch ungedruckt.

### 9. Die Literatur der Albigenser und der Waldenser.

Daß das geistige Leben der Provenzalen keineswegs im Minnesang ausging, und daß auch ein starkes religiöses Bedürsnis das Volk beseelte, beweist schon die geistliche Lhrik, die, zum Teil im Anschluß an die Formen der weltlichen Lhrik, einige tiesempsundene Dichtungen hervorgebracht hat. Noch mehr aber läßt es sich aus den verschiedenen religiösen Sekten entnehmen, die in Südsrankreich zahlreichen Anhang fanden und blutigen Versolgungen ausgeset wurden. Aus dem Drient waren die Anschauungen der bulgarischen Bogumilen nach Südsrankreich gelangt und hatten dort die Sekte der Katharer ins Leben gerusen. Diese hulbigten einer dualistischen Aussalaus, indem sie die materielle Welt als einen Gegensatz zur göttlichen betrachteten, und glaubten sich durch Enthaltsamkeit (von der Ehe, dem Fleischgenuß, dem irdischen Besitz) den Weg zu Gott bahnen zu können. Diesenigen, welche in alle Geheimnisse der Sekte eingeweiht waren und sich ihren Grundsähen unterworsen hatten, hießen Vollkommene (perfecti oder doni homines), die übrigen Gläubige (credentes). Um zahlreichsten waren die Sektierer auf dem Gediet zwischen den östlichen Phrenäen und der Stadt Albi (daher Albigenser), wo sie in den Albigenserkriegen, die man für Kreuzzüge erklärte, grausam versolgt wurden.

Nicht zu verwechseln ist die Sekte mit einer anderen, die man als Waldenser bezeichnet. Im Jahre 1173 wurde Baldesius, ein Bürger von Lyon, der durch Wuchergeschäfte reich geworden war, durch den Vortrag eines Spielmanns, der vor einer Volksmenge Sonntags das Leben des Alexius sang, so gerührt, daß er beschloß, den größten Teil seiner Habe den Armen zu geben und sein ferneres Leben theologischen Studien zu widmen. Bald nachher trat er als Stifter der nach ihm benannten Waldenser oder Armen von Lyon (Pauperes de Lugduno) auf. Zunächst glaubten sie, in der katholischen Kirche auf Duldung zählen zu dürfen. Erst 1184, als sich dies als unmöglich herausgestellt hatte, schieden sie aus der Kirche aus. Sie dürfen als Vorläufer der Reformation bezeichnet werden, da sie zu dem schlichten Christentum der Apostel zurückzukehren bestrebt waren. Ihre Prediger waren ehelos, gelobten Armut, trugen Sandalen gleich den Aposteln (daher die Mitglieder der Sekte auch Insabbatati, Unbeschuhte, genannt wurden) und wanderten von Ort zu Ort. Daneben war auch die Predigt der Laien zugelassen. Sie verwarfen die Lüge, den Gid, das Blutvergießen und verschmähten den Ablaß. Ihr einziges Gebet war das Baterunfer. Nur am Gründonnerstag begingen sie das Abendmahl. Da Baldesius auf das Lesen der Bibel und auf das Auswendigwissen einzelner Abschnitte daraus großen Wert legte, so ließ er durch Stephan von Ansa (bei Lyon), unter Beihilfe des Schreibers Bernart Ndros, Teile der Bibel ins Romanische überseten. Wir erfahren über diesen ältesten romanischen Bibelüberseter noch, daß er, wahrscheinlich im Ansang des 13. Jahrhunderts, ums Leben kam, indem er in Lyon von einem Neubau herabstürzte. Auf dem Lateranischen Konzil von 1179 wurden Übersetzungen biblischer Bücher, darunter ein glossierter Psalter, zur Prüfung vorgelegt, wobei auch Walther Map, der zu der Kommission gehörte, der besonders als lateinischer Schriftsteller bekannte Freund König Heinrichs II., seinen scholastischen Scharssinn glänzen ließ. Wir wissen nicht, wie sich diese Terte zu den handschriftlich vorliegenden Bibelübersetzungen verhalten. Verboten wurden die Bibelübersetungen auch auf dem Konzil von Toulouse (1229) und dem von Béziers (1246).

An die Spize der erhaltenen Texte ist ein Neues Testament zu stellen, das am Schluß ein katharisches Ritual für das Sakrament des sogenannten consolament (Tröstung) enthält, das die boni homines Sterbenden zu geben pflegten. Die Übersetung des Neuen Testamentes

enthält nichts Keherisches, wie alle mittelalterlichen Bibelübersetzungen in Volkssprachen, die, auch wo sie eigene Wege zu gehen scheinen, nur die besonderen Lesarten und Glossen in der katholischen Kirche verbreiteter Vulgatatexte wiedergeben. Die Handschrift ist um 1250—80, nach ihrer Mundart in der Gegend von Carcassonne, geschrieben. Die Übersetzung ist sklavisch getreu und mit Latein untermischt; man sieht, daß in der Vorlage das Provenzalische über die Zeilen des lateinischen Textes gesetzt war.

Schon im Anfang des 13. Jahrhunderts hatte die Lehre des Valdesius hauptsächlich in der eigentlichen Provence Unhänger gefunden, die sich, als man sie zu verfolgen begann, mehr und mehr in die von alters her an der Grenze der Provence (oder Dauphiné) und Italiens liegenden Alpentäler begaben, wo sie schon um 1210 nachzuweisen sind; dort sigen ihre Nachkommen, sofern sie nicht aus ihrer Heimat vertrieben oder in den Verfolgungen untergegangen sind, noch heute. Schon 1230 hatten sie sich mit einer Sekte verwandter Richtung in Oberitalien, den sogenannten Humiliati, zusammengeschlossen. Im 14. Jahrhundert hatten sie auch in Deutschland Anknüpfung gewonnen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß im 14. Jahrhundert eine deutsche Bibelübersetzung hergestellt wurde, die in Bestand und Anordnung der biblischen Bücher sowie in einzelnen Lesarten deutlich nach Südfrankreich weist. Und zwar dürfen wir glauben, daß der wahrscheinlich von den Waldensern revidierte katharische Tert des Neuen Testamentes von dem deutschen Übersetzer zu Rate gezogen wurde, um eine ältere deutsche Übersetung (aus dem Ende des 11. Jahrhunderts) danach zu berichtigen. Diese unmittelbare Vorlage des deutschen Übersetzers ist und nicht erhalten; sie bildete ein Zwischenglied zwischen der Katharerbibel und dem Bibeltert, den wir bald nachher in den händen der Waldenser sehen. Dagegen kennen wir eine provenzalische Übersetzung des Neuen Testamentes, die durch ihre Sprachformen etwa in den Südosten der Provence, durch ihre Schriftzüge in den Anfang des 14. Jahrhunderts weist. Dies legt die Vermutung nahe, sie könnte bei den in der Provence ansässigen Waldensern in Gebrauch gewesen sein; und in der Tat zeigt sie Spuren waldensischer Benutzung. Sie hat die katharische Übersetzung verwertet, jedoch die sklavische Wortstellung durch eine ungezwungenere ersett. Wir haben ferner aus demselben Jahrhundert eine ganz freie Übersetzung der Evangelien, welche die biblischen Ausdrücke in gemeinverständlicher Weise zurechtlegt und allerlei Erklärungen einschaltet. Sie scheint von älteren Übersetzungen unabhängig zu sein und ist möglicherweise, da sie Matth. 10, 11 den Ausdruck bon home gebraucht, aus den Kreisen der Katharer hervorgegangen. Daß sie ins Katalanische übertragen wurde, spricht für ihre Beliebtheit.

Dem 14. Jahrhundert gehört auch die älteste Handschrift an, welche die Mundart der waldensischen Täler zeigt; es ist die jest in Carpentras ausbewahrte. Sie enthält außer dem Neuen Testament auch die Weisheitsbücher des Alten Testamentes. Ihr Text beruht aus einer Revision der katharischen Übersetung, wobei nicht nur die languedokische durch die waldensische Mundart ersetz, sondern auch engerer Anschluß an den lateinischen Bibeltext erstrebt ist. Mit dem Austreten der Hussiehen Brüdern eine Summe überreicht wurde, die in den Waldensern, daß 1432 den Böhmischen Brüdern eine Summe überreicht wurde, die in den Waldensertallern zusammengebracht worden war. Eine Handschrift des Neuen Testamentes zeigt trot ihrer waldensischen Mundart so bestimmte Beziehungen zu Prag, daß ihre Benutzung seitens nach Böhmen gewanderter Waldenser unzweiselhaft ist. Wie sich in dieser Handschrift provenzalische Eintragungen sinden, die in Böhmen geschehen sind, so mögen auch die Übersetungen hussitischer Prosawerse, die in den Waldenser-Handschriften stehen, auf

böhmischem Boden angesertigt worden sein. Wir haben im ganzen sieben wasdensische Handschriften des Neuen Testamentes. In der jüngsten, um 1530, ist die ältere Lesung auf Grund des von Erasmus herausgegebenen griechischen Textes berichtigt worden. Um diese Zeit schlossen sich die Waldenser an die Resormation an.

Die Prosatraktate und Gedichte der Waldenser gehören meist ins 15. Jahrhunbert. Ihre Bedeutung liegt auf einem anderen Gediete als dem rein literarischen. Von den Prosatezten ist mehreres aus katholischer, anderes, wie gesagt, aus hussitischer Literatur übertragen. Unter den Gedichten scheint das älkeste die "Nobla Leczon" (Edle Lektion) zu sein, welche die Jahreszahl 1100 enthält, eine Erzählung der christlichen Heilsgeschichte mit moratissierenden Betrachtungen gibt und mit dem Jüngsten Gerichte schließt. Sie ist in unregelmäßigen Versen erhalten, die wahrscheinlich auf regelmäßige Alexandriner zurückgehen. Auch der Reim ist ungleichmäßig: bald sind die Verse paarweise gereimt, bald zu längeren einreimigen Laissen verbunden. Obgleich das Gedicht nur mit starken Veränderungen auf uns gekommen ist, versehlt doch auch in der entstellten Form die schlichte Treuherzigkeit und evangelische Reinheit des Märthrervolkes ihre Wirkung nicht.

Aber nach den Aposteln waren einige Lehrer, die das Leben Christi, unseres Erlösers, erklärten. Aber noch jetzt sind in der gegenwärtigen Zeit welche gefunden, die sehr wenig Leuten offenbar sind. Das Leben Jesu Christi würden sie gar sehr zeigen wollen, aber sie sind so verfolgt, daß sie es kaum tun könnten. So sind die salschen Christen verblendet durch Jrrtum, und mehr als die anderen diejenigen, die Hirten sind, daß sie diejenigen, die besser sind, verfolgen und töten und die salschen Betrüger in Frieden leben lassen. Denn die Schase lieben sie nur wegen des Flieses. Aber die Schrift sagt, und wir können es sehen wenn es einen Menschen gibt, der Christus liebt und fürchtet —, daß er nicht sluchen noch schwören noch lügen will noch ehebrechen noch töten noch nehmen von dem der anderen noch sich rächen an seinen Feinden, so sagen sie: er ist Waldenser und der Strase wert. Und sie sinden an ihm Vorwurf mit Lügen und Betrug, wie sie ihm nehmen könnten, was er von seiner Sache hat. Aber sehr tröste sich der, der für den Herrn leidet, denn das Reich des Himmels wird ihm bereitet sein beim Verlassen dieser Welt: dann wird er große Glorie haben, wenn er Unehre gehabt hat.

# IV. Die ältesten literarischen Denkmäler. (9.—11. Jahrhundert.)

Wenn man die Mittel, die dem Verkehr des Dichters mit seinem Publikum dienen, ins Auge saßt, kann man drei Perioden der französischen Literaturgeschichte unterscheiden. In der ersten gingen die literarischen Erzeugnisse, die freilich strenggenommen in diesem Falle gar nicht "literarisch" heißen dürsen, von Mund zu Mund. Märchen und Sage wurden in prosaischer Form erzählt, Volkslied und Spos in poetischer durch den Gesang verbreitet. In der zweiten Periode diente die schriftliche Aufzeichnung dem literarischen Verkehr. Dasmit änderte sich der Charakter der Literatur sehr wesentlich, jedoch nicht plöglich; denn der mündliche Vortrag der Volksliteratur ging daneben her und bediente sich auch seinerseits vielsach der Schrift zum Zweck der Überlieferung an die Mitz und Nachwelt. In der dritten Periode endlich werden die Werke durch den Buchdruck mechanisch vervielsältigt. Auch hier wird der schriftliche literarische Verkehr nicht sosone entkhront; er bleibt dis durch das 17. Jahrhundert ein wichtiges Mittel des Gedankenaustausches, das jedoch an Macht und Vedeutung hinter dem Druck sehr zurücktritt.

Französische Handschriften wird es schon im 11. Jahrhundert gegeben haben, doch ist uns keine davon erhalten. Was wir in gleichzeitiger Niederschrift aus dem 9.—11. Jahrhunsdert besitzen, sind kurze Stücke, die man auf leergebliebene Blätter in lateinische Handschriften, gleichsam als Lückenbüßer, eingetragen hat.

Die ältesten Denkmäler der französischen Literatur weisen deutlich auf die fränkische Herrschaft hin; sie sind mit Denkmälern in der deutschen Sprache der Franken zusammen überliefert. So schon die Straßburger Eide, das älteste Denkmal der romanischen Sprachen überhaupt, das Karls des Großen Enkel Nithard in seinem Geschichtswerk überliefert. Es sind im ganzen vier Eide, am 14. Februar 842 auf dem Felde bei Straßburg geschworen. Ludwig der Deutsche legte einen französischen, Karl der Kahle einen deutschen Eid ab, damit jeder von dem Volk des Bruders verstanden werde. Darauf wurden das französische und das deutsche Volk, d. h. die großen Lehnsträger, nicht das gesamte Heer, jedes in seiner Sprache vereidigt. Die romanischen Eide sind wahrscheinlich in der Mundart von Lyon, der früheren Hauptstadt Galliens, abgefaßt. Bas in diesen Eiden beschworen wurde, war ein Schutz und Trutbündnis zwischen Frankreich und Deutschland. Bald nachher wies der Vertrag von Verdun den beiden Ländern die Grenzen an, welche die Grundlage ihrer ferneren Entwickelung bilden sollten. Ift es nicht, als hätte die Vorsehung diese seierlichen Eidschwüre absichtlich an die Spite der politischen und literarischen Entwickelung stellen wollen, eine Mahnung diesen durch die Bande der Abstammung, Bildung und Sitte eng verbundenen Völkern, denen von ihrem eigenen Interesse ebensosehr wie von den höchsten Kulturinteressen der Menschheit auch heute noch ein treues Zusammenstehen geboten ist?

Zur eigentlichen Literatur sind diese Dokumente nicht zu rechnen, doch sollte das älteste literarische Denkmal nicht lange auf sich warten lassen. Im Oktober des Jahres 878 grub man in Barcelona einen Marmorsarg mit Menschenknochen aus, die man für die Keste einer gesteierten Heiligen, der Eulalia, glaubte halten zu dürsen. Dieser Jund muß große Teilnahme auch in Frankreich erregt haben, wo die Heilige außerordentlich hoch geschätzt wurde; in manschem Kloster wird man ihr zu Ehren eine Feier veranstaltet haben, und wahrscheinlich hat eine solche den Anlaß gegeben, daß man in dem Kloster Saintsumand an der Grenze von Flansdern eine französische Sequenz auf Eulalia (s. die Abbildung S. 102) dichtete und in eine Hanlschrift der Klosterbibliothek eintrug. Dieselbe Hand, welche diese Sequenz schrieb, schrieb unmittelbar dahinter das deutsche Ludwigslied. Da aber letzteres nicht lange nach dem Lode des Königs (5. August 882) aufgezeichnet ist, so darf wohl die Niederschrift der Eulalias Sequenz etwas früher angesetzt werden. Der Schreiber war beider Sprachen mächtig, also unsern der Sprachgrenze zu Hause.

Die Sequenz war eine Form des Kirchengesanges, die damals eben aufgekommen war. Die Musik war dabei die Hauptsache; die Worte legte man erst unter, wenn die musikalische Komposition seststand. Gliederung in musikalisch gleiche Strophen sehlte; doch wurde jeder musikalische Sat, allenfalls mit Ausnahme des ersten oder letzten, wiederholt. Ein solcher wiederholter Sat mit den zugehörigen zwei Versen heißt Doppelversikel. Die französische "Eulalia" besteht aus vierzehn Doppelversikelnund einem kurzen, nicht wiederholten Schlußsat.

In wörtlicher Übersetzung lautet das Gedicht folgendermaßen:

Ein gutes Mädchen war Eulalia; Sie hatte einen schönen Körper, eine schönere Seele. Es wollten sie bezwingen die Feinde Gottes, Sie wollten sie dem Teufel dienstbar machen. Sie hört nicht auf die bösen Ratgeber, Daß sie Gott verleugne, der oben im Himmel wohnt, Weder um Gold noch Silber noch Schmucsachen, Um Königsdrohung noch Bitte. Nichts vermochte sie zu beugen,

Daß das Mädchen nicht immer den Gottesdienst geliebt hätte.

Und deshald wurde sie vor Maximian geführt, Der in jenen Tagen König war über die Heiden. Er fordert sie auf, was auf sie keinen Eindruck macht, Daß sie alles, was Christ heiße, fliehen solle. Sie nimmt daher ihre Kraft zusammen: Eher würde sie die Folterquasen ertragen, Als daß sie ihre Unschuld verlöre.

Darum ging sie in den Tod in großer Chrbarkeit. Ins Feuer warsen sie sie hinein, damit sie rasch verbrenne.

Sie hatte keine Schuld, darum wurde sie nicht versehrt.

Dabei wollte sich der heidnische König nicht beruhigen: Mit einem Schwerte befahl er ihr das Haupt abzuschlagen.

Das Fräulein widersetzte sich dem nicht:

Sie wollte die Erdenwelt verlassen, so gebietet Christus.

In Taubengestalt flog sie gen Himmel. Laßt uns alle beten, daß sie geruhe, für uns zu bitten, Daß Christus Gnade mit uns haben möge Nach dem Tode und zu sich uns kommen lasse Durch seine Milde.

Leider ist uns die Musik zu dem Texte nicht erhalten. Es geht aber in der Handschrift unmittelbar eine lateinische Sequenz auf Eulalia voraus, die offenbar das metrische und musikalische Vorbild der französischen gewesen ist (s. die Abbildung S. 104). Im Text dagegen hat sich der französische Dichter von seinem Vorbild ziemlich frei gehalten. Er benutzte einen Hymnus des Prudentius und das Marthrologium des Beda.

Daß man gerade an der deutschen Sprachgrenze auf den Gedanken kam, ein französsisches Gedicht zu versassen und aufzuzeichnen, ist gewiß kein Zusall. War die fränkische Sprache zu geistlichen Dichtungen zu brauchen und mit Hilse des lateinischen Alphabets niederzuschreiben, warum sollte nicht auch die französische Sprache in der gleichen Weise

verwendbar sein? Wahrscheinlich haben erst fränkische Dichtungen die Absassung und Auf-

zeichnung einer französischen nahegelegt.

Nicht viel jünger als die Eulalia-Sequenz ist ein zweites Stück, das in demselben Kloster aufgezeichnet worden ist. Als im Anfang des 10. Jahrhunderts eine eben fertig geschriebene Handschrift eingebunden wurde, verwendete man dazu ein Pergamentblatt, auf das ein

Buona pulcella fue culabra. Bel aurer corpe bellezour anema Yoldrene laudinere li do l'imi Voldrene lafaire diaule servin f lle none eskoler les mals consellers. Quelle de ranever chi mourre Nopor or not argent neparamenz lor manarce region report ement Niula cora non la pourte ong, pliner. La polle rempre namaje la di E poro fur promode maximum ihirex ever acel dir round pagicar I lle in order done les nong chiele lund elle fuire la nom aprice. Ellent adurer lo ruon element. Metz rorrendrevet les empedementz Quellapdette savinginiter l'oros furet morte a grand bonessee Enz enlou logetterient com arde-tofe. Elle colper n'auret poro Nero not voldrez concretdre li respagient. Idune spede le rouverer La domnitelle celle kose n'entredist. Volt lo seule lazsienti ruoner I nfigure decolomb volue acrel. Ture oran que pornos degnes preser Cuted anniffer denot sept mercit lost la more & alui nor laife nemi lar fount clementic

Die franzöfische Eulalia-Sequenz. Nach ber Hanbschrift bes 9. Jahrhunderts, in der Bibliothet zu Balenciennes. Bgl. Text S. 101.

Prediger nicht lange vorher das Konzept einer französischen Predigt entworsen hatte. Das Konzil von Tours (813) hatte die Vorschrift erlassen, die Homilien (Schriftauslegungen) sollten ins Komanische oder Deutsche übertragen werden, damit das Volk sie leichter verstünde. Diese Vorschrift hat gewiß französisch vorgetragene Predigten im Gesolge gehabt, von denen uns weiter nichts als jenes schon im Konzept (mit untermischtem Latein) französisch abgesaßte Bruchstück erhalten ist. Es bildet den Schluß der Predigt und ist zum Teil in antiker Stenographie, sogenannten Tironianischen Noten, geschrieben, deren Gebrauch sich nachher nur spärlich nachweisen läßt und in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erlischt. Der Prediger

legt den Text des Propheten Jonas zugrunde, den er übersetzt, um erbauliche Bemerkungen daran anzuknüpsen. Er scheint ein Deutscher gewesen zu sein, dem das Französische von Hause aus fremd war, da er harte und weiche Konsonanten verwechselt, was Deutschen bei der Niederschrift romanischer Laute von alters her passiert ist.

Während wir diese Texte in der ursprünglichen Niederschrift besitzen, haben wir von zwei Gedichten des 10. Jahrhunderts, einer Passion Christi (Pasion) und einer Lebens-beschreibung des heiligen Leodegar (Bischoss von Autun, gest. 678), nur eine halb provenzalische Umschrift in einer Handschrift von Clermont-Ferrand. Das ältere, die Passion, ist am freiesten ins Provenzalische übertragen; obwohl viele französische Formen stehensgeblieben sind, sind doch die Reime derartig geändert, daß sie ost einer Rückübersetung ins Französische Widerstand leisten. Das Gedicht besteht aus Strophen von je zwei Achtsilbler-Reimpaaren, deren Reim, wie vor dem 12. Jahrhundert durchaus, der bloß vokalische (die Alssonar) ist. Die über die erste Strophe gesetzen Neumen (Musiknoten) zeigen, daß das Gedicht für den Kirchengesang bestimmt war.

Der Dichter erzählt nach den Evangelien mit einigen erbaulichen Zusähen. Das noch unbenutzte Erab, in das Christus' Leichnam gelegt wird, ist zur Jungfrau Maria in shmbolische Beziehung gesetzt. Der Inhalt des Nikodemus-Evangeliums wird in kurzen Zügen angegeben. Sine Stelle, die das bevorstehende Weltende erwähnt, darf auf die Angst bezogen werden, mit der man auf das Näherrücken des Jahres 1000 blickte.

Das andere Gedicht, das Leben Leodegars in Strophen aus je drei assonierenden Uchtssilblerpaaren, ist ohne poetischen Schwung abgesaßt; nur an der Stelle, wo dem Heiligen die Zunge abgeschnitten wird, erhebt sich der Dichter zu einer refrainartigen Wiederholung zweier Verse: "Verstummt ist nun sein frommer Sang, Der oft zu Gottes Lob erklang." Die französischen Sprachsormen der Passion weisen auf das westliche Frankreich, diesenigen des Leodegarsliedes auf das wallonische Gediet hin. Als Heimat des "Leodegar" dürste hauptsächlich das Kloster Brogne (Saint-Gérard) in Vetracht kommen, das seit etwa 926 Kesiquien des Heiligen besaß. Die beiden Gedichte stehen in ihrer Zeit allein. Von einer Literatur kann damals, von der Volkspoesie abgesehen, noch nicht die Kede sein. Dennoch ist es bezeichnend, daß der Süden diese Gedichte dem Norden entlehnte, gleich als wollte er von vornherein die Erklärung abgeben, daß er bereit sei, sich der literarischen Führung des Nordens anzuvertrauen.

Auch das 11. Jahrhundert ist noch arm an Literatur, doch hat es einen hervorragenden und fruchtbaren Dichter in Tetbald von Vernon hervorgebracht. Als im Jahre 1053 die Reliquien des Wandregisil nach der Abtei des Heiligen in Fontenelle übergeführt wurden, kam man auf den Gedanken, die Gebeine durch die Straßen von Rouen zu tragen, um damit die in der Stadt viele Opfer fordernde Pest zu bannen. Bei dieser Gelegenheit erhielt der

übertragung der auf Seite 102 ftehenden Sandidrift.

Buona pulcella fut Eulalia; bel auret corps, bellezour anima.

Uoldrent la ueintre li deo inimi, uoldrent la faire diaule seruir.

Elle nont eskoltet les mals conselliers, Qu'elle deo ranciet chi maent sus en ciel

Ne por or ned argent ne paramenz, Por manatce regiel ne preiement.

Niule cose non la pouret omque pleier, la polle sempre non amast lo deo menestier.

E poro fut presentede Maximien, chi rex eret a cels dis soure pagiens.

Il li enortet, dont lei nonque chielt, Qued elle fuiet lo nom Crestiien.

Ell'ent adunet lo suon element: melz sostendreiet les empedementz,

Qu'elle perdesse sa uirginitet. Poros furet morte a grand honestet.

Enz enl fou lo [fieŝ la] getterent com arde tost. Elle colpes non auret, poro nos coist.

A czo nos uoldret concreidre li rex pagiens: ad une spede li roueret tolir lo chief.

La domnizelle celle kose non contredist, uolt lo seule lazsier, si ruouet Krist.

In figure de colomb uolat a ciel. Tuit oram que por nos degnet preier

Que dausisset de nos Cristus mercit post la mort et a lui nos laist uenir

Par souue elementia.

erblindete Kanonikus Tetbald von Vernon das Augenlicht wieder. "Dies ist nämlich der bekannte Tetbald", heißt es in dem Text des berichterstattenden Mönches, eines Augenzeugen, "der die Lebensgeschichte vieler Heiligen, darunter die des Wandregisil, aus dem Lateinischen übertragen, sie recht gewandt ins Französische umgebildet und aus ihnen anmutige Lieder mit anklingenden Reimen versaßt hat."

Carrier un ginifica labe. Concine furuiffans cuthara. Eftopur am pain clargere carmine nury rin. Tux ego noce feque molodia regilande unitabor ambrofia fidib: cane melos. Simium Woods: ministrato suffragiu. Supremo fo humanu ingeniu fudiffe flora co pellam ingenitu hancpuella na lu centy patrempore. Ponduthour marrialit; habite. hoffif equi flamifignif in plicum. Mox colube evolutu obfapur for hours rulalise. Lacreols of celer innocung. Mulligac raregreque. difflower No idear co fellefarte femiferia famolof flagt zonig in pregue quifibilise i panquint armonia Devoto corde ma desdemus innocuos ve not pro dinnem concilier . Frusnoh 202 dquirat 24xilia Cai fol & lana tromant import a Not quoq: mudalacriminib Inferar albona fident, Stemate luminifaure oli do famillario: -

Das lateinische Borbilb ber französischen Culalia-Sequenz. Nach ber Handschift bes 9. Jahrhunberts, in ber Bibliothet zu Balenciennes, photographiert für Hern Prosessor. Dr. Koschwig. Bgl. Text S. 101.

Unter Tetbalds Namen ist uns nichts erhalten, auch nicht das hier ausdrücklich hervorgehobene Leben Wandregisils. Wir können ihm aber mit großer Wahrscheinlichkeit das Leben des Alexius zuschreiben, auf das alles paßt, was wir über Ort, Zeit und literarischen Charakter der Tetbaldischen Dichtungen ersahren. Dieses Alexiuslied (La chançon de saint Alexis) ist in anglonormannischen Handschiften aus der Mitte des 12. Jahrhunderts auf uns gestommen. Es besteht aus 125 Laissen von je fünf assonierenden Zehnsilblern und war zum Vorlesen in der Kirche bestimmt. Alter als die erhaltenen Chansons de geste, ist es das älteste französische Werk, aus welchem uns eine Persönlichkeit mit bestimmt ausgeprägter Indivisualität und poetischer Begabung anblickt.

Gut war die Welt in der Atväter Zeit: Da war noch Treue, Liebe, Gerechtigkeit, Da war noch Glaube, der jeho ist gar klein. Jeht ist sie anders, dahin ihr echter Schein; Nie wird sie wieder wie zur Atväterzeit.

Der mächtige Graf Eufemian in Rom hat einen einzigen Sohn, Aleris, dem er eine vornehme Braut aussucht. Indes am Bermählungstage sagt ihr der Bräutigam, sie solle nur Christus zum Gatten wählen; er selbst wolle der Welt und ihrer Sünde entfliehen. Durch das Dunkel der Nacht eilt er ans Meer, befteigt ein Schiff, fährt nach Lawdicea und begibt fich von da nach Alfis (Cbeffa), wo man ein wunderbares Bild verehrt. Er gibt sein Geld den Armen und geht selbst unter die Bettler. Seine Angehörigen brechen in rührende Magen um den Berkorenen aus und schicken Diener in alle Welt, ihn zu suchen. Diese sehen ihn in Edessa, aber erkennen ihn nicht und kehren zurück, ohne den Zweck ihrer Sendung erreicht zu haben. Sept erst beweint ihn seine Mutter wie einen Toten und ebenso seine Braut. Nach siebzehn Jahren ge= schieht ein Wunder in Alsis: das Bild tut den Mund auf und gebietet: "Hole den Mann Gottes, er sitt neben der Kirchtur." Man findet Alexis und will ihn als Heiligen verehren, er aber entzieht sich ben Huldigungen durch die Flucht und besteigt ein Schiff, das nach Rom verschlagen wird. Seinen Bater, ber ihn nicht erkennt, bittet er dort um ein Obdach; der weist ihm einen Plat unter der Treppe an, wo er wieder siedzehn Kahre vor den Augen seiner Eltern und seiner Braut, die ihn nicht kennen und als tot beweinen, verbringt, von den eigenen Dienern aufs grausamste verhöhnt. Nachdem er so zweimal siebzehn Jahre (zusammen gleich der Zeit, die Christus auf der Erde weilte) gebüßt hat, schreibt er seine Lebensgeschichte auf und stirbt. Wieder ertont eine Stimme vom Hochaltar: "Suchet den Mann Gottes, er liegt unter der Treppe des Cufemian." Der Kapst und die beiden Kaiser begeben sich borthin und ersehen aus der Auszeichnung des Toten, daß er der vermißte Alexis ist. Jeht erst werden die Alagen der Eltern und der Braut wahrhaft herzzerreißend. Der alte Dichter gibt ihnen einen ebenso ergreisenden wie lebenswahren Ausbruck, indem er sie nach dem Charakter der Personen abstuft. Der Bater erwähnt sein erbleichtes Haar und die zerstörten Hoffnungen; sein Sohn war ausersehen, im Heer des Kaisers an der Spipe einer Schar in stolzer Rüftung die Fahne zu tragen. Die Mutter rauft ihr Haar und jammert über die Berblendung, in der sie den geliebten Sohn nicht erkannt habe, und sie wäre doch so gern statt seiner in den Tod gegangen. Die Braut beklagt seine Jugend und seine Schönheit; täglich hat sie unter Tränen sich nach ihm gesehnt, ob er nicht käme, die Gattin zu trösten.

#### Übertragung der auf Seite 104 ftehenden Sandichrift.

Lieber ber Jungfrau Eulalia

Cantica uirginis Eulalie concine, suauissona cithara [lies cithara suauissona]! Est opere quoniam precium clangere carmine martyrium, tuam ego uoce sequar melodiam atque laudem imitabor Ambrosiam. Fidibus cane melos eximium; uocibus ministrabo suffragium. Sic pietato [lies pietatem], sic humanum ingenium fudisse fletum conpellamus ingenitum. Hanc puellam nam, iuuente sub tempore, nondum thoris maritalibus habilem hostis equi flammis ignis inplicuit. Mox columbe euolatu obstipuit. Spiritus hic erat Eulaliae, lacteolus, celer, innocuus. Nullis actis regi regum displicuit, ac idcirco stellis caeli se miscuit. Famulos flagitemus ut protegat, qui sibi laeti pangunt armoniam. Deuoto corde modos demus innocuos, ut nobis pia deum nostrum conciliet, eius nobis ac adquirat auxilium, cuius sol et luna tremunt imperium, nos quoque mundet a criminibus, inserat et bona sideribus [aetheris in globo caerulei] stemate luminis aureoli deo famulantibus.

Sing', füßtonenbe Bither! Da es ber Mühe wohl wert ift, Dag ein Märtnrertod im Liebe erklinge, Berbe ich beiner Melodie mit ber Stimme folgen Und ben Ambrofischen Lobgefang nachahmen. Mit ben Saiten fing' bas herrliche Lieb, Mit ber Stimme werbe ich mich anschließen. So wollen wir das Mitleid, so das menschliche Gemüt Zwingen, den ihm eigenen Tränen freien Lauf zu lassen. Denn biefes Madchen, in ber Beit feiner Jugend, Roch nicht gur Bermählung reif, Umgab ber Feind bes Guten mit Feuerflammen. Balb ftaunte er über bas Entfliegen einer Taube. Es war bies ber Geift ber Gulalia, Der mildweiße, enteilende, unichuldige. Durch feinerlei Sandlungen miffiel fie bem Ronig ber Ronige, Und beshalb mischte fie fich unter bie Sterne bes himmels. Bitten mir fie, ihre Diener gu ichuten, Die ihr froh Wohllaut hervorbringen. Mit frommem Bergen wollen wir unschuldige Beisen fpenden, Daß bie Fromme uns unfern Gott verföhne Und und feine Silfe erwerbe, Bor beffen Machtgebot Sonne und Mond erzittern, Auch uns von Lastern reinige Und unfere Berbienfte ben Geftirnen einflechte, Die [im blauen Simmelsraum] Mit einem Aranze goldenen Lichts Gott bienen.

Das Gedicht ist Jahrhunderte hindurch beliebt gewesen, wenn auch nicht ganz in der alten Form. Im 12. Jahrhundert wurde es mit Beibehaltung der Assonanz, aber in ungleichen Laissen, bearbeitet, im 13. Jahrhundert der reine Reim eingeführt. Im 14. Jahrhundert gab man ihm die damals so beliebte Form vierzeiliger Alexandrinerstrophen auf einen Reim. Der asketische Charakter der Legende weist nach dem Morgenlande. Dort sinden wir sie im 5. Jahrhundert in shrischer Sprache, in einer Form, welche den Heiligen nur den Mann Gottes neunt, ohne ihm einen anderen Namen zu geben. Er ist hier aus Ostrom, d. h. aus Konstantinopel, gebürtig und stirbt in Edessa. Dann ist die Legende von den Griechen in Konstantinopel lokalisiert worden; man ließ den Heiligen dahin zurücksehren und dort sterben und gab ihm den Namen Alexios. Endlich ist durch eine Verwechselung von Ostrom und Westrom die Legende nach Kom gelangt. Wie es scheint, hat diese Übertragung erst im 10. Jahrhundert stattgesunden, doch wurde sie im Abendlande durch lateinische Bearbeitungen dann rasch populär, von denen eine der verbreitetsten die Quelle der altsranzösischen Dichtung geworden ist.

Wir haben noch aus dem Ende des 11. Jahrhunderts eine unvollendet gebliebene oder doch unvollendet erhaltene Dichtung, die Motive des Hohen Liedes verwertet. Sie ist in Strophen aus zwei assonierenden Zehnsilblern und einem reimlosen Viersilbler abgesaßt.

Der Dichter trifft eine Jungfrau, die nach ihrem Geliebten jammert, und erkundigt sich, wer dieser sei. Die Jungfrau schildert den Geliebten, nach dem sie sich sehnt, und bittet die Töchter Jerusalems, ihm zu sagen, daß sie nach ihm schmachte. Er habe 5000 Jahre hindurch eine Freundin gehabt, die er um ihretwillen verlassen habe. Heimlich habe er jedoch mit ihr schon in der Zeit Noahs angeknüpft, ihr viele Boten geschicht, und nun wolle er sie selbst haben. Die Jungfrau ist offenbar die christliche Kirche, der Geliebte Christus, seine ehemalige Freundin das Bolk Jrael.

Das Bruchstück ist wahrscheinlich von dem Dichter selbst geschrieben. Es zeigt eine wunderliche Schreibung, die einen des Französischschens noch Ungewohnten verrät. Einige Formen scheinen nach den östlich von Francien gelegenen Provinzen zu deuten, doch muß der Versuch, die Dichtung mit Bernhard von Clairvaux in Beziehung zu setzen, für mißlungen gelten.

Das mittelrhonische Gebiet hat nur ein Werk von allgemeiner Bedeutung aufzuweisen: das Alexandergedicht. Wer sich dort an einen größeren Leserkreis wenden wollte, schrieb in den südlichen Strichen, zumal als Lyriker, provenzalisch, in den nördlichen, und besonders in epischer Dichtung, französisch. Das Alexandergedicht ist 1853 von Paul Hense in einer Florentiner Curtius-Handschrift entdeckt worden. Es ist im Anfang des 12. Jahrhunderts aufgeschrieben worden und nur als Bruchstück erhalten. Die Form ist die altertümliche der Laisse aus Achtsilblern. Es fällt auf, daß von den fünfzehn Laissen, die noch vorhanden sind, nicht weniger als acht je sechs Verse und fünf andere je acht Verse aufweisen; vielleicht hatte der Dichter ursprünglich nur diese beiden Verszahlen zugelassen. Das Gedicht gehört vielleicht noch dem 11. Jahrhundert an. Philipp I. von Frankreich verdankte wohl seinen Namen dem Stammbaum seiner Mutter, einer russischen Prinzessin, welcher vermöge der Freiheit, mit der vordem Stammbäume nach oben hin ergänzt zu werden pflegten, auf Philipp von Makedonien zurückgeführt wurde. Es ist möglich, daß das Werk, das sehr bald nach Frankreich und Deutschland gelangte und den Grundstock bildete, von dem eine weitverzweigte Literatur ausgehen sollte, mit Beziehung auf diesen Stammbaum König Philipps geschrieben war. Der Dichter weist mit Entrüstung die Behauptung der Ugppter zurück, die Alexander dem Großen, um ihn zu ihrem Landsmann zu stempeln, einen Zauberer (Nectanabus) zum Bater gegeben hatten. Ja, er scheint hier bereits auf romanische Darstellungen anzuspielen, deren Kenntnis er bei seinen Hörern voraussett.

Der Dichter schildert lebhast und anschaulich. Nach Paul Meher hat er die "Epitome Julii Valerii" (Auszug aus Julius Balerius) und den Orosius als Quellen benutt. Doch steht er diesen sehr frei gegenüber und kleidet den Stoff völlig in mittelalterliches Gewand. Eine Stelle zeigt, daß er auch die Makkabäerbücher herangezogen hat.

Er geht von der originellen Behauptung aus, daß alles eitel sei, ausgenommen die Beschäftigung mit dem Altertum. Alexander ist der mächtigste und tapserste aller Könige, die es je gegeben hat. Er ist als Sohn des Makedonierkönigs aus kaiserlichem Geschlecht. Als er geboren wird, geschehen viele Bunder. Schon als Säugling blickt er, wenn ihm etwas nicht nach Willen geht, aus den Augen wie ein gesangener Löwe. Später werden ihm Lehrer gegeben, die ihn in den freien Künsten unterrichten; auch lehrt ihn ein Fechtmeister Schwert und Lanze handhaben. Wenn wir die Umarbeitungen des Gedichtes heranziehen, so ersehen wir, daß fernerhin die Bändigung des Rosses Bucephalus erzählt wurde. Dann wurde Alexander zum Ritter geschlagen und besiegte den König Nikolaus. Darüber hinaus sühren die Spuren der ältesten Alexanderdichtung nicht. War diese auch sicher weiter sortgesührt, als der Text in der Florentiner Handschrift reicht, so müssen wir doch annehmen, daß das ursprüngliche Gedicht nur Bruchstück war und über den erhaltenen Ansang höchstens um einige hundert Verse hinausging.

Den Namen des Dichters nennt uns der deutsche Übersetze, der Psasse Lamprecht, der gegen 1130 in der Gegend von Köln das Werk übertrug und damit das älteste deutsche Litestaturwerk lieserte, das einer romanischen Quelle folgt. Er sagt: "Elberich von Bisenzûn, der bräht (brachte) uns diz liet zuo." Dem Elberich von Bisenzûn scheint ein Albri de Besançon zugrunde zu liegen. In Besançon kann jedoch die Sprache des romanischen Bruchstückes nicht zu Hause seinen. Letzteres ist nach seiner Mundart mittelrhonisch, und so mag die Bermutung Paul Mehers, daß mit Bisenzûn vielmehr Pisançon (nördlich von Gap im Delsinat) gemeint sei, das Richtige tressen. In der französischen Bearbeitung in Zehnsilblern sindet sich im Eingang der Satz: "Diese Geschichte ist nicht von Auberin dem Kanonikus", womit auf denselben Dichter hingedeutet wird, dessenke der Franzose durch das seine verdrängen wollte. Wir dürsen hieraus entnehmen, daß Aubri Geistlicher war und die Einkünste einer Kfründe genoß.

Für die Beurteilung dieser ältesten Literatur wie auch noch der französischen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts fällt die Tatsache ins Gewicht, daß daneben eine umfangreiche Literatur in Iateinischer Sprache bestand. Das Latein war die ausschließliche Sprache der Wissenschaft, zugleich war es auch vielsach die Sprache der Poesie: der religiösen und weltlichen Lhrik, der Epik, der Legende, der Didaktik. Allein diese lateinische Literatur konnte nur von den Klerikern verstanden werden, und so zahlreich diese auch waren, da damals sämtliche gesehrte Berufsarten von Klerikern ausgeübt wurden, der Masse des Volkes, auch den Fürsten und Kittern, war mit verschwindenden Ausnahmen diese Klerikersprache (man nannte das Latein elerquois) und ihre Literatur unverständlich. Die französische Literatur wandte sich an dieses des Lateinischen unkundige Publikum; sie hatte daher, auch wenn sie gelegentlich einen wissenschaftlichen Gegenstand behandelte, einen ganz populären Charakter. Erst Dichter wie Garnier und Jean de Meung, Prosaiker wie Vilehardosn und Beaumanoir haben durch die Macht und Ursprünglichkeit der Gedanken, die Fülle der Gesichtspunkte und die Gewandtheit des Ausdrucks mehr und mehr auch die gelehrten Kreise für die französische Literatur gewonnen.

Wir brauchen uns daher nicht zu wundern, wenn die scholastischen Streitsragen, die so hestig die Köpse erregten, in der französischen Literatur keinen Widerhall fanden. Nur leise Anspielungen deuten auf sie hin, wie wenn eine Stelle im "Streit zwischen Seele und Leib" (vgl. S. 111) an einen Gedanken Anselms anknüpst oder in den französischen Refrains des "Hilarius" Abälards Erwähnung geschieht.

## V. Die Zeit des anglonormannischen Königreichs (1066—1204).

#### 1. Die Literatur im Reiche der anglonormannischen Könige bis 1154.

Die Eroberung Englands durch Herzog Wilhelm von der Normandie war nicht nur als politisches Ereignis von der größten Bedeutung, sondern sie hat auch für die Entwickelung der französischen Literatur weittragende Folgen gehabt. Gegen das Ende des 8. Jahrhunderts begannen die Wikingerzüge, welche die Küstenbewohner des Abendlandes in Schrecken setzen, aber auch oft genug sich die Flüsse hinauf in das innere Land erstreckten. Die Norweger haben vorwiegend die Küsten Britanniens, die Dänen vorwiegend die Küsten Frankreichs heimsgesucht. Der Schwede Ragnar, der Seekönig Gormund, der Nordländer Aiquin lebten noch lange im französischen Volksepos, das von dem gewaltigen Eindruck, den die Raubzüge dieser Piraten hinterließen, noch in späten Zeiten Zeugnis ablegt. Manches kostbare Meßgewand, mancher Abendmahlskelch wurde mit fortgenommen und von den heidnischen Kriegern prosanen Zweden dienstdar gemacht. Mancher französische Bauer wurde seinem behaglichen Leben entrissen, um auf dem Markt zu Holmgard (Nowgorod) als Sklave verkauft zu werden.

Durch einen kühnen Schachzug setze Karl der Einfältige den Plünderungszügen ein Ziel. Er lieferte 911 dem gefürchteten Hrolf oder Rollo eine blühende Provinz aus, in die bereits durch sächsische Niederlassungen des 5. Jahrhunderts das germanische Element einzeführt war, und verwandelte dadurch die Feinde in Freunde, die übermächtigen Angreiser in Basallen, die nun als Getauste und als Untertanen des französischen Königs gegen ihre heidnischen Stammesgenossen einen Wall bildeten, den diese nicht mehr zu überschreiten wagten. Dadurch wurde nicht nur der Name der Grassschaft Rouen umgeändert, indem sie nun nach den Nordmännern die Normandie heißt, sondern auch der Charakter der ansässigen Bevölkerung. Die hochgewachsenen Nordlandssöhne verbanden sich mit den Töchtern des Landes, und das kommende Geschlecht erbte von ihnen mit der verwegenen Abenteuerlust auch die kalte Klugheit, die den lockenden Gewinn rasch zu ergreisen und den Borteil der Lage rücksichtslos auszunußen versteht.

Diese Nordländer waren tapser bis zur Verwegenheit und Grausamkeit. Ihre Waffen waren Wursspieß und Streitart; sie deckten sich mit dem Schild. Dagegen lernten sie das zweischneidige Schwert erst durch die Kämpse mit den Franken kennen. Ihnen sehlte das Material, diese Wassen herzustellen; daher war die Erbeutung fränkischer Schwerter eines der wichtigsten Ziele bei ihren kriegerischen Unternehmungen. Zugleich wohnte in diesen Kriegern ein organisatorisches Talent. Sie gründeten von Schweden aus den russischen Staat, von Norwegen aus den isländischen Freistaat, Königreiche auf den Sehetlandinseln und in Irland und von Dänemark aus Reiche in England. Überall sind sie gesetzestich vorgegangen, wie die Gescheskunde schon in ihrer Heimat hohe Blüte erreicht hatte. Sie erkannten zwar einen Führer an, aber keinen Herrn, und galten alle für gleich untereinander. In der Regel war der Wiking auch

Kaufmann. Mehrere bebeutende Handelsstädte lagen in Norwegen und Schweben. In Miklagard (Konstantinopel) handelten sie mit den Eriechen, an der Wolga mit den Bulgaren. Sie besuhren die Ostfee, die Nordsee, das Mittelländische Meer mit Handelsschiffen. Ihre Götterverehrung zeigt wenig idealen Sinn: die Götter sind der übernatürliche Beistand bei allen Unternehmungen im Leben. Die Nunenschrift wurde nur beim Zauber, auf Grabsteinen und bei Widmung von Schmucksachen, also nicht zu literarischen oder Verkehrszwecken, verwendet. Ihre Dichtung bestand in Zauberliedern und in Stoffen der sübgermanischen Helbensage, die (nach Mogk, dem wir überhaupt hier solgen) im Ansang des 6. Jahrhunderts von den Herulern nach dem Norden gebracht worden war.

In Frankreich beginnen die Wikingerzüge, von kleineren Einfällen abgesehen, erst 841, wo eine Schar die Seine hinaufsuhr. England besuchten sie seit 793. Hrolf selbst war ein Norweger, seine Krieger dagegen waren meist dänischer Herkunft. Wie rasch sie sich den

Eingeborenen anglichen, ist daraus ersichtlich, daß schon Srolfs Sohn und Nachfol= ger Wilhelm Langschwert seinen 932 geborenen Sohn Richard (I.) aus Rouen nach Baneur schicken mußte, um ihn das Dänische erlernen zu lassen. Auf Richards I. Wunsch wurde dann von Dudo von Saint = Quentin die Geschichte der Norman= nen lateinisch bearbeitet, doch konnte das fertige Werk erst nach des Grafen Tode seinem Sohne Richard II. überreicht werden.



Drei normannische Reiter in der Schlacht bei Hastings. Rach dem Teppich von Bageur (11. Jahrhundert), wiedergegeben in Jubinal Sansonetti, "La Tapisserie de Bayeur", Paris 1838.

Richards II. Sohn Kobert hatte nur einen Sohn, Wilhelm. In ihm waren die Charafterzüge der Normannen aufs stärkste ausgeprägt: gewaltige Tatkraft, Ehrgeiz und kühle Berechnung, die auch vor dem Verbrechen nicht zurückbebt. Längst hatte er auf England sein Auge geworfen und den in der Normandie erzogenen, für französisches Wesen eingenommenen König Edward den Bekenner seiner Nationalität zu entsremden gesucht. Schward, dessen Wutter eine Französin war, war in England der erste Regent, der an seinem Hose dem sranzösischen Wesen Eingang verstattete. Er besetzte hohe Stellen mit Normannen und ließ auch in der Bücherschrift den französischen Thpus nachahmen. Als er am 5. Januar 1066 im Sterben lag, ernannte er mit Übergehung seines Bruderenkels Edgar seinen Schwager Harold zu seinem Nachsolger. Herzog Wilhelm rüstete und war schon im August bereit, nach England überzusehen, doch zwangen ihn widrige Winde, die Übersahrt auszuschieden. Er wählte dann die Zeit vor dem Tage Michaels, des Normannenheiligen, der gegen Seegesahr schirmt, und landete am 29. September an Englands Südküste. Zwei Wochen später wurde bei Haltings die Entscheidungsschlacht ausgesochten, in welcher Harold siel und England die Beute des normannischen Herzogs wurde (s. die obenstehende Abbildung).

Damit war ein Herrscher französischer Sprache auf den Thron der Angelsachsen gestiegen und mit ihm eine zahlreiche Krieger- und Beamtenschar, unter welche die reichen Lehen

der schönen Insel verteilt wurden, nach England gekommen. Auch Berdic, des Königs Spielmann, erhielt weite Liegenschaften in Gloucestershire, und das Spielweid Adelina wurde bei der Länderspende nicht vergessen. Die neue Aristokratie, die neben der angelsächsischen Plat griff, sprach Französisch und überlieserte diese Sprache auch den Nachstommen durch mehrere Geschlechter, wodurch England neben dem Lateinischen und Engslischen eine dritte Literatursprache erhielt. Manche Anglonormannen hatten auch jenseit des Kanals Besitzungen, die sie besuchten, und die ihnen Gelegenheit gaben, das Französisch des Festlandes zu hören. Doch stellten sich bald gewisse sprachliche Eigentümlichseiten ein, an denen der Anglonormanne unschwer zu erkennen war, und fast mit jedem Geschlecht entsernte sich die Sprache in bestimmten Zügen weiter von der Sprache des Festlandes. Trozdem ist eine sprachliche Tradition in England dis in den Ansang des 13. Jahrhunderts ausrecht erhalten worden, und erst nach der Zurückgabe der Normandie an Frankreich (1204) trat ein außerordentlich schneller Versall des insularen Französisch ein.

Von französischer Literatur ist aus dieser Zeit nur ein Werk zu nennen, das den ältesten Denkmälern beigezählt werden kann; doch ist es uns nur in jüngeren Abschriften erhalten. Es ist ein kurzes Gesetbuch, dessen Echtheit man neuerdings mit Unrecht bestritten hat. Der Versassen dieser Schrift, die Gesete Wilhelms des Eroberers mitzuteilen verspricht, hat unter Wilhelms Regierung (oder unter der seines Nachsolgers Wilhelms II., 1087—1100), wahrscheinlich im östlichen Mercien, die wichtigsten strafrechtlichen Bestimmungen, die Wilhelms Vorgänger meist in englischer Sprache erlassen hatten, zusammengestellt, ossenbar um sie dem anglonormannischen Abel verständlich zu machen. In einigen Paragraphen wird auch, zum erstenmal in französischer Sprache, das römische Recht verwertet. Von dem Werkchen gibt es eine lateinische Übersetung, die man mit Unrecht für das Original gehalten hat.

Wilhelms II. Nachfolger, sein Bruder Heinrich I. (gest. 1135), ein trefslicher Regent, der von Ordnungsliebe und Gerechtigkeit erfüllt war, hatte Freude an gelehrten Kenntnissen und an lateinischer Literatur, die er auch mittelbar, besonders seit er 1120 seine beiden Söhne verloren hatte, durch Gründung und Beschenkung zahlreicher Klöster förderte.

Es scheint nicht, daß diese Regenten die Absassiung französischer Werke veranlaßt haben; wohl aber ist eine Anregung in dieser Richtung von Heinrichs Gattinnen außgegangen. Seine erste Gemahlin, Eadgyth Mathisbe, eine schottische Prinzessin und Urenkelin Edmunds II. Eisenseite, lauschte gern dem Vortrag der Sänger und entließ sie reich beschenkt; kein Wunder, wenn dann das Lob der guten Königin in weiten Kreisen widerhallte. Nach Mathisdes Tode im Jahre 1118 blieb Heinrich dis 1121 unvermählt, wählte darauf aber zu seiner zweiten Gattin die jugendlich schöne Aaliz von Löwen, in deren Auftrag mehrere französische Werke geschrieben worden sind.

Zu den Dichtern, die sich ihrer Gönnerschaft erfreuten, gehörte Philipp von Thaon, ein Geistlicher in London. Er hatte, wahrscheinlich im Jahre 1113, einen sogenannten Computus versaßt, d. h. ein Werk, welches die Einrichtung des Kalenders erläutert. Er widmete dieses Werk, die erste anglonormannische Dichtung, von der wir Kunde haben, seinem Oheim Hunsrei, Kaplan des Seneschals Eudo. Das Werk ist in paarweise gereimten Sechssiblern geschrieben, einer Form, die zwar durch den rasch sich wiederholenden Keim das Gedächtnis unterstützen kann, aber bei der hölzernen Unbeholsenheit von Philipps Stil jeglichen Keiz verliert. Der Dichter prunkt mit ethmologischer Gelehrsamkeit und macht dem Zeitgeschmack auch darin ein Zugeständnis, daß er durch allegorische Deutung seinen

Angaben einen tieferen Sinn unterlegt und so seinem Gedichte einen moralisierenden und erbaulichen Charakter zu geben sucht.

Dieses Gedicht dürste die Ausmerksamkeit der Königin Aaliz erregt haben, für welche Philipp später (um 1125) ein zweites, das "Tierbuch" (Bestiaire), versaßte. Philipp beginnt es in demfelben Versmaß, geht aber, weil der kurze Sechsfilbler seinem Ausdruck zu starke Fesseln anlegt, in dem angehängten kurzen "Steinbuch" (Lapidaire) zum Achtsilbler über.

Philipp gibt auf Grund des lateinischen Physiologus und daneben des Jidor die wunderbaren Eigenichaften der Tiere und Bögel an und fügt auch hier allegorische Auslegungen hinzu. Der König ber Tiere ist der Löwe, der Beherrscher der Bögel der Abler. Am Schluß werden vier Steine behandelt, von denen bie Berle ber ebelfte ift. Die Tiere, Die gur Erbe bliden, bedeuten ben fundhaften Meniden, bie Bogel, die zum himmel auffliegen, den guten Menschen, die Steine den festen Sinn des Weisen. Löwe, Adler, Perle bedeuten die Dreieinigkeit.

Am Schlusse des Tierbuches verweist Philipp auf ein längeres Steinbuch, vielleicht dasselbe, das uns in einer Handschrift erhalten ist und sein eigenes Werk zu sein scheint.

Schon bald nach ihrer Vermählung mit dem König (1121) wurde Aaliz ein anderes Gedicht gewidmet, das die wunderbaren Abenteuer erzählt, die der irische Abt Brendan auf einer Meerfahrt erlebt haben soll. Der Dichter scheint sich als Benediktiner zu bezeichnen. Er erzählt in Achtfilblern, die paarweise gereimt sind und insofern die lateinische Versbildung der Zeit nachahmen, als sie auch mit dem weiblichen Ausgang nur acht Silben zählen und stets (nur ein Vers unter 1840 widersett sich) in zweimal vier Silben zerfallen. Auch im Stil des wortkargen Dichters ist der Einfluß der lateinischen Poesie nicht zu verkennen. Er hat den Inhalt seiner Dichtung einem lateinischen Prosawerke, der "Navigatio Brendani" (Seefahrt des Brendanus), entnommen, das in Handschriften des 11. Jahrhunderts erhalten ist und die Abenteuer eines alten irischen Sagenhelden Maelduin christianisiert, indem es sie auf den Abt Brendan von Clonfert überträgt. Wie beliebt das französische Gedicht war, das einen für seefahrende Nationen so anziehenden Stoff behandelte, ist daraus zu ersehen, daß von ihm auch eine Übersetung in kunstvolle lateinische Strophen und in lateinische Prosa vorhanden ist.

Sehr zu beklagen ist der Verlust einer anderen Dichtung. Im Auftrag der Königin Naliz hatte ein gewisser David nach dem Tode ihres Gatten dessen Leben in einem umfangreichen französischen Gedicht behandelt, dessen Ansangsvers mit Musiknoten versehen war. Daraus darf wohl geschlossen werden, daß das Werk in Laissen geschrieben war. Gaimar (vgl. S. 118), der es in einer zweiten Handschrift sah, tadelt, daß die Liebeshändel, Jagden und Hoffeste Heinrichs darin übergangen seien.

Dagegen sind uns noch andere Dichtungen erhalten, die nach ihrer Sprache in das erste Drittel des 12. Jahrhunderts gesetzt werden dürfen. Dahin gehört der in dem Versmaß des "Computus" abgefaßte "Streit zwischen Seele und Leib", von dem auch eine spanische und eine norwegische Bearbeitung bekannt sind.

Der Dichter erblickt im Traum einen Leichnam, neben bem in Gestalt eines Kindes die Seele steht, bie in heftigen Worten das sündhafte Leben des Körpers dafür verantwortlich macht, daß sie jett die Höllenpein erleiden musse. Sie hält dem Körper seinen Zustand der Verwesung mit Grauen erregender Einzelschilderung vor und höhnt ihn, daß jest Wildbret und Würzwein nicht mehr den Weg in ihn finden. Zulest reckt sich der Körper unter dem Leichentuch und antwortet: "Du haft unrecht; denn aller Betrug ist von dir ausgegangen. Du haft mich verraten, wie Eva und die Schlange den Abam verrieten. Ich war ein Haus ber Bernunft, jest bin ich eine Diebeshöhle. Gott foll entscheiben, wen von uns die größere Schuld trifft."

Die in dem französischen Gedicht verwerteten Züge knüpfen an frühchriftliche, dem Morgenland entstammende Anschauungen an; einiges ist der Paulusvision entnommen. Der

Gegenstand ist mit besonderer Vorliebe von den Angelsachsen behandelt worden. In zwei stabreimenden Dichtungen des 10. und des 11. Jahrhunderts macht die Seele dem Körper ähnliche Vorwürse wie im französischen Gedicht, doch kann der Körper nicht antworten, da er insolge der Verwesung bereits in einen grausigen Zustand übergegangen ist. Daß der Franzose diese englischen Dichtungen benutzt habe, wird neuerdings in Abrede gestellt, ebenso daß ein lateinisches Gedicht aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, die sogenannte Visio Philiberti oder Fulderti, neben einer anderen Quelle das französische Gedicht verwertet habe. Doch ist das letzte Wort über diese Fragen noch nicht gesprochen. Eine Stelle des Gedichtes erwähnt die Streitigkeiten damaliger Theologen, die es sür eine Härten, wenn der Mensch zur Verdammunis bestimmt werde, nachdem Gottes Sohn menschliche Gestalt angenommen habe, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Wahrscheinlich denkt hier der Dichter an die Erörterungen, die Anselms von Canterburh berühmter Traktat "Cur deus homo" (Warum Gott Mensch wurde, 1098) hervorries.

Wegen seiner Wichtigkeit für die französische Literatur muß hier auch eines lateinischen Werkes gedacht werden, der "Geschichte der Könige von Britannien" (Historia regum Brittanniae) von Gaufrid von Monmouth. Der Verfasser stammte wohl aus Monmouth in Wales und hieß eigentlich Gruffydd ab Arthur (Sohn Arthurs); er starb 1152 oder 1154 als Bischof von Saint Asaph. In seinem Werke gibt er nach bretonischer Quelle eine sagenhafte Geschichte Britanniens von Brutus, einem Urenkel des Aneas und erstem König der Briten, bis 689. Er läßt darin Arthur ein großes Reich im westlichen Europa erobern. Manche Personen der späteren Arthursage finden sich bei ihm, wie Walgannus (Gawein), Eventus (Fvain), Cajus (Kei), der Riese Ritho (Ris), die Königin Guanhumara (Gueniebre). Das Werk ist Sahrhunderte hindurch als historische Quelle ausgeschrieben worden; besonders die zahlreichen Prosadarstellungen der älteren Geschichte von England, die meist den Ramen "Brut" führen, haben aus ihm geschöpft. Es muß 1136 abgeschlossen worden sein, da nur bis zum Tode Heinrichs I. die auf Wunsch des Bischofs Alexander von Lincoln in das Werk eingeschalteten Prophezeiungen Merlins zur Geschichte stimmen. Schon 1137 wurden diese von Ordericus Bitalis benutt. Im Januar 1139 befand sich eine Handschrift im Kloster Bec in der Normandie. Allerdings fehlte es nicht an warnenden Stimmen: schon im 12. Jahrhundert wurden die Erzählungen Gaufrids von mehreren Chronisten für unverschämte Lügen erklärt; doch mußten diese Stimmen unter dem lauten Beifall der übrigen verhallen. In der Berner Sandschrift des Werkes steht eine Widmung an Stephan von Blois und Robert von Gloucester. Letterer war ein natürlicher Sohn König Heinrichs I. und besaß eine ungewöhnliche literarische Bildung; Wilhelm von Malmesbury hat ihm seine lateinische Chronik gewidmet. Als Beherrscher von Glamorgan oder Südwales, das ihm durch seine Vermählung zugefallen war, mochte er für die Vorzeit dieses Landes Interesse haben.

Im Jahre 1148 widmete Gaufrid noch ein Gedicht in lateinischen Hegametern dem Bischof von Lincoln, Kobert de Chesneh: ein "Leben Merlins" (Vita Merlini). Er hat darin eine Anzahl hochpoetischer Sagen über den Zauberer, wohl aus dem Bolksmunde, mitgeteilt.

An Gaufrids "Historia" knüpfen zwei lateinische Romane an, die von einem bekannten lateinischen Schriftsteller, Kobert de Torignh (gest. 1186), versaßt sind, wahrscheinlich noch ehe er Abt von Mont-Saint-Michel wurde (1154): "De ortu Walwanii" und "Vita Meriadoci". Jener erzählt die Geburt und Jugend von Arthurs Nessen Gauvain, dieser das Leben eines von einem verräterischen Oheim aus Nordwales vertriebenen Königssohnes, der

nach bunten Abenteuern des deutschen Kaisers Schwiegersohn wird. Die drei Farben Schwarz, Kot und Weiß, die in späteren Komanen symbolische Auslegung ersahren, spielen bereits hier eine Kolle. Diese lateinischen Werke deuten darauf hin, daß die mündlichen Prosaerzählungen der berußmäßigen conteors, die schon damals beliebt waren, der Absfassung der Versromane vorausgegangen sind.

Als in England nach Heinrichs I. Tode sein Nesse Stephan von Blois sein Nachsolger wurde, war die Literatur bereits hinreichend gekräftigt, um ohne hohen Schutz weiter gesteihen zu können. Stephan scheint literarische Neigungen nicht gehegt zu haben, auch hätte ihm wohl seine unstete, beständig von Kriegen und Empörungen beunruhigte Regierung kaum die nötige Muße gelassen. Größer war das literarische Interesse bei seinen Gegnern, Kobert von Gloucester und der Kaiserin Mathilde, wovon später die Rede sein wird.

Um diese Zeit fuhr die französische Literatur fort, aus der älteren Literatur der Angelssachsen Nahrung zu ziehen. Wahrscheinlich darf unter die Regierung Stephans der Roman "Horn" geset werden, der nach einem englischen, uns nur in verzüngter Bearbeitung ershaltenen, ossender ursprünglich stadreimenden Gedicht geschrieben ist. Der Versasser, der selbst angibt, daß er ein Pergamentbuch als Quelle benutzte, nennt sich Meister Thomas. Er dichtet in Alexandrinerlaissen. Seine Verse haben die Besonderheit, daß ihr erstes Glied, auch bei weiblicher Zäsur, nicht mehr als sechs Silben zählt, eine Erscheinung, die an die Versbildung des "Verndam" (vgl. S. 111) erinnert. Thomas hatte in einem früheren Gedicht, das uns verloren und einem gleichsalls verlorenen englischen nachgeahmt ist, die Schicksale und den Tod von Horns Vater Aaluf behandelt. Am Schluß des "Horn" kündigt er eine Fortsetzung an, die Geschichte von Horns Sohn Hadermod, der die Norweger in Afrika aufsuchte und überswand, doch will er diesen dritten Teil nicht selbst schreiben, sondern seinem Sohne Gilimot überlassen. Wir wissen nicht, ob dieser der Ausscherung des Vaters Folge geleistet hat.

Der Inhalt des verlorenen "Aaluf" läßt sich zum Teil aus dem "Horn" ersehen. Goldburg, die Tochter des deutschen Kaisers Bauderolf, bringt einen Sohn zur Welt, der in der Wildnis ausgesetzt wird und dann am Hose Silas, des Königs von Suddene, aufwächst. Er wird Aaluf genannt und steigt ungeachtet der Verleumdungen des Deverez, eines Verwandten Silas, so hoch in des Königs Gunst, daß dieser ihm seine Tochter Swandurg vermählt und ihn zu seinem Nachsolger bestimmt. Nun fallen afrikanische Sarazenen in Suddene ein. Ihr König Rodmund besiegt und tötet den Aaluf und nimmt sein Land in Besit. Die Königin Swandurg entrinnt und führt in einer Grotte ein kümmerliches Leben. Ihr Sohn Horn wird von den Feinden mit fünfzehn edlen Knaben in einem Schiff dem Meere preisgegeben.

Mit diesem Aussetzen der sechzehn jungen Leute beginnt die Chanson "Horn". Das Schiff treibt an die Rufte der Bretagne, wo Herland, der Seneschal des Königs Hunlaf, die Insassen aufnimmt. Der König läßt die Knaben erziehen und vertraut die Fürsorge für Horn und dessen Freund Haderolf dem Herland an. Horn wächst heran und wird so stattlich, daß die Königstochter Rimel sich in ihn verliebt. Nun machen bie Sarazenen unter der Führung von Kodmunds Brüdern einen Einfall in die Bretagne, der hauptfächlich burch ben tapferen Arm Horns und seiner Gefährten gurudgeworfen wird. Der Belb kehrt im Triumph zurud und verlobt sich heimlich mit Rimel. Aber ein Verräter namens Wille, ein Neffe bes Debereg, flagt horn unerlaubter Beziehungen zur Königstochter an und bringt es dahin, daß horn vom König verbannt wird. Nachdem ihm Rimel zum Abschied einen King gegeben und ihm auf sieben Jahre Treue versprochen hat, verläßt er mit seinen Gefährten, Bikle ausgenommen, die Bretagne. Er selbst geht nach Frland, das damals Bestir hieß und von einem König Gubereche beherrscht wurde. Hier gibt er sich für einen Mann niederer Herkunft namens Gudmod aus und tritt in den Dienst des Königssohnes. Bald zeigt er sich beim Spiel bes Steinwerfens, als gewandter Jäger und Harfenspieler allen überlegen. Es ist kein Wunder, wenn sich Lemburg, die Königstochter, in ihn verliebt. Nun landet auch in Westir eine Sarazenenflotte unter ber Führung zweier anderer Brüder Robmunds, Hildebrands und Herebrands, und wird von den Fren, besonders aber von dem tapferen Gudmod zurudgeschlagen, der mit der Hand

ber Königstochter belohnt werden soll, sie jedoch ausschlagen muß, da er bereits verlobt sei. So sind fast sieben Jahre vergangen. Da kommt der Sohn Herlands nach Dublin und ist erstaunt, Sorn bort zu finden, bem er erzählt, Wifle habe seinen Bater vertrieben und sei selbst der Seneschal Hunlafs geworben. Dieser aber wolle seine Tochter Rimel bemnächst mit Modin, dem König von Fenie, vermählen. Horn rustet sogleich zur Abreise und fährt in einem Schiff mit einer Anzahl Krieger nach ber Bretagne, wo er mit einem Vilger seine Kleider vertauscht und Modin, dem er begegnet, sagt, er habe vor fast sieben Jahren ein Net ins Wasser gelegt und komme nun, um danach zu sehen; sind Fische darin, so gibt er es auf; ist es noch frei, so will er es mitnehmen. Modin hält ihn für verrückt, da er den Sinn der Worte nicht versteht. Bei dem Sochzeitsmahl geht die Königstochter mit einem Trinkhorn umber und kredenzt darin ben Gästen ben Bein. Unter ben Armen, die im Saale stehen, befindet sich auch der fremde Pilger. Als fie zu diesem kommt, bittet er sie, das Horn mit ihm zu leeren, trinkt es zur Hälfte aus, läßt heimlich den Berlobungsring hineingleiten, den ihm einst Rimel gegeben hat, und diese findet beim Austrinken den Ring und erkennt ihren ersten Verlobten. Er fagt ihr, er sei gekommen, um nach einem Habicht zu sehen, ben er vor etwa sieben Jahren in einen Käfig gesetht habe; findet er ihn in gutem Zustande, so will er ihn mitnehmen; wo nicht, so verzichtet er ganz darauf. Sie verspricht, ihm zu folgen. Auf ein Signal, bas horn ihnen gibt, erscheinen seine Krieger. Modin wird gefangen, und Rimel begibt sich in Horns Gewalt, der sich mit ihr vermählt, da auch Hunlaf gezwungen ift, seine Einwilligung zu erteilen. Nach einer Lude in ben hanbichriften seben wir horn fein Ronigreich Subbene wiebergewinnen, aus bem er die Sarazenen vertreibt. Indessen hat sich Wifle in der Bretagne der Rimel mit Gewalt bemächtigt, doch kommt horn mit hundert verkleideten Kriegern, befreit Rimel und tötet den Schurken.

Thomas hat die Erzählung weitläufiger ausgesponnen, aber sonst nicht viel geändert. Seine Namen sind sast sämtlich germanisch geblieben. Das Aussehen im Schiff, die Kätselzeden Horns sind getreu bewahrte Züge angelsächsischer Dichtung. Unter den Sarazenen sind offenbar heidnische Wikinger gemeint, die noch im 10. Jahrhundert den Küstenländern gefährlich waren, und von denen auch das Königreich in Dublin, wo ein historischer Godrek regierte, gegründet worden war. Unter Suddene ist sicher Dänemark zu verstehen, da das Land Deutschland nicht sern zu denken ist. Das Liebesverhältnis ist in dem französischen Koman schon recht eingehend dargestellt, doch ist die Initiative noch ganz auf seiten der Frau. Die historischen Beziehungen sind noch nicht aufgehellt. Aalus ist derselbe Name wie Ethelwulf (Beiname des Wikingers Hasting).

Die Sage von Horn hat im Volksmunde weitergelebt und ist mit bedeutenden Umsgestaltungen im 13. Jahrhundert von Beaumanoir in "Jehan et Blonde" behandelt worden, worauf durch freie Umgestaltung der Prosaroman "Johann von Paris" und der Jnhalt von Boieldieus Oper beruhen. Im 15. Jahrhundert griff ein Schriststeller auf die alte Dichtung "Horn" zurück und arbeitete ihren Inhalt mit Ünderung der Personens und Ortsnamen zu dem als Volksbuch beliebten Koman "Ponthus und Sidoine" um.

Roch berühmter als Aaluf und Horn ist der Held einer anderen Sage, die gleichfalls aus der englischen Literatur in die französische Singang gefunden hat: Tristan. Die älteste englische Dichtung, die Vorlage der ältesten französischen, ist verloren. Sie ging ofsenbar auf welsche Überlieserung zurück. Unter den Erzählern auf diesem Gebiete wird vor allem der Waliser Breri (Bledhericus) als kundiger Erzähler gepriesen. Über den französischen Werken von Tristan hat leider ein Unstern gewaltet, indem die wichtigsten Dichtungen teils verloren, teils nur in Übersehungen oder Bruchstücken auf uns gekommen sind. Anspielungen beweisen uns, daß es einen französischen Tristanroman schon vor der Mitte des 12. Jahrhunderts gegeben hat, doch sind die erhaltenen Texte jünger. Wahrscheinlich sinden wir den Inhalt dieses ältesten "Tristan" in zwei jüngeren Bearbeitungen, einer französischen, deren Verfasser Berol (wohl Borname) nach 1190 dichtete, und einer deutschen von Silhart von Oberg (bei





Szenen aus "Cligés und Fenice" sowie "Tristan und Isolt".

# Szenen auf "Cligés und Fenice" sowie "Tristan und Isolt".

Einks oben: Liebesszene zwischen der Königin fenice und Cligés.

Einks unten: Die Arzte gießen der scheintoten fenice flussiges Blei in die Hand,

um sie wieder zum Ceben zu erwecken.

Rechts oben: Liebesszene zwischen der Königin Isolt und Tristan.

Rechts unten: König Marke trifft Tristan und Isolt schlafend im Walde; ein Schwert liegt zwischen ihnen. Er verläßt sie, ohne sie zu wecken, nachdem er seinen Handschuh sachte auf Isolts Gesicht gelegt hat,

fo daß er einen darauf fallenden Sonnenstrahl abhält.

# Szenen aus "Cligés und Fenice" jowie "Tristau und Folt".

Cinks oben: Tebeshone zu fichen der Adnisin Jeme und Cligies.

Cinks unten: Die Arzte gießen der Scheimoten "Tenite Aussiges Blei in die Hand, um sie wieder zum Ceben zu erwecken.

Rechts oben: Ciebesfzene zwischen der Königin Isoit und Eriftan.

Rechts unten: König Marke trifft Cristan und Isolt schlafend im Walde; ein

Schwert liegt zwischen ihnen. Er verläßt sie, ohne sie zu weden, nachdem er seinen handschuh sachte auf Isolts Gesicht gelegt hat, so daß er einen darauf fallenden Sonnenstrahl abhält.

Braunschweig), der von 1189 bis nach 1209 urkundlich auftritt. Eilhart mochte die französische Quelle von der im Jahre 1189 verstorbenen Herzogin Mathilbe, der Tochter Heinrichs II. von England, erhalten haben.

Nach Eilhart herrscht König Marke über Cornwall. Sein Schwestersohn Tristan, eigentlich Tristrant, bessen Bater König Riwalin von Loenois ist, besreit das Land von dem Jren Morolt, der eine Anzahl Knaben und Mädchen als Tribut verlangte, wird aber von dem Gegner mit einer vergisteten Wasse verwundet und von Morolts Nichte, der Königstochter Jalt, zu der er sich unter salschem Namen begibt, geheilt. Er kehrt nach Cornwall zurück, wo die Barone in den König dringen, er solle sich eine Gemahlin wählen. Marke glaubt ihren Vorstellungen dadurch zu entgehen, daß er ein langes Frauenhaar aushebt, um das zwei Schwalben streiten, und erklärt, nur die Besitzerin solchen Haares zur Gattin nehmen zu wollen. Tristan begibt sich zu Schiff, um diese zu suchen; er wird durch den Sturm an die irische Küste verschlagen,

wo er sich unter dem Namen Tantris an den Königshof wagt und fest= stellt, daß Isalt die Ge= suchte ist. Er darf, ob= wohl er durch einen Schwertsplitter als Töter Morolts erkannt wird, doch die Werbung in Markes Namen vorbrin= gen, da er Malts Land von einem Drachen befreit hat. Er erhält das Jawort und nimmt Malt zu Schiffe mit. Unter= wegs trinken die beiden aus Versehen einen von Jalts Mutter gebrauten Zaubertrank, der für Ralt und Marke be= stimmt war und in denen, die ihn trinken, eine vier Jahre dauernde leiden=



Darftellung zu "Triftan und Jolt": Marke auf bem Baume belauscht bie Liebenben (links Jolt, rechts Triftan). Diese sehen sein Bild im Basser (wie bei Eilhart). Nach einem Elsenbeinkamm aus bem 14. Jahrhunbert, im Besitze ber Historischen Gesellschaft zu Bamberg.

Worte ber Sfolt:

Tristram, gradés de dire vilane por la preson de la fonteine!

De deu sot il condana

qui dementi la dame loial!

Triftram, hütet Euch vor schmähenber Rebe Wegen ber Person ber Duelle!

Worte Markes:

Bon Gott fei er verflucht, Der bie getreue Dame anschwärzte!

Worte Triftans:

Dame, ie voroi (lies voi or) per ma foi qui fv ave nos mon singor le roi.

Dame, ich sehe jest fürwahr, Daß mein Herr, der König, bei uns war.

schaftliche Neigung herborruft. Bei der Hochzeit mit Marke muß Brangane, die Zofe der Ralt, deren Stelle einnehmen, damit Marke nichts merkt, und soll zum Dank dafür in Jalts Auftrag ermordet werden; doch schenken die Henker ihr das Leben. Triftan wird barauf von sieben Neidern bei Marke verbächtigt, er sei der Geliebte der Kalt. Marke verbannt ihn vom Hofe, hat aber dann Gelegenheit, auf einem Baume sigend, im Garten das nächtliche Stelldichein der beiden zu belauschen, währenddessen sie vorsichtig ihre Worte wählen, weil sie den Schatten des Lauschers auf einem Wasser bemerkt haben (s. die obenstehende Abbildung). Er schenkt Triftan wieder seine Gunft und läßt das Bett seines Neffen in seiner eigenen Rammer aufschlagen, wo ihm ein Triftan feindlich gesinnter Zwerg aufs neue Beweise für Triftans Berhältnis zur Königin beibringt. Tristan wird gesesselt zum Richtplate geleitet. Unterwegs gestattet man ihm, in einer Rapelle zu beten; dabei öffnet er das Fenster und schwingt sich durch einen kühnen Sprung vom Felsen herab. Halt wird zur Strafe den kranken Bettlern ausgeliesert, jedoch von Tristan befreit. Sie leben im Walbe vom Ertrage der Jagd, bei der sich der treue Hund Utant nüplich erweist. 2013 Marke sie eines Tages schlasend findet, hat Tristan sein Schwert zwischen sich und Falt gelegt. Der König vertauscht das Schwert mit dem seinen, legt seinen Handschuh hin, um einen Sonnenstrahl von Halts Geficht abzuhalten (s. die beigeheftete farbige Tafel "Szenen aus "Cligés und Fenice" sowie "Tristan und Ssolbe"), und entfernt sich. Nicht lange nachher sind die vier Jahre um, und die Wirkung des Zaubers erlischt. Durch den Einsiedler Ugrim läßt Tristan Marke den Borschlag machen, er möge Ssalt zurücknehmen. Marke willigt ein, doch bleibt Tristan verbannt.

Obgleich die Wirkung des Trankes abgeschwächt ift, folgen neue Abenteuer. Nur im Gefolge des Königs Arthur wagt sich Tristan nach dessen Burg Tintanjol, wird dort beim Besuch der Fsalt verwundet (Wolfsfalle), aber durch eine List des berühmten Ritters Walwan (der in anderen Texten Gaudain heißt) gerettet und begibt sich nach Carhaix in der Bretagne. Dort schließt er Wassenschaft mit Kehenis, dessen Feinde er besiegt, und dessen Schwester Fsalt er heiratet. Als sich herausstellt, mit welcher Kälte Tristan seine Frau behandelt, und sein Schwager ihn dasür zur Rede setz, beruhigt ihn Tristan dadurch, daß er ihn bei der Königin Fsalt sehen läßt, wie diese ihren Hund aus Liebe zu ihm besser halte, als die zweite Fsalt ihn selbst gehalten habe. Nach einem zweiten Besuch Tristans dei Fsalt in Pilgertracht, einem dritten in Knappenund einem vierten in Narrenkleidung wird er in einem Liebesabenteuer des Kehenis mit Garjose von deren Mann mit einem vergisteten Speer verwundet. Die Königin Fsalt wird herbeigeholt, um ihn zu heisen. Die weiße Farbe des Segels meldet von fern, daß sie auf dem Schiff ist, um Hilfe zu bringen. Allein Tristans Frau sagt diesem, das Segel sei schwarz, und er stirbt. Die Königin sindet ihn tot und wirft sich sterbend auf seine Leiche.

Von Berols Werf (f. die Abbildung S. 117) haben wir nur noch ein längeres Bruchstück, das mitten in der Erzählung vom belauschten Stelldichein im Garten einsetzt und dis zu einem bestimmten Punkte mit Eilharts Darstellung zusammengeht; dann aber hört jede Übereinsstimmung auf. Dieser Sachverhalt dürste solgenden Grund haben. Der Liebestrank, den Tristan und Jolt trinken, ist hier nicht, wie in den späteren Erzählungen, von unumschränkter, sondern von zeitlich begrenzter Wirkung: sie dauert dei Eilhart vier, bei Berol drei Jahre, um dann zu erlöschen. Mit diesem Erlöschen des Minnezaubers, also mit der Kückgabe der Jolt und Verdannung Tristans, wird der älteste "Tristan" seinen Abschluß gefunden haben. Wenn Silhart und Berol gerade dis zu diesem Punkte zusammengehen und dann mit Abenteuern der Liebenden sortsahren, die in beiden Texten ganz verschieden sind, mit Episoden, die mehr einen novellenartigen Charakter tragen, so erklärt sich das am natürlichsten aus der Annahme, daß hier dem ältesten "Tristan" zwei voneinander unabhängige Fortsetzungen ansgehängt worden sind.

Einzelne Züge in Triftans Abenteuern sind deutliche Nachbildungen antiker mythischer Züge. Zwar ist die Drachenzunge als Erkennungszeichen des Drachentöters in Bolkssagen so verbreitet, daß ein Zusammenhang mit der Peleusgeschichte nicht angenommen zu werden draucht. Aber bei der Besiegung des Morholt (= Minotaurus) und beim Hissen des schwarzen Segels ist der Sinsluß der Theseussage nicht zu verkennen. Wie Follt vom irischen Harsen durch Saitenspiel gewonnen wird, so Eurydike durch Orpheus, und die Pferdeohren des Mark (was im Keltischen "Pferd" bedeutet) entsprechen den Gelsohren des Midas. Tristans zweite She und die verspätete Ankunst der ersten Folk stimmt zu Paris und Önone. Diese gelehrten Sinslüsse sind wohl durch die Fren vermittelt worden, die vom 7. dis 10. Fahrhundert im ganzen Abendlande die gelehrteste Bildung hatten. Die Bekanntschaft mit der Geschichte von Paris und Önone, die nur in griechischer Literatur nachzuweisen ist, kann um jene Zeit bei anderen als bei irischen Mönchen nicht vorausgesest werden.

Wie es scheint, standen neben den Tristanromanen von Ansang an Novellen, die einzelne Abenteuer der Liebenden erzählten und wohl meist die Form des Lai gehabt haben. Die Komane behandeln, im wesentlichen übereinstimmend, die Liebesgeschichte dis zum Ersöschen der Wirkung des Minnetranks, dis zur Zurückgabe der Jolt und Verbannung Tristans. Die Novellen spielen erst in der Folgezeit und variieren immer wieder das Thema, wie Tristan sich unter verschiedenen Verkleidungen Jolt zu nähern weiß und sich durch seine Gewandtheit der Festnahme entzieht. Dahin gehört Tristan als Mönch (nur in deutscher Nachdichtung bekannt), Tristan ahmt die Stimme der Nachtigall nach, Tristan als Narr, die Wolfsfalle

(Eilhart), der Reinigungseid (Berol, Thomas). Nur in Tristans zweiter Heirat und dem tragischen Ende der Liebenden sind andere Motive verwertet.

Die Tristansage spielt wie die Hornsage in England, Frland und der Bretagne. Marke war ein historischer, wenn auch von der Sage mit mythischen Zügen bedachter König von Cornwall im 6. Jahrhundert. Der Name Tristan wird aus der Sprache der Victen, der Ure einwohner Großbritanniens, hergeleitet, wo er Drostan sautet; Folt, wahrscheinlich vom nordischen İshild, ist die Tochter eines der Wikingerkönige, die vom 9. bis 11. Jahrhundert einen Teil von Frland beherrschten und in Dublin residierten.





Szener aus "Tristan und Fsolt". Nach einem Elsenbeinkamm aus dem 14. Jahrhundert, im Nationalmuseum zu Florenz. Bgl. Teyt S. 116.

1, 4, 5 Liebesssenen. 2 Einem Jren, ber bie Notte (vgl. S. 123) spielt, verspricht Marke die Erfüllung jeder Bitte. Der Jre verlangt Jolt. 3 Marke auf dem Baume belauscht das Stelldichein. 6 (bedarf noch der Deutung). 7 Ein Spielmann kommt zu Jjolt als Tristans Bote. 8 Kaerdin, als Kaufmann verkleibet, bittet Jolt, Tristan zu heilen.

Wie "Horn" und "Tristan", so ist auch "König Waldes" (Rei Waldes), der beide erswähnt, nach einer englischen stadreimenden Dichtung versaßt, von welcher der französische Dichter rühmend sagt: "Diese Geschichte ist sehr beliebt und von den Engländern oft erswähnt, von Fürsten, Herzögen, Königen. Sehr beliebt war sie in England bei hoch und niedrig bis zur Eroberung der Normannen."

Walbef ist der Sohn eines Königs Bede. Bedes Schwester Odenisch hat viel zu leiden durch die Anfeindungen des Seneschals Frode, der sich des Thrones bemächtigen will. Ihr Geliebter wird von Frodes Sohn erschlagen, ihr Kind wird ausgesetzt, aber unter dem Namen Florenz vor dem Tode bewahrt. Nach Bedes Tod wird auch Walbef am Leben bedroht, aber durch Florenz gerettet und auf dem Thron erhalten. Nun kommt ein neues Unglück durch räuberische Sarzenen, die Walbefs Gattin Ernisde und seine ganz jungen Söhne Guiac und Guthsac entführen. Walbef hat viele Kämpse zu bestehen und geht schließlich bei Rochester in einer Feuersdrunst unter. Guiac und Guthsac sind von dem deutschen Kaiser, ihrem Verwandten, aufgenommen worden. Guiac kämpst mit diesem gegen die seindlichen Sachsen. Später kehren sie nach England zurück, wo Guthsac für den Tod seines Vaters Rache nimmt. Guiac wird römischer Kaiser.

Dieser Schluß fehlt in der französischen Fassung. Wir kennen ihn aus einer lateinischen Darstellung des 15. Jahrhunderts, in welcher der Mönch Johannes Bramis von Thetsord die französische Erzählung mit der englischen verschmolzen hat. Er erwähnt, daß der französische Roman anonhm und auf den Wunsch einer Dame abgefaßt worden sei, die der Dichter nur als seine Freundin bezeichnen wollte. Also auch hier tressen wir literarische Neigung bei einer Dame, die leider ungenannt geblieben ist. Der Roman erinnert in manchen Zügen an "Horn", in der Vertreibung Waldess und späteren Rückehr an "Haveloc", in dem Raub Ernildens und ihrer Söhne an "Wilhelm von England", den Christian von Tropes französisch behandelte.

Andere Werke sollen mehr der Belehrung dienen. So eine Übersetzung der unter dem Namen "Disticha Catonis" bekannten, oft in den Schulen gelesenen Lebensregeln (vom Mönch Evrart), die später durch andere Übersetzungen desselben Werkes in den Schatten gestellt wurde. Sin anderer Dichter dieser Zeit, Samson von Nantuil, hat uns einen "Kom=mentar zu den Sprichwörtern Salomons", in kurzen Keimpaaren, hinterlassen, der aber nur dis zum neunzehnten Kapitel, Vers siebenundzwanzig, reicht und für die Besitzerin von Hornecastle in Lincolnshire, Aaliz de Cundé, versaßt wurde. Das Gedicht Samsons darf wohl um 1140 angesetzt werden. Es ist, wie es scheint, nicht nach einer einheitlichen Quelle gearbeitet, sondern der gelehrte Versasser hat verschiedene lateinische Bibelkommentare für sein Werk verwertet. Er übersetzt geschickt und versteht es, seine moralischen und allegorischen Erläuterungen in gewandter Sprache zu geben.

In derselben Landschaft (Lincolnshire) wurde noch vor der Mitte des Jahrhunderts die älteste französische Keimchronik von Gesrei Gaimar versaßt. Er stand mit Konstanze in Beziehung, der Gattin eines gewissen Raol Fiz Gilebert, der 1150—63 in Urkunden vorstommt und in Scampton bei Lincoln ansässig war; sie war seine Gönnerin und verschafste ihm einen Teil der benutzten Quellen.

Gaimar begann den ersten Teil seiner Chronik, den bereits der Versasser und bes "Waldes" zu kennen scheint, mit der Eroberung des goldenen Vlieses und dem Trojanischen Krieg und folgte dann Gaufrid von Monmouth, der die (angebliche) Geschichte der Briten dis 689 darstellt. Dieser erste Teil Gaimars, die "Estorie des Bretuns" (Geschichte der Briten), ist wahrscheinlich versoren, obwohl die Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen ist, daß ein großes Stück davon in einer noch nicht hinreichend untersuchten Handschriftsteht. Im zweiten Teil erzählt Gaimar die Geschichte der Angessachsen ("Estorie des Engleis") dis zum Jahre 1100. Seine Hauptquelse war die altenglische Sachsenchronik, die er "la dreite estorie de Wincestre" (die echte Geschichte von Winchester) nennt. Im Anfange hat er, vielleicht aus dem Volksmund, die Geschichte von Haveloc dem Dänen (vgl. S. 124) mitgeteilt.

Gaimar erzählt in schlichter Sprache, nicht ohne Wärme und Leben, aber ungleichmäßig und zuweilen sprunghaft von dem einen Ereignis zum anderen fortschreitend. Am Schluß spricht er die Absicht aus, vielleicht auch zur Ergänzung von Davids Geschichte Heinrichs I. (vgl. S. 111) die Regierung dieses Königs zu behandeln. Indessen hat er diesen Plan wohl nicht mehr ausgeführt.

In dem hier behandelten Abschnitt der Literatur steht das lehrhafte Element im Vordergrund. Auch die Laien waren von einem Drang nach Wissen beseelt, der sich durch die allegorischen Absonderlichkeiten nicht abgestoßen fühlte. Wesentlich ist die Tatsache, daß die französische Literatur sich in der neuen Heimat aus der englischen bereichert; wir beobacheten, wie sie auf dem Gebiete des Romans, der Chronik und der geistlichen Vision englischen Duellen folgt. Nach einem gleich umfassenden und nachhaltigen Einfluß der englischen Literatur auf die französische sieht man sich bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts vergebens um.

## 2. Die Literatur im Königreich Frankreich bis 1154.

Es sollte noch geraume Zeit vergehen, bis die französischen Könige an der schüchtern auftretenden Literatur in der Landessprache Interesse nahmen. Auf den schlaffen Philipp I. war 1108 der tatkräftige Ludwig VI. gefolgt, der während der neunundzwanzig Jahre seiner Regierung fast unablässig an der Aufrechterhaltung der Ordnung und an der Stärkung des königlichen Ansehens arbeitete und daher keine Muße fand, sich um die Literatur zu kümmern. Wir übersehen die Literatur dieser Zeit noch nicht vollständig, weil zahlreiche Terte, besonders geistlichen Inhalts, wie Legenden und dergleichen, noch nicht gedruckt, geschweige denn nach Zeit und Ort ihrer Entstehung untersucht sind. Auch läßt es sich zwar an den sprachlichen Eigenheiten des Anglonormannen erkennen, ob die Wiege eines Schriftstellers in dem Inselreiche gestanden hat; da wir jedoch die Literatur des anglonormannischen Königreichs, zu dem die Normandie gehörte, von der Literatur des Königreichs Frankreich getrennt behandeln, so rechnen wir außer den Dichtern der Normandie auch gutfranzösische Schriftsteller dorthin, sobald sie in England oder im Auftrag englischer Großen geschrieben haben. Leider ist zwischen der Sprache der Normandie und der der angrenzenden Landschaften Frankreichs keine scharfe Grenze zu ziehen, so daß wir uns oft mit Vermutungen begnügen müssen. Die Normandie und die westliche Isle de France verwenden dieselben sprachlichen Formen, und oft wissen wir nur, daß ein Denkmal einem dieser beiden Gebiete angehört, ohne sagen zu können, welchem.

Die Literatur dieser Zeit ist, soweit sie bis jest übersehen werden kann, noch recht dürftig. Nicht nur die sehrhaft-religiöse Literatur liegt ganz in den Händen der Geistlichen, auch die Anfänge des Kunstromans, der sich zunächst der antiken Sagenstosse bemächtigt, konnten nur von denen ausgehen, die sich allein im Besit einer gelehrten Bildung wußten. Höchstens bei der unter dem Namen Lai auftretenden Bersnovelle darf wie bei dem Bolksepos auf des Lateins unkundige Versassers geschlossen werden, doch sehlt gerade bei den ältesten Lais, die anonhm überliesert sind, ein sicherer Anhalt.

An den Streit zwischen Seele und Leib (vgl. S. 111) erinnert eine Dichtung in wallonischer Mundart: "Die Verse vom Gericht" (Li ver del juïse). Ihr Vers ist der Alexandriner. Hier und da sind Verse eingestreut, die auf einen abweichenden Vokal assonieren; im übrigen gehen alle Verse auf den Assoniazvokal i aus, was an das Lothringerepos (vgl. S. 44) gemahnt. Die Dichtung hat die Eigentümlichkeit, daß sie Verse männlichen und weiblichen Ausgangs miteinander assonieren läßt.

Heben der Seelen find verschieden, je nachdem es sich um einen Gerechten oder um einen Süngsten Gericht. Die Reden der Seelen sind verschieden, je nachdem es sich um einen Gerechten oder um einen Sünder handelt. Den Schluß bildet eine Schilberung des Jüngsten Gerichts.

Der Verfasser hat hauptsächlich die Legende von Makarius benutzt, dem Engel Aufsichlüsse geben über die Vorgänge beim Tod eines Gerechten und eines Sünders und über die Schicksale ihrer Seelen nach dem Tode. Außerdem beruft er sich auf die Paulusvision.

Weiter im Westen, in der Normandie oder in Isle de France, ist etwa im Ansang des 12. Jahrhunderts eine Reimpredigt entstanden, die man nach ihrem ersten Verse "Große Sünde tat Adam" (Grant mal fist Adam) zu nennen pslegt. Sie ist in sechszeiligen Strophen aus Fünssilblern versaßt, die nach dem Schema aabeed gereimt sind und wahrscheinlich eine Form des gereimten Hegameters nachahmen, die gerade am Ende des 11. und Ansang des 12. Jahrhunderts sich besonderer Beliebtheit ersreut hat.

Der Prediger beginnt mit dem Sündenfall und schließt mit dem Jüngsten Gericht. Dazwischen wird in großen Zügen ein Abriß der christlichen Heilsgeschichte gegeben. Doch geschieht dies keineswegs mit den landläufigen Phrasen, zu welchen dieser Stoff nur zu leicht verführt. Der Dichter hat einen weiten Gesichtskreis. Alle Menschen sind Brüder: Christen, Juden und Heiben, Könige und Bettler; alle Menschen sind als Freie geboren. Gott demütigt den Stolz, aber er erhebt die Armut. Der Sohn Gottes zog nicht einher in einem Mantel von Hermelin, auf seurigem Kenner, in der Gesellschaft von Königen, sondern in ärmlicher Kleidung, auf einem Gel reitend, von armen Fischern umgeben. Bitter sagt der Prediger am Schluß: "Für das schlichte Volk habe ich in schlichter Weise eine schlichte Predigt gehalten; nicht für die Gebildeten, benn die haben genug Schriften und Verstand."

Nicht minder ernst ist eine dritte Dichtung. Wenn die "Verse vom Gericht" die Schrecken der Ewigkeit schildern, wenn der erwähnte Prediger mit einem gewissen Trope dem Armen Trost und Mut einspricht, so erzählt der Dichter des "Gregorius" (La vie de saint Gregórie) mit düsterer Schwermut und warmem Mitgefühl dessen poetische Legende, die er in Reimpaaren aus Achtsilblern gedichtet hat.

Gregorius, der blutschänderischen Liebe eines gräflichen Geschwisterpaares entsprossen, wird in einem Rästchen dem Meere preisgegeben. Seine Mutter legt einige Elsenbeintafeln hinzu, auf benen sie die unglüdliche Herkunft des Kindes aufgezeichnet hat. Fischer finden das Kind, ziehen es auf und lassen es burch den Abt des benachbarten Alosters unterrichten. Der Anabe gedeiht vortrefflich und hält sich für den Sohn der Fischerstochter, bis einst die Fischersfrau sich vergift und ihn in der Auswallung einen Findling nennt. Run will Gregorius nicht länger bleiben. Er nimmt vom Abte Abschied, und dieser händigt ihm die Tafeln aus, welche die traurige Geschichte seiner Herkunft berichten. Er gelangt nach seiner Heimat Aquitanien, wo die Gräfin, seine Mutter, von zurückgewiesenen Freiern bedrängt, in ihrer Hauptstadt belagert wird. Gregorius tritt in ihren Dienst und befreit das Land von den Feinden. Auf den Rat ihrer Großen belohnt die Gröfin den tapferen Fremdling mit ihrer Hand. So wird Gregorius mit seiner Mutter vermählt, ohne daß beide hiervon etwas ahnen. Sie leben glüdlich miteinander. Nur zuweilen entzieht sich Gregorius aller Gesellschaft, um vor den Elsenbeintaseln bei verschlossener Türe stundenlang in heißen Tränen zu verweilen. Durch eine Dame der Gräfin wird dies verraten, und das entsetliche Geheimnis kommt zutage. Sofort trennen sich die Gatten, um nur noch der Buße zu leben. Gregorius läßt sich von einem Fischer auf einer einsamen Rlippe im Meere durch eine Kette anschließen und den Schlüssel ins Meer werfen. So bringt er fiebzehn Jahre hin. Dann stirbt ber Papst, und eine Stimme vom himmel verfündet den Römern, nur Gregorius sei würdig, den papftlichen Stuhl zu besteigen. Man sucht ihn auf, er weigert sich, den Boten zu folgen, solange nicht der Schlüssel zur Kette gefunden sei. Da findet man diesen im Bauch eines Fisches, und der neue Kapst wird im Triumphe in Rom eingeführt.

Die Erzählung beruht auf einer äußerst glücklichen Übertragung der antiken Ödipussage, nur sehlt hier der Batermord, der in einer anderen altsranzösischen Fassung der Ödipussage, in welcher Judas Jichariot der Träger der Handlung ist, wiederkehrt. Eine ältere lateinische Fassung der Gregoriussage ist dis jetzt unbekannt. Der Einsluß des "Alexiusliedes" (vgl. S. 104) zeigt sich in den siedzehn Jahren der Buße und in der Stimme, die vom Himmel erschallt. Altertümlich sind die Assonagen, die noch häusig den Reim vertreten. An welchen historischen Gregorius sich die Sage angeschlossen hat, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Siniges scheint dafür zu sprechen, daß es sich ursprünglich gar nicht um einen Papst, sondern um einen Bischof handelte: um Gregor, Bischof von Langres 507—539, den Urgrößvater Gregors von Tours, des Geschichtschreibers der Franken. Die Legende hat noch vor der Mitte des 12. Jahrhunderts eine Umdichtung ersahren. Die ältere Darstellung liegt einer englischen Bearbeitung, die jüngere der deutschen des Hartmann von Lue zugrunde.

Ein in Orleans aufbewahrtes Bruchstück enthält aus einer Sammlung von Marienswundern vier Stellen (zusammen 151 Achtsilbler), die nach den Schriftzügen vielleicht die älteste in Frankreich geschriebene französische Handschrift (s. die Abbildung S. 121)

sind, die uns, abgesehen von den kurzen Stücken des 9. bis 11. Jahrhunderts, erhalten ist. Der Versasser, der die Wunder aus lateinischen Kirchenvätern und Legenden ausgehoben hat, war ein Gelehrter, der über einen reichen Wortschatz versügt und seiner Sprache nach dem Süden der Normandie nicht fernsteht.

Von einem anderen Dichter erzählt uns der lateinische Schriftsteller Walter Map. Guischard III. von Beaujeu, ein mächtiger Herr aus der Gegend von Lyon, ging nach

einem langen ritterlichen Leben ins Aloster zu Cluny und verfaßte dort ein französisches Gedicht von so großem Wert, daß Map ihm die ehrende Bezeichnung "Homer der Laien" beilegt. Map er= zählt noch weiter von ihm, daß er, als sein Sohn den anaestammten Grund= besitz durch die Übermacht der Feinde verloren hatte, das Kloster verließ, die Kutte mit dem Harnisch vertauschte und mit den Waffen in der Hand das verlorene Land zurückeroberte. Er kehrte dann wieder ins Kloster zurück und starb daselbst 1137.

Wenn uns das Ges dicht des Guischard ers halten ist, so kann es nur in einer Alexandriners Indrest larue: del sepulchre

Yoursan wendent lui ezucre

Peture groste regidoal

Comin kanele regalungal

Cumiame. relicozice

Erstamonic estrange esspice

Gengibre, encent, batme retracle

fait deun serpen par gnit miracle

alecre, mirre re aromat

et aloein musebeliat

Azzoz grezzeil de oxpiment

vert vermeillon entoskement

Genaragdel iagoncel iasspes

katablans, bostuz, diaspes

Ein Stüd ber ältesten in Frankreich geschriebenen französischen Hanbichrift. Rach B. Meyetz, "Notice sur un manuscrit d'Orléans contenant d'anciens miracles de la Vierge en vers français" in "Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques", Bb. XXXIV, Paris 1893. Egt. Ext E. 120.

dichtung gesucht werden, die in vier Handschriften steht und in der einen als "Le sermun (die Predigt) de Guischart de Beauliu" bezeichnet ist. Man darf vermuten, daß Beauliu ein Schreibsehler für Beauju sein mag. Zwei Erwähnungen des Herrn von Beaujeu

#### Übertragung der obenftehenden Sandidrift.

Endreit la rue est del sepulchre
U surian uendent lu czucre
Peiure girofie et gidoal
Comin kanele, et galingal
E tumiame, et licorice
Et scamonie estrange esspice
Gengibre, encens, basme et triacle
Fait de un serpen par grant miracle
Paletre, mirre et aromat
Et aloein musgheliat
Azzor grezzeis et orpiment
vert uermeillon entoskement
Esmaragdes, iagonces, iasspes
katablatis, boffuz, diaspes,...

Direkt an der Straße des Grabes ift es, Wo die Syrer den Juder verkaufen, Pfesser, Levtose und Gidaal, Kümmel, Kannel und Jimmet Und Stymiam und Latrigen Und Stammonie, ein sonderbares Gewürz, Ingwer, Weihrauch, Walsam und Theriat, Gemacht aus einer Schlange durch großes Wunder, Und Aloe, Musgheliat, Griechisches Vlau und Operment, Bert, Bernillon, Gist, Smargd, Hydzinkh, Jaspis, Katablatis, Schmud, Diaspis. (bei Tiebaut de Mailli und Froissart) lassen sich wohl auf den erhaltenen "Sermun" be= ziehen, sind jedoch zu allgemein gehalten, um die Frage der Autorschaft zur Entscheidung bringen zu können. Der Verfasser des "Sermun" sagt, daß er lange Zeit ein weltliches Leben geführt habe und noch nicht lange in den Benediktinerorden eingetreten sei. Auch deutet er an, daß er des Lateinischen kundig sei. Er warnt vor den weltlichen Freuden, vor dem Teufel, der den Menschen berückt und umgarnt. Er schildert die Hölle und den Himmel und flicht bekannte Erzählungen aus der biblischen Geschichte ein. Er ist von ermüdender Weitschweifigkeit und variiert immer wieder dieselben Gedanken. Einiges hat er aus dem "Aleriuslied" und aus dem "Streit zwischen Seele und Leib" (vgl. S. 111) nahezu wörtlich entlehnt. Auch die Reimpredigt, von deren markiger Sprache sein Stil sehr zu seinen Ungunsten absticht, dürfte er gekannt haben. Der "Sermun" zeigt zwar einige sprachliche Merkmale, bei denen man an provenzalischen Einfluß denken möchte, doch sind sie schwach und unsicher. Zedenfalls hat der Berfasser sich im ganzen der französischen Sprache bedient, wie sie damals in der Literatur angewandt wurde. Rührt der "Sermun" von dem Herrn von Beaujeu her, so verdient die Tatsache, daß ein von Francien so weit entfernt wohnender Schriftsteller so früh seiner heimatlichen Mundart entfagt, um Französisch zu schreiben, alle Beachtung.

Während man sich in England an der Übertragung dort einheimischer Sagen ersreute, wurden in Frankreich Sagen aus dem klassischen Altertum französisch behandelt. Die populärste dieser Sagen war unstreitig die Sage von Alexander dem Großen. Das kurze Stück, das Albri (vgl. S. 107) noch im 11. Jahrhundert versaßt zu haben scheint, wurde im 12. einer erweiternden Umarbeitung unterzogen, welche den Achtsilbler durch den in der Laisse beliebter gewordenen Zehnsilbler ersetze und jede Laisse aus zehn Versen mit reinem Reim bestehen ließ. So wurde die ältere Dichtung für den veränderten Zeitgeschmack zugeschnitten und durch die jüngere Bearbeitung zurückgedrängt, bis diese ihrerseits dem gleichen Schicksal anheimfallen sollte.

Nachdem die Alexandersage auch in Nordfrankreich Eingang gefunden hatte, wurden bald daneben andere Stoffe des Altertums behandelt: zuerst, gegen 1160, der Inhalt der "Thebais" und der "Aneis". Jene scheint etwas älter als diese zu sein. Sie gehören keineswegs derselben Mundart an, obwohl sie beide im Südwesten des französischen Sprachgebietes zu Hause sein müssen. Beide zeigen die — nunmehr sast selbstverständliche — Form des paarweise gereimten Achtsilblers. Der Dichter der französischen "Thebais" (Romanz de Thebes) beginnt mit der Geschichte des Ödipus. Er hat einige Episoden selbständig hinzuersunden, besonders der Liebe einen breiteren Raum zugewiesen, dafür aber anderes, was den mittelalterlichen Anschauungen nicht gemäß war, unterdrückt. Er geht so weit, Bölker» und Personennamen aus seiner Zeit einzussugen, wie die Petschenegen, die Almoraviden, Bonisaz von Monserrat. Die Beliebtheit des Romans wird durch eine Prosaaussösung und durch erweiternde Bearbeitungen des 13. Jahrshunderts bezeugt, die für ihre Zusäge auf das Gedicht des Statius als Quelse zurückgriffen.

Noch beliebter, und auch durch die Kunst der Darstellung hervorragender, war der gleichsfalls anonyme "Aneas" (Eneas). Zwar spielen auch in der Geschichte von Theben Liebesberhältnisse mit, aber doch nur in geringem Maße. Im "Aneas" nimmt die Liebe erst der Dido, dann der Lavine zu dem Helden einen breiten Raum ein, und besonders die Empfindungen der Frauen werden mit großer Sentimentalität geschildert. Wenn die Liebe ein tödlicher Rausch, ein süßes Leiden genannt wird, so glaubt man Thomas, den Dichter des "Tristran", zu vernehmen, der indessen jünger zu sein schein. Wie schon im "Romanz de Thebes", ist von dem antiken

Leben soviel als möglich abgestreift, die Mythologie ist beschränkt, der christliche Gott spielt hinein, und für allzu wunderbar erscheinende Vorgänge werden natürlichere eingesett. Alles ist in die ritterliche Sphäre des 12. Jahrhunderts übertragen, und wenn nicht die antiken Namen, hier und da auch einige unentbehrliche Züge aus dem antiken Leben geblieben wären, so würde man die handelnden Personen nach ihrem Reden und Denken, nach den Schilberungen ihrer Wassen und Behausungen für Franzosen aus der Zeit des zweiten Areuzzuges halten müssen.

Der Dichter des "Eneas", der auch die "Thebaïs" kannte, besitzt eine große Sicherheit und Gewandtheit des Ausdrucks. Wenn der "Romanz de Thebes" im Eingang in trivialer Weise aussührt, daß man sein Licht nicht unter den Schessel stellen solle, setzt der Dichter des "Eneas" sosort mit der Erzählung ein.

Im Felde Menelaus stand, | In Trümmer sank es und in Staub Bis Troja siel in seine Hand. | Um eines schönen Weibes Raub.

Die Bedeutung des Dichters der "Aneis" liegt in den Schilderungen des äußeren, besonders aber des seelischen Lebens. Er kannte auch Statius, war aber besonders mit Ovids Werken vertraut, deren Stil, Inhalt und Geist er so in sich ausgenommen hatte, daß sein Eneasroman ganz mit Anklängen an Ovid durchsett ist. Die Art, wie er in Anlehnung an Ovid das liebende Herz in Selbstgesprächen analhsiert, hat auf die folgenden Romandichter nachhaltigen Einfluß geübt, und insofern dürsen wir ihn in Frankreich mit fast demselben Rechte den Vater des hösischen Romans nennen, mit dem man dem Übersetzer oder Nachdichter der "Aneis", Heinrich von Veldeke, in Deutschland den gleichen Strentitel gegeben hat.

Um diese Zeit kam der Lai auf, eine literarische Gattung, die den keltischen Sprachen entlehnt war. Über ihre Verwendung gibt eine Szene des "Horn" (vgl. S. 113) Ausschluß.

Gubmod unterhält sich in Dublin mit den Königssöhnen und ihrer Schwester Lemburg; da wird Lemburgs Harfe geholt, und sie spielt zwei Lais darauf; von einem dritten bedauert sie nur den Anfang zu wissen. Sie gäbe aber ihre schönste Stadt darum, wenn sie ihn vollständig wüßte; er ist von Batolf auf seine Schwester Rimel und ihren Liebsten Horn komponiert. Die Harse kreist; jeder trägt ein Stück darauf vor. Als sie zu Gudmod kommt, entlockt dieser ihr wunderbar süße Aksorde, stimmt sie dann in eine andere Tonart um und trägt darauf den begehrten Lai Batolfs in bretonischer Art vor, erst singend, dann die gleiche Melodie auf der Harse spielend, so daß ihm alle, besonders Lemburg, voll Entzücken lauschen.

Der Lai (irisch laid) ist ursprünglich ein Musikstück, das auf der Harte oder Kotte, einer in Frankreich saft nur in den nördlichen Provinzen gebrauchten kleineren Harsenart, gespielt wurde als Begleitung oder Ergänzung zu einem Gesang lyrischen Charakters in bretonischer oder irischer Sprache. Als Einseitung aber wurde, ehe der musikalische Vortrag begann, erzählt, welchem denkwürdigen Ereignis zu Ehren oder unter welchen Umständen die Melodie komponiert worden war. Daraus entwickelten sich zwei Literaturgattungen in französischer Sprache: der erzählende Lai in kurzen Keimpaaren, der als Einseitung zu dem musikalischen Konzertstück gesagt (nicht gesungen) wurde, und der lyrische Lai mit musikalischer Begleitung und gesungenem bretonischen Text, der in der Folge von Nichtkelten entweder als unverständelich ganz unterdrückt oder durch französisischen Text ersest wurde.

Ein sehr alter erzählender Lai wird im "Tristran" des Thomas und in verschiedenen anderen Werken erwähnt, ist uns jedoch nicht erhalten.

Da singt Jolt in ihrer Kammer einen wehmütigen "lai d'amur" (Liebes-Lai) von Guirun, dem Harsenspieler, der eine Gräfin liebte, mehr als alles auf der Welt, der wegen dieser Liebe ermordet wurde, und dessen Herz der Graf seiner Gattin als Speise zurichten ließ, offenbar die älteste Darstellung der Gesschichte vom gegessenen Herzen (vgl. S. 83).

Unter den erhaltenen Lais scheint einer der ältesten der "Lai Haveloc" zu sein.

Er erzählt, wie der dänische Königssohn Haveloc vor einem übermächtigen Feind von dem getreuen Erim nach England geslüchtet wird, wo sie an dem Orte landen, an dem sich später die Stadt Erimsbh erhebt. Er wird unter dem Namen Cuarant Küchenjunge bei König Abelsi in Lincoln und von diesem mit der Erbin eines südenglischen Königreiches, Argentile, verlobt, weil Abelsi das Reich dieser seiner Nichte für sich behalten möchte. Es stellt sich aber die königliche Abkunft Cuarants heraus, und er erobert sein dänisches Reich zurück und dann auch die Reiche Abelsis und Argentiles.

Der Dichter, der am Schluß einen alten (musikalischen) Lai Haveloc erwähnt, hat gleichwohl die erzählte Geschichte aus Gaimars Chronik (vgl. S. 118) entlehnt. Er dichtete vielleicht in England, jedoch in reinem Französisch, war also vom Festland gebürtig. In der Sage sind Erzählungen verschiedener Herkunft zusammengeslossen: so eine Sage von der dänischen Gründung von Grimsdh und eine Erzählung von den Schicksalen des norwegischen Königs Olaf Trhggvason (995—1000), die den eigentlichen Kern der Havelocsage außmachen. Die Sage ist ofsendar bei den Bretonen ausgebildet worden, die zahlreich in Yorkshire und Linscolnshire angesiedelt waren. Nur sie konnten auf den Gedanken kommen, ein bretonisches Reich in diese Gegend zu verlegen. Der französische Dichter erzählt knapp und klar in gesträngtem und ausdrucksvollem Stil. Der englische Bänkelsänger, der etwa zwischen 1280 und 1290 in Lincolnshire die Geschichte von Haveloc zu einem wortreichen, aber durch manchen realistischen Zug anziehenden Gedichte ausspann, dürste, unmittelbar oder mittelbar, auf dem französischen Dichter sußen. Auch in Frankreich hat im 13. Jahrhundert "Haveloc" eine Nachahmung ersahren in dem Koman "Harpin de Bourges".

Ein anderer Lai, der vom "Trinkhorn" (Lai du cor), spielt am Hofe Arthurd zu Karlion. Sein Verfasser, Robert Biket, hat ihn einem nicht mit Namen genannten Abt gewidmet. Das Gedicht könnte in England entstanden sein, doch ist die Sprache das reine Französisch des Festlandes.

In munterem Tone, ked und schlagsertig, erzählt der Dichter in paarweise gereimten Sechssilblern, wie ein Knappe mit einem magischen Horn aus Elsenbein an Arthurs Hos kommt. Wer aus dem Horn trinkt, muß einen Teil der Flüssigkeit verschütten, wenn seine Frau ihm jemals untreu gewesen oder auch nur einmal einen untreuen Gedanken gehegt hat. Arthur macht zuerst die Probe, und der Wein strömt über dis auf seine Füße. Sehr verlegen erklärt ihm die Königin, die einzige Untreue, deren sie sich schlied wisse, bestehe darin, daß sie einem jungen, tapseren Helden, um ihn an ihren Hos zu sessen keinen King als Liebeszeichen geschenkt habe; doch sei es ihr mit dieser Liebe nicht Ernst gewesen. Alle anderen machen den Bersuch mit ähnlichem Mißersolge. Nur Garadoc leert das Horn dis zum Grunde, da seine schöne Frau keinem anderen in der Welt vor ihm den Borzug geben würde. Daher komponierte Garadoc eine Lai-Melodie zur Erinnerung an das Ereignis.

Der Lai gehört wohl noch in die vorchriftianische Zeit. Die darin Auftretenden, Gawain, Jwain, Kei, Gislet, sind Arthurritter der alten Sage.

Die erzählenden Lais sind die ältesten Vorläuser der modernen Versnovelle. Daraus, daß uns kein einziger in anglonormannischer Sprachsorm erhalten ist, darf wohl geschlossen werden, daß die Gattung in Frankreich, sicher aber auf dem Festland aufgekommen war.

Auch die bretonischen Worte, die zu dem Musikstück gesungen wurden, sind in französischen (und vereinzelt in provenzalischen) Gedichten, die sich Lais nennen, musikalisch und metrisch nachgeahmt worden. Von dem Descort (vgl. S. 71) unterscheiden sich diese lyrischen Lais wohl nur darin, daß die letzte Strophe des Lai zur Form der ersten zurücksehrt, und daß der Charakter des Lai weltsich oder geistlich sein darf; das Descort ist letzteres kaum. Die lyrischen Lais sind überwiegend anonym, die Descorts mit Versassernamen überliefert. Auch

bie Heimat des Ihrischen Lai ist in Nordstankreich zu suchen; die Provenzalen haben sich nur vereinzelt im Lai versucht, dafür aber das Descort selbständig aus der kirchlichen Sequenz (oder aus dem Lai) abgeleitet. Endlich gibt es außer diesen Ihrischen Lais in unregelmäßigen Strophen auch solche in regelmäßigen Strophen, wie sie in größerer Zahl in den Prosa-Tristan eingelegt sind. Man nennt sie lais accordants.

Der älteste lyrische Lai in ungleichen Strophen ist der Tristan in den Mund gelegte "Lai vom Geißblatt" (Lai del Chievresueil). In einer Chanson aus dem Lothringer Kreise wird erwähnt, daß er auf einem Fest von einem Spielmann zur Viële gesungen wird. Die Form ist weit einsacher als die des provenzalischen Descorts, und der Schluß dieses Lai kehrt zu der Strophensorm des Ansangs zurück. Als Versasser solcher Lais wird Ernoul le Vielle (die Fiedel) aus Gâtinais gerühmt, über den wir sonst nichts wissen.

## 3. Die französische Dichtung unter den Plantagenets bis 1204.

In Heinrich II. von Anjou (geboren 1133), dem Sohn der Kaiserin Mathilde, der nach Stephans Tode 1154 den englischen Thron bestieg, sand die lateinische und französische Literatur, wie in seiner Gattin die französische und provenzalische Dichtung, eine Stühe. Diese Gattin war Eleonore, die, Ansang 1152 von Ludwig VII. von Frankreich geschieden, sich unmittelbar darauf Heinrich selbst zur She angeboten und bereits zu Pfingsten mit ihm vermählt hatte. Hierdurch wurden zu den französischen Ländern Heinrichs, zu der Normandie und seinem Stammlande Anjou, auch die Herzogstümer Poitou und Guienne gesügt.

Die Einwirfungen dieses Königs auf die Literatur waren so bedeutend, daß wir ihn näher ins Auge fassen wollen. Heinrich (s. die Abbildung S. 126) war von mittlerer Größe, robust und zur Beleibtheit neigend, die er durch starke Ermüdung, besonders auf der Jagd, zu bekämpsen suchte. Sein runder Kopf erhielt durch den etwas vortretenden Unterkieser den Ausdruck der Energie, sein graubsaues Auge blickte klar und mild. War der erste Heinrich schwarzhaarig gewesen, so war der zweite rothaarig und erinnerte an jenen mehr durch die geistigen Sigenschaften als durch sein Außeres. Heinrich II. war ein zielbewußter, in der Wahl der Mittel nicht immer allzu bedenklicher Fürst, ein Feind zweckloser Geld= und Menschensopfer, allein wo es ihm diente, konnte er auch die kalte Grausamkeit des Normannen zeigen. Er war ein gewandter Redner und mitteilsam, von einer Leutseligkeit, die jeden gefangen nahm. Zu seinen Lehrern hatte der Atomist Guillaume de Conches gezählt und ihm den Geschmack an gelehrter Lektüre und wissenschaftlichem Meinungsaustausch eingeslößt, zu denen Heinrich sausdrücklichen Wunse sand. Das "Moralium dogma" hatte Guillaume auf Heinrichs ausdrücklichen Wunsch versaßt.

Ihm haben denn auch nicht wenige Schriftsteller nahegestanden, vor allem solche, die lateinisch schrieben. Hier sind die Chronisten Wilhelm von Newburgh und Radulf von Dicetum zu nennen, serner Girald von Barri, der in Oxsord, der Scholastiser Adam von Petitspont, der in Paris dozierte, dann der Versasser des "Policraticus" und des "Metalogicus", Johann von Salisburh, Beckets Freund, und des letteren Gegner, Gilbert Fosiot, die Theoslogen Robert Pullus und Robert von Melun, der Rechtsgelehrte Kanuls von Glanville, der Natursorscher Kobert von Cricklade, der epische Dichter Joseph von Creter, der Satiriker Rigellus von Canterbury und Richard Fitz Neal, dessen, Tricolumnus" verloren scheint, dem wir aber den "Dialogus de scaccario" (Gespräch über den Exchequer) zuschreiben dürsen.

Der Glanz des Hofes wurde wesentlich erhöht durch die üppig schöne, kunstliebende Königin (s. die Abbildung S. 127). In ihrem Gesolge war der Troubadour Bernhard von Bentadour (vgl. S. 64) nach England gekommen. Aber sie hat neben der Lyrik auch die erzählende Dichtung gesördert, da Wace ihr den "Brut", Beneeit den "Trojaroman" gewidmet hat. Ein Zerwürsnis mit ihrem Gatten zwang sie 1173, sich vom Hofe zurückzuziehen, und

Das Grabmal Heinrichs II. in Fontevrault. Rach einer Zeich= nung bes 17. Jahrhunderts, in der Rationalbibliothet zu Paris. Bgl. Text S. 125.

erst nach dem Tode ihres ältesten Sohnes (1183) ersolgte die Ausssöhnung. Dieser Sohn, "der junge König" genannt, ist oben S. 80 erwähnt worden. Ihm hatte Gervasius von Tilburh, der ein Verwandter des königlichen Hauses gewesen sein soll, ein heute verlorenes Werk "Lider facetiarum" (Buch der Scherze) gewidmet.

Die Kaiserin Mathilbe starb im Jahre 1167 in Kouen und wurde im Kloster Bec beigesetzt. Sie hatte auch wissenschaftsliche und literarische Interessen. Ein Schüler des Thierry von Chartres, des jüngeren Bruders Bernhards von Chartres und Lehrers des Johann von Salisbury, überreichte ihr eine Handschrift der "Sex dierum Opera" (Werke der sechs Tage), und ein aus England vertriebener Normanne kleidete für sie in französische Sechssilbler den Inhalt der lateinischen Sibhlenweissgaung, die Jahrhunderte hindurch in Frankreich und Deutschsland überaus populär war; doch schloß er das Werkchen erst nach Mathildens Tode ab.

Ungeachtet aller Augheit, Ariegstüchtigkeit und Energie des Königs war doch Heinrichs Regierungszeit reicher an bitteren Enttäuschungen als an freudigen Erfolgen. Viele Jahre seines Lebens brachte er in Frankreich zu, wo seine eigenen Söhne gegen ihn Arieg führten, wie in der Geschichte der Troubadours erwähnt worden ist (vgl. S. 80 und 81). Sine in gleicher Weise bestrübende Erfahrung machte er auch an Thomas Becket, den er mit Gunst überhäust und auf den erzbischöslichen Stuhl von Canterbury erhoben hatte, der aber dann plöplich ins ultramontane Lager abschwenkte und, vom Papste seines Sides entbunden, die beschworenen Konstitutionen von Clarendon für ungültig erklärte. Die Ermordung Beckets am 29. Dezember 1170 geschah nicht auf des Königs Geheiß, entsprach aber doch seinem Wunsche. Der allgemeine Unwille über die Tat zwang ihn, die Konstitutionen von Clarendon zurückzunehmen und

am Grabe des Märthrers demütig Buße zu tun (1174), fast gleichzeitig mit dem zweisfachen Sieg über seine mit dem Könige von Frankreich verbündeten Söhne und über den in Nordengland eingefallenen König von Schottland. Alle diese Ereignisse sinden auch in der französischen Literatur der Zeit ihren Widerhall.

Während Heinrichs Söhne, die in Südfrankreich lebten, an der Dichtung der Provenzalen Gefallen fanden, hat er selbst sich der Pflege der französischen Literatur zugewendet. Einige der hervorragendsten Dichter des französischen Mittelalters sind von **Bace.** 127

ihm beschützt worden. So die Chronisten Wace, Beneeit, von denen der zweite sich auch als Komandichter hervortat, die Versasserin anmutiger Versnovellen, Marie de France, der Ritter Robert von Borron, der die Grallegende in die Literatur einsührte und ihr ein Leben Merlins als Fortsehung anhängte.

An die Spitze der französischen Schriftsteller aus Heinrichs Kreis ist ihr Senior Wace

zu stellen. Er war gegen Ansang des 12. Jahrhunderts auf der Insel Jersen geboren worden und hatte seine erste Schulbildung in Caen erhalten. Dann studierte er in Paris Theologie und war unter drei Königen namens Heinrich (dem ersten, gestorben 1135; dem zweiten, seit 1154; dem jungen, gekrönt 1170) elere lisant (dozie-render Kleriker) in Caen. Bald nach 1174 wird er gestorben sein.

Er begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit der Absassung zahlreicher Legenden, von denen uns mehrere erhalten sind, dars unter ein "Leben der heiligen Margarete". Für die älteste sieht man das "Leben des heiligen Nikolaus" an, das er im Aufstrag eines gewissen Kobert oder Osbert Fiz Thiout versaßte (woraus unverständige Erklärer auf den Dichter den Bornamen Robert übertragen haben, der ihm nicht zukommt). Der klare, aber allzu einfache, zuweilen hölzerne Stil dieser Legende spricht in der Tat dafür, daß sie eines der ältesten Werke des Dichters geswesen ist. Daß man sich in der Normandie sür Nikolaus besonders lebhaft interessierte, begreisen wir leicht, wenn wir bedenken, daß Nikolaus der Schutzpatron der Seeleute war, die er an den germanischen Meergott Nick erinnerte. Noch ein anderes Gedicht, auf das Fest Conception nostre dame (Mariä Empfängnis) bezüglich, knüpst an Erinnerungen an, die den Normannen teuer waren.

Dieses Fest wurde von ihnen so sehr in Ehren gehalten, daß man es das Normannensest (la sete aux Normands) zubenannt hat. Wace erzählt die Einsehung des Festes zur Zeit Wilhelms des Eroberers, indem ein Engel dem über See fahrenden Abt Hessin von Ramsah die Feier außerlegt und ihm dafür Errettung aus dem Schifsbruch verspricht, und geht dann auf Abstammung und Vorsahren der Maria ein.

Wichtiger aber als diese kurzen Stücke sind die beiden umsfangreichen Romane, die Wace im Auftrag des englischen Königspaares abgesaßt hat, und zwar gegen Entgelt. Wiederholt hebt er hervor, daß der pekuniäre Erfolg für ihn die schönste Seite seiner Schriftsellerei sei, ähnlich dem alten Corneille, der sich bekanntlich für saoûl de gloire et affamé d'argent (an Ruhm



Das Crabmal ber Königin Eleonore in Fontevrault, Nach einer Zeichnung bes 17. Jahrhunberts, in der Nationalbibliothef zu Paris. Bgl. Tert S. 126.

gefättigt und nach Gelbe hungernd) erklärte. Offenbar hatten Heinrich und Eleonore das Verlangen, die Vergangenheit der von ihnen beherrschten britannischen Insel und die Geschichte der normannischen Herzöge kennen zu lernen, deren Dynastie sich in Heinrich fortsetzte.

Der erste dieser Romane, die "Geschichte der Briten" (Geste des Bretuns), jetzt oft als "Brut" zitiert (von Brutus, dem schon von Nennius angesetzten Stammvater der Briten), ist im Jahre 1155 im Auftrag der Eleonore geschrieben. Er ist im wesentlichen eine Übersetzung des lateinischen Werkes Gaufrids von Monmouth (vgl. S. 112) und hat die

ältere Übersetzung desselben Werkes von Gaimar (vgl. S. 118) zurückgedrängt. Wace folgt im ganzen treu seiner Quelle, doch hat er hier und da Zusätze gemacht. So erwähnt er die Taselrunde des Königs Arthur, die bei Gausrid sehlt. Auch läßt er Worterklärungen aus dem Englischen einsließen, dessen er offenbar mächtig war. Waces Gedicht wurde von dem engslischen Bearbeiter Gausrids, Lapamon, gegen 1205 als Quelle benutt.

Wace lebte meist in Caen, erhielt aber, vielleicht zur Belohnung für den "Brut", von Heinrich II. eine Pfründe in Baheur und wurde von dem König 1160 beauftragt, eine "Geschichte der Normannen" zu schreiben. Dieses Werk ist betitelt "Geschichte der Normannen" zu schreiben. Dieses Werk ist betitelt "Geschichte der Normannen" zu schreiben. Dieses Werk ist betitelt "Geschichte der Normannen" (Este des Normannen, doch wird es gewöhnlicher als "Roman de Rou" (Schold) zitiert. Wace hatte dieses Werk ansangs in kurzen Reimpaaren begonnen, wie ein noch ershaltener Ansang in dieser Form zeigt, dann aber die gereimte Alexandriner-Laisse gewählt, worin er die erste Hälfte seiner Chronik absaßte. Für die zweite kehrte er wieder zum kurzen Reimpaar zurück. Waces Duellen waren hauptsächlich die lateinischen Chroniken des Dudo, des Wilhelm von Poitiers und Wilhelm von Jumièges sowie die "Gesta regum Brittanniae" (Geschichte der Könige Britanniens) des Wilhelm von Malmesburh, doch hat er einzelnes aus eigener Kenntnis hinzugebracht. So erwähnt er, daß die Zahl der normannischen Schiffe, die im Jahre 1066 das Heer des Eroberers nach England übersetzen, 696 betrug, wie er als Knabe aus dem Munde seines Vaters vernommen habe, oder daß Tailleser bei Senlac das "Kolandslied" sang (vgl. S. 30), was er aus derselben Quelle wissen mochte. Er führt die Geschichte der Normannen bis zur Schlacht bei Tinchebrai (1106).

Wace hat an diesem Werke lange Jahre gearbeitet. In einem den Inhalt zussammensassenden, erst später zugesetzten, zuweilen als "Chronique ascendante" (aufsteisgende Chronik) zitierten Prolog spielt er auf die Belagerung von Rouen (1174) an. Wace hat die nüchterne Klarheit des Normannen, einen knappen, aber bezeichnenden Ausdruck voll Energie und Leben. Dennoch befriedigte seine Chronik den König nicht, oder vielleicht rückte diesem die Arbeit zu langsam von der Stelle. Am Schluß des "Rou" legt der alte

#### übertragung der auf G. 129 ftebenden Sandidrift:

Assez uesqui Thelegonus. Seissante anz tint lampire et plus. Mout ot conquis et mout valut, Et mout s'essauça et se crut. i ferons fin, ce est mesure. Auques tient nostre liure et dure. Ce que dit Daires et Ythis I auons si retrait et mis, Que, s'il plaisoit as iugleeurs, Qui de ce sont ancuseeurs, Qu'autres hom fait, et reprenant Et a toz biens sont esnuiant, Ne que ia riens n'aura esnor Qu'il n'an aient ire et dolor. Cil se deuroient mout bien taire De l'euure blasmer et retraire. Car tiex i uoudroit afaitier, Qui tost i porroit ampirier. Celui gart dex et teigne et uoie, Qui bien essauce et monteploie. Celui gart ameN. Explicit li Romans de Troie. Il fu fait an l'an de mil et Deus. c. et xxxvn anz Et aparsuiz ou mois de iugn.

Explicit li Romans de Troie.

Lange lebte Telegonus. Sechzig Sahre hielt er bas Reich und länger. Biel hatte er erobert, und viel Nugen ftiftete er, Und fehr erhöhte und förderte er fich. Sier werben wir schließen, bas gehört fich. Einigen Inhalt und Umfang hat unfer Buch. Bas Daires (b. h. Dares) und Athis (b. h. Diftys) fagen, Saben wir barin fo ergahlt und angebracht, Dag, wenn es ben Spielleuten fo beliebte, Die bas anschwärzen Und tabeln, mas ein andrer Menfch tut, Und auf alle Borteile neibisch find, Wie benn nie etwas Ehre haben wird, Ohne bag fie Arger und Schmerz barob empfinden, Sie wohl baran taten, ju unterlaffen, Das Wert zu tabeln und zu schmähen. Denn mander möchte baran verbeffern, Der rasch baran verschlechtern könnte. Den ichute und erhalte und febe Gott, Der Gutes förbert und vermehrt. Amen. Es schließt ber Trojaroman. Er wurde hergestellt im Jahre Tausend und Zweihundertundfiebenundbreißig Jahre Und vollendet im Monat Juni. Es schließt ber Trojaroman.

Poet voll Unmut die Feber aus der Hand. "Hier möge fortsahren, wer damit beaufetragt ist. Ich sage dies in bezug auf Meister Beneeit, dem der König dieses Werk überstragen hat. Wenn der König es so besiehlt, muß ich es lassen und muß schweigen."

Meister Beneeit (Benoit) de Sainte More, der jüngere Zeitgenosse des Meister Wace, den er aus der Gunst des Königs vers drängte, hatte die Augen des Königs nicht allein, sondern des ganzen ritterlichen Abendsandes auf sich gezogen durch seinen umfangreichen "Trojaroman" (Roman de Troie, gegen 1165; s. die nebenstehende Abbildung), der alsbald einen Beisall sand, wie ihn selbst die Romane Christians von Tropes nicht erreicht haben.

Die Homerischen Gedichte waren dem Mittelalter fast nur dem Namen nach bekannt. Der Inhalt der "Odhssee" war, auf einen süd= französischen Herrn (Raimon del Bosquet) übertragen, in eine lateinische Legende übergegangen (vgl. S. 21), sonst fast unbekannt. Den Inhalt der "Mias" las man in den lateinischen Berichten des Diktys Cretensis und des Dares Phrygius. Jener behauptete im griechischen Lager, dieser unter den Troern den Trojakrieg mitgemacht zu haben. Beneeit hat beide Darstellungen gekannt. jedoch den Dares bevorzugt (obwohl Diktys minder trocken erzählt), weil man die Bölker des Abendlandes von den Troern abstammen ließ (so die Normannen von Antenor) und infolgedessen in der dürren Erzählung des Dares den Standpunkt der eigenen Vorfahren eingenommen glaubte. Daher wird auch Hektor mit größerer Teilnahme behandelt als Achill. Beneeit hat aus diesen dürftigen Quellen eine überaus eingehende, lebens= volle und farbenreiche Darstellung zu gestalten gewußt und verdient damit unsere volle Bewunderung. Daß er freilich das Latein nicht mit unfehlbarer Sicherheit beherrschte, kann man z. B. baran sehen, daß er das "Cornelius Nepos Sal-

a New welque thelegronus 5 cillance and at lapuvozuli o tor and zuit value 7 mlo lossance of cour rews by well-melive वानि वाद्यार पारि । परि Co que de danser z johrs auon liverant 7 mis C litylarlow at undecuis a sece sono anausoems Duevel hom fano z verinate 7 mor brend font encuation H equerament nama ethor Of tuan atony worder Lors C il le demeno mie bie cause d clemus blalmer zverwe t averec mondie afaires a collapozone ampurez e chitano des renguernois at bren ellance z ruotentore. r elusgaro explact a romans decivie I lite face an lay & gilt d eus.c. of papelin and

Der Schluß bes "Roman de Troie" von Beneeit be Sainte More. Rach ber Hanbschrift vom Jahre 1237, in ber Arfenalbibliothet zu Paris.

· 3 aparatic ou mont do ingu-

& Signese AT to mark of the 15.

lustio suo" über dem Widmungsbrief des Dares mit "Cornelius der Neffe des Sallust" übertrug. Beneeit hat sein Werk der von ihm hochgepriesenen Königin Eleonore gewidmet.

Beneeits Werk umfaßt über 30000 Verszeilen. Auf diesen Umfang hat er es freilich nicht nur durch breite und überall ins einzelne gehende Ausführung des in den Quellen gegebenen Stoffes gebracht, sondern durch Einschaltung einer ausführlichen Liebesepisode, die seine eigene Schöpfung ist: der Liebe des Troilus zu Briseis, der Tochter des Kalchas, die zur

Auswechselung des gesangenen Troers Antenor den Griechen übergeben und so von dem Gesiehten getrennt wird. Beneeit hat auf diese Episode besondere Sorgsalt verwendet, und gerade auf ihr scheint die große Besiehtheit des Trojaromans wesentlich zu beruhen. Sin Beweis für diese Besiehtheit ist das englische Wort pander (Kuppler). Noch heute ganz gebräuchsich, geht es auf den Namen einer Person Beneeits (Pandarus) zurück. Schätte nicht gebildet werden können, wenn die Bekanntschaft mit dem Roman nicht hätte allgemein vorausgesetzt werden dürsen. Der Roman ging in die verschiedenen mittelasterlichen Literaturen über. In die deutsche führte ihn Herbort von Frizsar um 1200 und nochmals Konrad von Würzdurg um 1280 ein. Ja selbst in lateinische Prosa wurde er übertragen von Guido von Colonna, Richter in Messina, der sein Werk 1287 zum Abschluß brachte und damit aufs neue bedeutenden Ersolg erzielte. Die Liebesepisode des französischen Romans hat so großen Anstlang gesunden, daß sich Boccaccio, Chaucer und Schakespeare an ihrer Darstellung versuchten.

Über das Leben Beneeits sind wir noch weit schlechter als über Waces Leben unterrichtet. Er nennt sich selbst Beneeit de Sainte More. Hiernach scheint er aus Sainte-Maure bei Tours gebürtig gewesen zu sein. Die Touraine gehörte zu Heinrichs II. Besitzungen auf

dem Festlande; Beneeit hat auch zu Frankreich geringe Zuneigung.

Beneeits zweites Werk ist die von Wace am Schluß des "Rou" erwähnte Normannenschronik. Sie ist noch umfangreicher als der Trojaroman, führt aber auch die Geschichte Engslands weiter als Wace, nämlich dis zum Tode Heinrichs I. (1135). Beneeits Hauptquellen sind wie die Waces Dudo und Wilhelm von Jumièges; daneben stand ihm, als er vor 1174 seine Chronik begann, bereits der erste Teil von Waces "Rou" zur Verfügung; doch hat er auch Waces zweiten Teil zuweilen als Quelle verwertet. Beneeit hat sowohl in die Chronik als auch schon in den Trojaroman eine Erdbeschreibung eingeschaltet, die auf Fidor beruht.

Eine fürzere, mit der erwähnten gleichzeitige Chronik behandelt ein Ereignis aus der Regierungszeit Heinrichs II., den Feldzug gegen König Wilhelm den Löwen von Schottland 1173—74. König Wilhelm hatte sich mit Heinrichs Feinden in Frankreich ins Einvernehmen gesetzt, mit den drei ältesten Söhnen Heinrichs und den südfranzösischen Großen. Als diese sich im Jahre 1173 gegen den König empörten, siel gleichzeitig Wilhelm mit Heeresmacht in Northumberland ein. Der Krieg lief für Heinrich günstig aus. An demsselben Tage (13. Juli 1174), an welchem Heinrich für die Ermordung Beckets Buße tat, indem er sich vor den Gebeinen des Heiligen Geißelhiebe geben ließ, wurde Wilhelm der Löwe bei Almwick besiegt und gesangen. Heinrich hatte einen gelehrten Kleriker auf den Kriegsschauplatz entsandt, der die Ereignisse aus nächster Nähe beobachten sollte, den Fordan Fantosme.

Jordan, aus England gebürtig, hatte in Frankreich die Vorlesungen des berühmten Gilbert de la Porrée besucht. Gilbert, selbst ein Schüler Bernhards von Chartres, war ein Hauptvertreter des Realismus. Sein Stil ist voll gesuchter Dunkelheiten, doch wurde sein Kommentar zu Boëthius derartig geschätzt, daß die Zeitgenossen ihn einen zweiten Voëthius nannten. Sein bedeutendstes Werk sind die "Sex principia" (Sechs Prinzipien), das einzige mittelalterliche Werk, das man neben der "Isagoge" des Porphyrius und den Schristen des Aristoteles der sogenannten "Ars minor" (d. h. dem zur Einführung in die Philosophie bestimmten Vorlesungskreis) zugrunde legte. Gilbert, 1125—41 Kanzler zu Chartres, starb 1154 als Bischof von Poitiers. Seinen moralischen Ernst möge eine Anekdote charakterisieren. Als die üppige Eleonore den Wunsch geäußert hatte, von Gilberts schlanken Händen umfaßt zu werden, soll er ungalant erwidert haben: "Womit sollte ich nachher essen?" Ein kostbares





Gilbert de la Porrée und drei seiner Schüler. Nach einer Handschrift des 12. Jahrhunderts, in der Bibliothek zu Valenciennes.

Bild einer Handschrift von Saint-Amand zeigt Gilbert mit seierlichem Ernst dozierend, zu seinen Füßen Fantosme, Jvo von Chartres (doch nicht der berühmte), Johannes Beleth (s. die beigeheftete sarbige Tasel "Gilbert de la Porrée und drei seiner Schüler"). Fantosme ist hier offendar wegen seiner scholastischen Gelehrsamkeit aufgenommen. Daß er großen Anschens in England genoß, sehen wir an dem Vertrauensposten, den er in der Nähe des gewaltigen Bischoss Heinrich von Blois (gest. 1171) in Winchester schon vor 1160 bekleidete. Er war dessen Kanzler und scheint die Aufsicht über die Schulen gehabt zu haben. Wenigstens hat er einen Masgister gemaßregelt, der undesugterweise unterrichtet hatte und sich dann beschwerte. Der Streit, in dem Johann von Salisdurh sich für Fantosme entschied, wurde dis vor den Vapst gebracht.

Für uns ist es nun eine merkwürdige Erscheinung, daß dieser gelehrte Scholastiker die Feder ergreisen muß, um ganz im Ton einer Chanson de geste den schottischen Feldzug zu beschreiben. Er erzählt lebhaft und anschausich, indem er seine Laissen je nach dem Charakter der geschilderten Szene aus kürzeren oder längeren Versen bestehen läßt. Sein Hauptvers ist der Vierzehnsilbler, der in den eigentlichen Chansons de geste nicht vorkommt. In einer längeren Partie hat er sich des Zwölssilblers bedient. Die lebhaste Kampsschlisderung kleidet er in Zehnsilbler, die triumphierende Siegesdotschaft in Sechzehnsilbler. Einen ähnlichen Wechsel des Versmaßes hatte schon um die Mitte des Juhrhunderts Helie, ein Überseher der "Distieha Catonis", angewandt; doch war seine Dichtung nicht in Laissen abgesaßt. Fantosme ist einer der ältesten unter den anglonormannischen Dichtern, die sich mit dem Vers gewisse auf dem Festland verpönte Freiheiten nahmen. Insbesondere gehört dahin die Freiheit, Versglied oder Vers um eine Silbe zu verkürzen, so daß der dreislibige Vers mit dem vierssilbigen, der fünssilbige mit dem sechsellsbigen uss.

Diese Chronik ist das älteste Werk, das zeitgenössische Begebenheiten in französischer Sprache erzählt, wenn von der verlorenen Chronik Davids, welche die Geschichte Heinrichs I. behandelte (vgl. S. 111), abgesehen wird. Ein Ereignis anderer Art hat nicht weniger als drei französische Reimchroniken hervorgerusen, deren älteste von einem Franzosen, die beiden anderen von Anglonormannen versaßt worden sind. Heinrich hatte sich mit dem Erzbischos Thomas Becket, den er selbst in diese Stellung gebracht hatte, über die Kompetenzabgrenzung der geistlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit nicht einigen können. Da erfüllte die Tat einiger Kitter des Königs, die den Erzbischof am Altar der Kathedrale von Canterburh am 29. Dezember 1170 ermordeten, das ganze Abendland mit Entsehen.

Der erste und zugleich hervorragendste, der die vorhergegangenen Ereignisse und den Märthrertod des Heiligen erzählte, war ein Franzose aus Pont-Sainte-Maxence (Departement Dise), namens Garnier. Er hatte in seiner Heimat Thomas, der damals noch welt-licher Kanzler war, in Kriegsrüstung gesehen und vollendete im Jahre 1174 das Leben des Heiligen in Canterburh an dem Grabe, zu welchem zahlreiche Pisger wallsahrteten. "Die Genauigkeit, mit welcher er den Dom, die Stadt und die Umgegend von Canterburh beschreibt, erregt heute noch Erstaunen, wenn man mit Hilse seines Werkes die einzelnen Pläte besucht" (Pauli). Daß das Werk eine wichtige Geschichtsquelle ist, läßt sich denken, da der Versasser an dem Size des Erzbischoss die auf diesen bezüglichen Nachrichten noch in frischer Erinnerung fand. Es ist aber auch nach seiner Darstellung, nach der geistigen Krast seines Versasser ein bedeutendes Werk. Die schwierigen Fragen über die Abgrenzung der geistlichen und weltsichen Macht im Lehenswesen und in der Gerichtsbarkeit werden von Garnier mit einer Klarheit und Schärse dargelegt, die uns in Erstaunen setzen. Das Gedicht besteht aus

fünfzeiligen Strophen, gleich dem alten Alexiuslied (vgl. S. 104), nur daß der Vers der Strophe nicht der Zehnsilbler, sondern der Alexandriner ist und der volle Reim angewandt wird. Der Dichter ist sich vollkommen bewußt, daß er das Französische korrekter handhabt als seine anglosnormannische Umgebung. Pont-Sainte-Maxence liegt noch auf dem Gebiete des Francischen, und die Dichtung ist unter den gereimten Werken in dieser Mundart eins der ältesten.

Die beiden anderen Lebensbeschreibungen des Thomas sind minder hervorragend. Beide sind nach ihrer Sprache von Anglonormannen versaßt. Das eine ist von Beneeit, Mönch zu Saint-Albans, in der sogenannten Schweifreimstrophe aaboob geschrieben; bei Beneeit sind a und c Achtsilbler, b Viersilbler mit den vorhin bei Fantosme erwähnten anglonormannischen Freiheiten. Das andere Gedicht ist uns nur in Bruchstücken erhalten und, da es den "Quadrilogus" (1198 oder 1199 entstanden) als Quelle benutzt, wohl erst im 13. Jahrhundert

verfaßt worden, während jenes noch dem 12. Jahrhundert angehören könnte.



Marie be France. Nach einer Sanbichrift aus bem Enbe bes 13. Jahrhunderts, in der Arfenalbibliothet zu Paris.

Noch reicher als diese historische Literatur war die nur der Unterhaltung dienende Literatur entwickelt. Hier ist die älteste französische Dichterin zu erwähnen, Marie de France (s. die nebenstehende Abbildung), so genannt, weil sie in England lebte, aber aus dem Königreich Frankreich gebürtig war. Ihr erstes Werk war eine Sammlung von zwölf Lais (Lais), novellenartig behandelten Märchenstoffen, welche die Dichterin mit einer rührenden Teilnahme an den austretenden Personen und mit seinen,

der Wirklichkeit abgelauschten Zügen lebensvoll dargestellt hat. Diese von W. Hert mit Meisterschaft ins Deutsche übersetzen Erzählungen gehören zu dem Besten, was die altstranzösische Literatur hervorgebracht hat.

Da ist die Geschichte von der Esche, die an die Erzählung von der geduldigen Griseldis erinnert; die Geschichte von dem Ritter Lanval, der die allerschönste Fee zur Liebsten hat, aber das Gebot übertritt, seine Liebe geheimzuhalten; die Geschichte von dem Anaben, der die Königstochter den Berg hinaustragen muß, um sie zu erringen, und oben tot zusammenbricht, weshalb der Berg dei Pitres an der Seine noch heute der Berg der beiden Liebenden heißt; das Märchen vom blauen Vogel (Yonec); die Geschichte von Eliduc, die von einem anderen Dichter (Gautier d'Arras) zu einem Koman ausgesponnen wurde.

Das "Buch der Lais" (vor 1167 verfaßt) ist einem König gewidmet, der nicht genannt wird, unter dem wir aber Heinrich II. vermuten dürsen. Die Beliebtheit dieser Lais bezeugt außer einer norwegischen Übersetzung, die uns erhalten ist, Denis Piramus im "Leben des heiligen Edmund". Da erwähnt er neben "Partenopeus" als an den glänzenden Hösen beliebt die Lais der dame Marie; sie werde deswegen sehr gerühmt und sei beliebt bei Grasen, Baronen und Rittern; aber auch der Geschmack der Damenwelt sei ganz und gar von ihr getrossen worden.

Maries zweites Werk ist die einem anglonormannischen Grafen gewidmete Fabelsammlung "Aspp" (Esope) mit Nuhanwendungen. Man vermutet unter dem Grasen einen natürlichen Sohn des Königs, Wilhelm Langschwert. Auch hier zeigt sich die Dichterin als gute Beobachterin, von großem Ernst erfüllt. Sie läßt es sich besonders angelegen sein, den Reichen und Mächtigen gegenüber die Sache der Armen und Gedrückten zu führen. So heißt es am Schlusse einer Fabel:

Das ist der mächt'gen Räuber Brauch, Der Bizgrafen, der Richter auch: Den man in ihre Hut gestellt, Betrügen sie um Gelb und Feld, Ziehn ihn durch Tücke vors Gericht; Dann bringen sie den armen Wicht Um Fell und Fleisch, um Hab' und Gut, So wie der Wolf dem Lämmlein tut.

Wenn Marie in ihrem ersten Buche bretonischen Quellen, im zweiten einer uns nicht erhaltenen englischen Quelle folgte, so hat sie für ein drittes, kürzeres Gedicht, vom "Fegesteuer des Patricius" (l'Espurgatoire seint Patriz), den lateinischen Traktat des Heinrich von Saltrey vor sich gehabt, der nicht vor 1185 versaßt ist. Dieses Gedicht der Marie könnte erst nach dem Tode König Heinrichs II. entstanden sein.

Ein englischer Historiker hat kürzlich vermutet, Marie de France sei identisch mit Marie, einer natürlichen Tochter Gottsrieds von Anjou (gestorben 1151), die 1181 als Abtissin von Shastesbury vorkommt und Ansang September 1215 starb. Der schlichte Name (Marie aus Frankreich), ihre gelehrte Bildung, ihre Unvermähltheit, ihre Beziehungen zu Heinrich II. und zu Wilhelm Langschwert, die erbauliche Tendenz ihres letzten Werkes würden gut dazu stimmen, doch ist ein beweisender Umstand dis jetzt nicht gesunden. Die Mutter der Abtissin var aus der Landschaft Maine, wo auch diese ihre Jugend verlebt haben dürste.

Unter Maries Lais ist einer der Lai vom Geißblatt (vgl. S. 125), der eine Episode aus der Liebesgeschichte von Tristan und Jolt mit schlichter Junigkeit erzählt und unter den erhaltenen Tristandichtungen wahrscheinlich die älteste ist. Die von Marie erwähnte Harsenmelodie, die Tristan komponierte, ist uns noch erhalten, doch ist der ihr untergelegte französische Text jedenfalls jünger. Die Dichterin erwähnt serner ein Buch von Tristan, das den Helden aus Südwales stammen ließ und bereits den Roman bis zum Tode der beiden Liebenden berichtete.

Am vollendetsten aber ist der Stoff von dem Dichter Thomas behandelt worden, einem Zeitgenossen der Dichterin, der sich zwar durch einige leise Züge als Anglonormannen verrät, jedoch ein nicht nur stillstisch höchst gewandtes, sondern auch in den Lauten nahezu festländisch korrektes Französisch schreibt.

Das Unglück hat es gewollt, daß von der mit Recht bewunderten Dichtung des Thomas keine vollständige Handschrift auf uns gekommen ist. Wir haben von fünf verschiedenen Handschriften Bruchstücke, die jedoch nicht ausreichen würden, um uns eine Jdee von dem Werk zu geben, wenn wir nicht wenigstens seinen Inhalt aus drei Nachahmungen in fremden Sprachen entnehmen könnten: der deutschen aus den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts von Gottfried von Straßburg, einem Thomas wahrhaft geistesverwandten Dichter, der norwegischen Prosa des Mönches Robert von den Orknehs (von 1226), die dem französischen Original am gestreuesten folgt, und der ziemlich freien englischen Nachdichtung "Sir Tristrem", wozu noch Abschnitte eines italienischen Prosaromans kommen. Gottsrieds Übertragung sehlt der Schluß, der uns aber französisch erhalten ist.

Der Vater des Helden ist ein mächtiger Herr im Lande Armenia (d. h. Aremorica, die Bretagne). Er vermählt sich mit der Schwester des Königs Marke von Cornwall und fällt im ersten Jahre seiner Sch in einer Schlacht. Seine Frau gebiert einen Knaben und stirbt. Der treue Marschall Roald nennt den Knaben Tristran und läßt ihm durch einen Meister eine ritterliche Ausbildung geben. Als Tristran vierzehn Jahre

alt ist, besucht er ein norwegisches Handelsschiff, das plöplich mit ihm abfährt, ihn aber während eines Sturmes an der Kuste von Cornwall aussetzt. Dort kommt er an den Hof seines Oheims Marke nach Tintajol, wo er balb burch seine Gewandtheit in den Künsten der Jagd, in der Beherrschung der Sprachen und im Sarfenspiel allgemeine Bewunderung erregt. Roald, der seinen Pflegesohn sucht, findet ihn an Markes Hof und offenbart ihm feine Abkunft. Eriftran wird zum Ritter geschlagen und gieht nach Armenia, um an dem Herzog Morgan, der den Tod seines Baters verschulbet hat, diesen zu rächen. Als er dies vollbracht hat und nach Cornwall zurückehrt, erfährt er, daß ein gewaltiger Helb aus Frland eingetroffen ist, ber Morholt genannt, um einen Tribut in Empfang zu nehmen. Um bies zu berhindern, tritt Triftran ihm im Zweikampf gegenüber und tötet ihn; die Leiche wird von den Jren nach ihrem Land geschafft. Morholts Schwester, die Königin Jolt, flucht dem Mörder; sie zieht einen Splitter von Triftrans Schwert, ber noch in dem Kopf der Leiche stedt, heraus und hebt ihn auf. Auch Tristran aber ist schwer verwundet worden, mit einer vergifteten Baffe; die Kunft der cornischen Arzte kann ihm nicht belfen. In seiner Berzweiflung läßt er fich mit seiner Sarfe in ein Schiff tragen; nur acht Schiffsleute begleiten ihn. Er nimmt den Namen Trantris an und wird vom Sturm an die irische Kuste getrieben. In Dublin findet er Aufnahme und wird bald wegen seines Harfenspiels so bewundert, daß die Königstochter Fsolt ihn bittet, sie in dieser Kunst zu unterrichten. Die alte Königin Rolt aber ist eine große Heilkunstlerin; sie nimmt fich des armen Harsners an und heilt die Wunden, deren Ursprung sie nicht kennt. Dann aber kehrt Tristran, da er erkannt zu werden fürchtet, nach Cornwall zurück.

In der Folge reden Marke seine Großen zu, er möge sich eine Gattin auswählen, und empsehlen ihm die irische Prinzessin Jolt. Er sendet Tristran als Brautwerder hinüber. Dieser wagt die Werdung nicht sogleich anzubringen und verweilt eine Zeitlang in Dublin. Obwohl er aber von Jolt durch jenen Splitter seines Schwertes als Mörder ihres Oheims Morholt erkannt wird, darf er, als er die Gegend von einem gefährlichen Drachen besreit hat, seine Werdung wagen, erhält die Hand der Jolt für seinen Oheim Marke und tritt mit ihr und seinen Leuten die Reise nach England an. Vor der Absaut braut die zauberkundige alte Königin Jolt aus allerlei Kräutern einen Liebestrank. Sie gibt diesen Trank der Zose ihrer Tochter, Branguien, und weist sie nicht vor der Hochzeitsnacht Marke und Jolt trinken zu lassen. Bei der Übersahrt im Schisse aber geschieht es, während Branguien hinausgegangen ist, daß aus Versehen Jolt und Tristran von dem Tranke trinken. Vis dahin hatte Jolt den Tristran im stillen gehaßt, weil er ihren Oheim getötet hatte; seht ist auf einmal der Hak in Liebe verwandelt, und die Wirkung des Trankes ist so stank, daß die beiden alles vergessen, was sie Marke und der guten Sitte schuldig sind. Doch sind sie klug genug, heimlich zu versahren und nur Branguien in das Geheimnis einzuweihen, die, da sie den Trank nicht gehütet hat, einen Teil der Schuld trägt.

Das Schiff landet, und die Hochzeit findet statt. Da Folt ein schlechtes Gewissen hat, bittet sie Brangäne, in der ersten Nacht ihre Stelle bei Marke einzunehmen. Tristran kann als des Königs Neffe mit ber Königin ungehindert verkehren, ohne daß dies irgend jemand auffällt. Es folgt dann eine Erzählung, wie Marke so schwach ift, daß er einem Fren Isolt als Belohnung für sein Sarfenspiel überläßt, während Tristran sie zurückgewinnt, eine Szene, die der Geschichte vom Orpheus nachgeahmt scheint (s. die Abbildung S. 117). Bald aber bilben sich bennoch Gerüchte, daß die Königin mit dem Neffen des Königs vertrauter stehe, als erlaubt sei. Berschiedene Umstände lassen auch Marke schließlich Berdacht schopfen, und er will, daß Jolt vor Gericht gestellt werde, einen Reinigungseid leiste und durch das Anfassen eines glühenden Eisens ihre Unschuld dartue. Folt aber veranlaßt Triftran, in ärmlicher Aleidung an einer Furt des Flusses zu warten, und läßt sich dann von ihm hinübertragen, so daß sie mit gutem Gewissen beschwören kann, kein Mann habe sie je in die Arme geschlossen als ihr Gemahl und jener Betkler, der sie soeben durch den Fluß getragen. Tropdem muß sich zunächst Tristran in ein fernes Land begeben, dann wird sowohl er als Folt verbannt, und endlich muß Tristran allein aufs neue in die Verbannung gehen. Er begibt sich nach der Bretagne, wo er mit dem Sohn des Herzogs, Kaerdin, Freundschaft schließt und bessen schwefter Jolt kennen lernt. Da er Liebeslieder bichtet und den Namen Jolt im Refrain anbringt, glaubt Kaerdin, er sei in seine Schwester verliebt, und gibt sie ihm zur Gattin; doch lebt Tristran mit ihr ohne Neigung und ohne Gemeinschaft. Durch einen Zufall erfährt Raerdin, wie fühl seine Schwester von Tristran behandelt wird. Er stellt diesen zur Rede und wird von ihm in das Geheimnis eingeweiht. Sie besuchen dann Markes Hof, wo Triftran mit Golt und gleichzeitig Kaerdin mit Brangane eine Busammenkunft hat. Berraten, entfliehen die beiden Freunde. Triftran kehrt zurud, um als Aussätziger verkleidet sich Jolt zu nähern. Sie wirft ihm auch ihren Ring in den Holzbecher, den er ihr hinhält; er muß dann aber unter den Stufen einer Halle ein elendes Dasein fristen, his es ihm gelingt, noch einmal mit der Königin zusammen zu sein. Es folgt eine neue Reise der beiden Freunde nach England in anderer Verkleidung. Sie nehmen an Wassenspielen teil, in denen sie sich vor allen hervortun. Kaerdin tötet dabei den Ritter Cariado, der sie schon bei ihrem vorigen Ausenthalt in England der Feigheit beschuldigt hatte. Dann kehren die beiden Ritter nach der Bretagne zurück. Da dittet ein anderer Tristran, genannt der Zwerg, Tristran um Hilse gegen seine Feinde, und in dem Kamps wird Tristran der Held durch ein vergistetes Schwert verwundet. Er kann nur genesen, wenn seine frühere Geliebte, die Königin Folt, ihn heilen will. Kaerdin macht sich daher auf und bewegt auch die Königin zur Übersahrt. Ein weißes Segel kündigt das Gelingen seiner Sendung an, aber Tristrans Gattin, von Eisersucht getrieben, nennt das Segel schwarz, und der Held stiebt.

Um Schluß folgt ein ansprechender Epilog, in welchem Thomas sein Werk den Verliebten widmet:

Von Thomas' Buch ift hier ber Schluß. Jedem Verliebten gilt sein Gruß: Ob er in süßem Hossen schwebt, Von Neid erbseicht, vor Jugrimm bebt, Ob wonnberauscht, ob gramverstimmt, Jedwedem, der die Mär' vernimmt. Tras ich's nicht allen nach Begehr, Vemüht' ich mich darum doch sehr Und ging getreu der Wahrheit nach, Wie ich im Ansang es versprach,

Wie Form und Inhalt mir erschienen, Daß sie als Vorbild möchten dienen, Daß mir's geläng', das Werf zu schmücken, Und manche Stelle mit Entzücken Die Liebenden durchschaure, In der Erinnrung daure. Ein Tröster mög' das Büchlein sein Bei Herzweh und bei Zweiselspein, Bei Untreu, Unbill, Traurigkeit, Jedweder Art von Liebesleid.

Thomas ift wahrscheinlich der erste französische Dichter, der die ritterliche Liebe schildert, und er schildert sie in ihrer verderblichen Schönheit, mit ihren verzehrenden Wonenen, ihrem herzerreißenden und herzerhebenden Weh. Er schildert sie, wie sie mit elementarer Gewalt über die Areatur hereindricht, sie mit dämonischem Zwang unterwirft, mit zerstörender Flamme durchglüht. Jeder Gedanke Tristrans muß sich seiner Liebe unterordnen, die für ihn den alldurchdringenden Weltäther bildet. Kein Opfer scheint ihm zu groß, das er seiner Liebe bringt. Er nimmt durch Entstellungen die Gestalt eines Bettlers an, durch Aräuter und Salben das Äußere eines Ausstätzigen. Seine Ehe mit der zweiten Jolt dient ihm nur als Folie für die Liebe zur ersten. Wie man in seinem Herzen einer verstorbenen Geliebten einen Tempel errichtet, in dem man ihr Vild verehrt, so baut Tristran eine Wunderhalle, worin er das Vildwerk der Jolt ausstellt, um heimlich mit ihm reden zu können. So großartig war die Liebe bis dahin noch nie ausgesaßt, so gewaltig in ihren Wirkungen noch nie geschildert worden. Der Umstand, daß Thomas wahrscheinlich ein Geistlicher gewesen ist (er selbst scheint dies anzudeuten), macht seine intime Kenntnis und naturwahre Schilderung der Liebespschologie nur um so pikanter.

Der ganze Zauber aber wird auf einen Trank zurückgeführt, den die beiden aus Berssehen trinken. Dieser Zaubertrank ist kein bloßes Symbol, doch darf daran erinnert werden, daß im Mittelalter oft gesagt wurde, daß man die Schönheit und Liebe mit dem Auge trinke. Und die Wirkung dieses Trankes, die nach anderen Darstellungen nur einige Jahre anhält, erstreckt sich bei Thomas über das ganze Leben.

Mit Recht hebt Thomas in dem angeführten Nachwort hervor, daß er auch auf die Form Wert gelegt habe. Mit einer wahren Virtuosität versteht er es, die Sprache zu meistern, den Ausdruck der Seelenstimmung anzupassen und, was für seinen Stil charakteristisch ist, den Gedanken wechselnden Ausdruck zu verleihen. Sein deutscher Übersetzer, Gottsried von Straßburg, zeigt sich auch hierin ihm verwandt und kann uns mit seiner wundervollen Nachsbichtung einigermaßen für den Verlust des Originals entschädigen.

Für einige Stellen hat Thomas Waces "Brut" (vgl. S. 127) benutzt. Er dürste auch Gedichte der Troubadours gekannt haben, denn einzelne seiner Stücke klingen an diese an. Daß er vor 1173 dichtete, scheint sich aus einer Anspielung zu ergeben, die bereits vor diesem Jahre bei einem Troubadour vorkommt. Daß Thomas den Trojaroman (vgl. S. 129) benutzte, und daß er vor Christians "Cligés" (vgl. S. 143) dichtete, hat einige Wahrscheinlichkeit, entsbehrt jedoch sicherer Begründung. Sein "Tristan" mag um 1167 versaßt worden sein.

Thomas erwähnt von Bersionen, die von der seinen adweichen, nicht nur Sagen, sondern auch Handschriften. Sicher jünger als seine Dichtung (um 1195) ist die bereits erwähnte des Berol (vgl. S. 114), der, obwohl er nach seiner Sprache ein Dichter des Kontinents, vielseicht der Bretagne ist, doch die Landschaften von Cornwall aus eigener Anschauung zu kennen scheint. Ein Bergleich seiner Darstellung mit der des Thomas zeigt manche Unterschiede. Marke, der bei Thomas über ganz Britannien herrscht und später als Arthur lebt, ist nach Berol König von Cornwall und Arthurs Zeitgenosse. Arthur wird überhaupt bei Thomas nur einmal genannt, wie es scheint, in Anlehnung an Waces "Brut". Berol hat ihn nebst Gavain und der Taselrunde in die Handlung verslochten. Auch hat, wie erwähnt, der Liebestrank bei Berol, der ihn englisch benennt, nur eine vorübergehende Wirkung, die drei Jahre dauert und dann erlischt. Der Name Jolt (so Thomas) lautet bei Berol Jelt.

Tristan ist bei Berol aus Loenois, eine Benennung, an die auch Thomas anspielt. Es mag ursprünglich Lothian im südlichen Schottland darunter zu verstehen sein, scheint aber in den erhaltenen Romanen bei Carloon in Südwales (so nach Berol) oder in der Bretagne (Thomas) zu liegen. (Die Angaben Eilharts über Tristans Heimat sind nicht sicher zu deuten.) Bei Eilhart reist Tristan viermal aus der Bretagne nach Cornwall, bei Thomas nur zweimal.

Die Version Berold scheint, wie in Frankreich, auch in Deutschland weitere Verbreitung als die des Thomas gefunden zu haben: die beiden Fortsetzer Gottsrieds, Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg, haben nicht Thomas, sondern Verol oder seiner Darstellung verwandte Texte, wahrscheinlich Eilhart, zugrunde gelegt. Hingegen folgt die Fortsetzung eines Niederdeutschen, von der nur ein Bruchstück erhalten ist, wirklich Thomas.

Wir besitzen außerdem noch den Schluß von Berols Gedicht in einer Prosacuflösung, die an den langatmigen Prosa-Tristan in einer Handschrift angehängt ist und daher auch in den älteren Drucken dieses Romans vorgesunden wird. Hier wird Tristrans Tod wie bei Thomas erzählt, nur daß er den Todesstoß mit der vergisteten Lanze von Bedalis erhält, dem Gatten einer Schönen Gargeolain, als er sie mit seinem Schwager, der sie liebte, zu entsühren versuchte.

Als Verfasser zweier größerer Romane ist Hue de Rotelande (wohl Rudland in Cleveland im nördlichen Yorkshire) zu nennen. Er nahm die Namen seiner Helden aus Statius oder aus dem Roman von Theben (vgl. S. 122) und nannte den des einen Romans "Hippomedon", den des anderen, der den ersten fortsetzt, "Protesilaus". In jenem wird die Belagerung von Rouen (1174) erwähnt. Dieser ist Gilbert Fiz-Baderon gewidmet, der nach 1165 seinem Vater in der Lordschaft Monmouth folgte und vor 1190 starb. Gilbert hatte eine an französischen und lateinischen Büchern reiche Bibliothek, die Hue benutzen durste. Hue lebte in Credenhill bei Hereford.

Hippomedon siegt in einem dreitägigen Turnier an jedem Tag in einer anderen Küstung und versschwindet dann, ohne die Hand der Dame sa Fiere zu beanspruchen. Die drei Farben der Küstungen: Weiß, Rot, Schwarz, die in der gleichen Weise auch im "Cligés", im Prosa-Lancelot und im "Hue de Tabarie" vorkommen, bedeuten nach der Auslegung des Dichters Keuschheit, Glaube, Tod. Im zweiten Teile des Komans tritt der Held in Narrentracht auf und befreit die Heldin aus den Händen eines rohen

Bewerbers. Protesilaus ist der Sohn des Hippomedon. Sein Bruder Danaus verdrängt ihn nach Hippomedons Tode aus dem väterlichen Erbe; die Abenteuer, durch welche er schließlich wieder in den Besit desselben gelangt, bilden den Inhalt des Romans.

Bielleicht an den Hof, sicher in die Zeit Heinrichs II. darf auch der Dichter Kobert de Borron gesetzt werden, dem wir in seinem "Joseph von Arimathia" einen Grasroman versdanken. Robert de Burun (so ist die anglonormannische Schreibung) war ein in Hertsordshire begüterter Ritter, der in einer undatierten Urkunde zwischen 1177 und 1203 mit seiner Frau Beatrix und seinem Sohn Roger Grundskücke zu Cockenhatch einem Aloster schenkte und gegen



Christus befreit bie Erzväter. (Aus bem Prosa-Merlin.) Rach einer hanbschrift bes 15. Jahrhunderts, in ber Nationalbibliothet zu Paris. Bgl. Tert S. 138.

1186 von König Heinrich II. Belohnungen in Empfang nahm. Daß dieser Kitter mit unserem Dichter identisch ist, ist sehr wahrscheinlich, denn dieser gehört in dieselbe Zeit, war Kitter und scheint, wenn wir einer Angabe des freilich nicht ganz zuverlässigen Prosa-Tristrans trauen dürsen, das von Hertsorbshire nicht allzu serne Oxford besucht zu haben.

Robert beginnt seinen "Joseph von Arimathia", der in kurzen Keimpaaren geschrieben ist, mit Christi Leidensgeschichte.

Das Gefäß, dessen sich Christus bei der Stiftung des Abendmahls bedient, wird ein Symbol Christi und hat ganz ähnliche Schicksale wie Christi Leib. Es wird wie Christus dem Pilatus überliesert und von diesem mit Christi Leichnam dem Joseph von Arimathia übergeben. Christi Blut wird darin aufgefangen. Als dann Joseph von den Juden in einen Turm geworsen worden ist, erscheint ihm Christus und überreicht ihm das Gefäß mit den Worten: "Drei Personen sollen nacheinander Hüter diese Gefäßes sein. Du bist der erste der drei. Das Abendmahl wird symbolisch dein Versahren bei Christi Begräbnis darstellen." Nachdem Joseph zweiundvierzig Jahre im Gefängnis verbracht hat, wird er bei der Zerstörung von

Ferusalem daraus befreit. Er wandert mit seiner Schwester, seinem Schwager Bron (ober Hebron) und anderen in ein sernes Land. Dort verkündet der Heilige Geist Joseph, er solle einen von Bron gesangenen Fisch vor das heilige Gesäg auf den Tisch legen und sich mit seinen Gesährten an der Gnade, die dem Gesäß innewohne, erfreuen. Es heißt Gral, weil nur die seine Nähe empsinden, die es freundlich (en gred ausschmen; die nichts davon spüren, werden dadurch als sündhast erwiesen. Die so als sündhast Ermittelten ziehen in andere Länder, die Zurückbleibenden, darunter ein gewisser Petrus, versehen täglich um die dritte Stunde, die Zeit der Messe, den Dienst des Grals. Als sich ein Unwürdiger, namens Moses, auf den leeren Stuhl zur Rechten Josephs sehen will, wird er samt dem Stuhl von der Erde verschlungen. Bron hat zwölf Kinder. Ein Engel verkündet, els würden heiraten und dem zwölften, der ledig bleiben solle, untertänig sein. Dieser (er heißt Main) zieht mit den Brüdern in ein fremdes Land. Auch Petrus zieht auf eine Botschaft vom Himmel nach Westen in die Täler von Avaron. Ein Engel prophezeit weiter, Bron, der reiche Fischer som haltmachen, wo das Herz es ihm gebietet. Sein Enkel sei bestimmt, der letzte Gralshüter zu sein. Drei Tage nach Petrus machte Bron sich auf die Keise.

Robert sagt dann, er wolle die Auskunft über die Schicksale Alains, Petrus', Moses' und Brons seinen Lesern einstweilen schuldig bleiben und zunächst etwas anderes berichten. Er fährt fort: "Damals, als ich sie mit Herrn Gautier, der von Montbelhal war, in Ruhe erzählte, war die große Geschichte des Grals noch von niemand erzählt worden." Dann aber geht er zu dem neuen Abschnitt über und erzählt die Geschichte des Zauberers Merlin bis zu Arthurs Krönung auf Grund von Gaufrid (vgl. S. 112).

Von diesem "Merlin" ist uns nur der Ansang erhalten, doch kennen wir den Inhalt bis zum Schluß aus einer Prosauflösung, die außer dem "Joseph" den vollständigen "Merlin" umfaßt. Die Szene im Eingang (Christus besreit die Erzväter aus dem Höllensachen; s. die Abbildung S. 137) knüpft an das Evangelium Nikodemi an.

Gautier von Montbéliard, auf den sich Robert beruft, war zwischen 1150 und 1160 geboren, wurde 1183 Nachfolger seines Vaters als Graf von Montsaucon und verließ Frank-reich 1199, um ins Heilige Land zu ziehen. Er starb 1212 in Eppern. Ob Robert in Frank-reich oder in England mit ihm zusammengewesen ist, läßt sich nicht feststellen.

Gral (provenzalisch grazal) heißt in den ostfranzösischen und provenzalischen Mundarten eine Mulde. Das Wort kommt vom lateinischen gradalis, weil diese Mulde eine stusenweise Anordnung von allerlei Gerichten zugleich ermöglichte, ähnlich unserem Kabarett. Kobert bezeichnet so die Abendmahlsschüssel, die er mit der Schale, in der Christi Blut aufgefangen wird, und mit der den Grabstein bedeutenden Patina des Meßopfers identisiziert. Benutt hat er das Evangelium Nikodemi und die Veronikalegende, außerdem die "Gemma animae" (Der Geelstein der Seele) des Honorius oder einen ähnlichen Text, der mit dem Meßopfer die Grablegung Christi symbolisch in Verbindung bringt. Der Fisch gilt von alters her für ein Symbol Christi, und so ist diese Darstellung aus der Verschmelzung mehrerer legendenhafter Züge zu einem Ganzen hervorgegangen.

Bei dem Gral, so wie er hier erscheint, sind keltische Züge nicht ersichtlich. Nur die Namen Alain und Avaron knüpfen an die Bretagne an. Diese Anknüpfung mochte durch den "Werlin" nahegelegt sein, denn beide Namen sinden sich bei Gaufrid.

Avaron, gewöhnlich Avalon, die Apfelinsel, nach der Arthur entrückt sein sollte, wurde schon von dem Historiker Wilhelm von Malmesbury um 1130—35 mit Glastonbury identissiert, wo man das Grab Arthurs und seiner Gattin zeigte, und wohin nach der Angabe desselben Schriftstellers Joseph von Arimathia zwölf christliche Missionare geführt hatte. Wahrscheinlich war es nicht Robert selbst, der an diese Sagen anknüpste, sondern der Versasser verlorenen lateinischen Gralbuches, das Koberts Duelle bildete.

König Heinrich II. starb am 6. Juni 1189 in Chinon, in Frankreich, wo seine Wiege gestanden hatte. Nach einer Regierung voll großer Erfolge, aber auch voll schmerzlicher Erfahrungen, war er zuletzt, von seinen eigenen Söhnen und von dem König von Frankreich bekriegt, auß Krankenlager gesunken; er soll gestorben sein, als er an der Spitze der Liste der von ihm Abgesallenen den Namen seines Sohnes Johann las.

Richard Löwenherz (s. die nebenstehende Abbildung), der ihm auf dem Throne folgte, war zwar in England geboren, hatte aber den größten Teil seines Lebens als Graf von Poitou und aquitanischer Herzog in Südsrankreich verbracht; er war nach Abstammung, Erziehung und Sprache Franzose. Er hatte an der Poesie der Troubadours Gefallen gefunden und sich selbst in französischer Sprache als Dichter versucht. Im Jahre 1192 war er im Heiligen Land von dem Herzog Hugo von Burgund in unflätigen Liedern angegrifsen worden und hatte in ähnlichem Ton darauf geantwortet; doch ersahren wir hiervon nur aus dem Bericht einer Chronik. Auch die beiden erhaltenen Gedichte fallen erst in die Reit seiner Regierung.

Das eine ist eine Kotrouenge (Gedicht mit Refrainzeilen am Strophensschluß), die er im Winter 1193/94 seiner Halbschwester, der Eräsin Marie von Champagne, aus der Gesangenschaft sendet, und worin er bittet, endlich seine Auslösung zu bewirken. Das andere ist 1196 an den Dauphin von Auwergne gerichtet, dem Richard Beistand gegen Philipp II. August zusgesagt hatte, ohne später dies Versprechen zu halten, und dem er num Vorwürse macht, daß er sich Philipp unterworsen habe.

Die Sprache dieser Gedichte ist kräftig und klar. Der Außdruck des Sirventes von 1196 erinnert mit seinen prickelnden, das Ehrgefühl aufstachelnden Worten an Bertran de Born (vgl. S. 80), der Richard lange Zeit nahegestanden hatte.

Das erste bedeutende Ereignis aus Richards Regierung, der dritte Areuzzug, wurde von einem Normannen, Ambroise, beschrieben, der in Richards Gesolge daran teilgenommen hatte und eher ein Spielmann als ein Arieger gewesen zu sein scheint. Er hatte nähere Beziehungen zu Evreux und schloß seine Chronik nicht vor 1196 ab, schilbert lebendig und anschaulich und nimmt natürlich für die Engländer und gegen die Franzosen Partei. Sein Werk: "Histoire de la guerre sainte" (Geschichte des heiligen Arieges), ist für die Geschichte des dritten Areuzzuges eine Quelle ersten Kanges



Das Grabmal bes Richard Löwenherz in Fontevrault. Nach einer Zeichnung bes 17. Jahrhunderts, in der Rationalbibliothet zu Paris.

und hat auch bald eine lateinische Bearbeitung in dem "Itinerarium regis Richardi" (Reisebuch König Richards) von Richard, dem Prior von Trinith (Kirche in London), ersahren.

Aus dem Ende des 12. Jahrhunderts haben wir auch zwei französische Gedichte von einem Verfasser lateinischer Epigramme, Simon de Fraxino (in einem Akrostichen nennt er sich Simund de Freine), Kanonikus der Kathedrale zu Hereford. In zierlichen Reimpaaren aus Siebensilblern geschrieben, ist im "Roman de philosophie" des Boëthius "Consolatio philosophiae", im Leben Sankt Georgs, des Schutzbeiligen der Engländer, eine lateinische Legende verwertet worden. Das zweite Gedicht knüpft an das Ende des dritten Kreuzzugs (1193) an.

Ein Ereignis von großer Tragweite auch für die Literatur= und Sprachgeschichte war die Zurückgewinnung der Normandie durch König Philipp II. August im Jahre 1204. In die Zeit der Kämpse zwischen Engländern und Franzosen, die sich in dieser Provinz abspielten, versetzt uns lebhaft der "Romanz des Franceis" des Andreu von Coutances, von dem wir auch eine offenbar erst später geschriebene gereimte Übersetzung des Evangeliums Nikodemi haben.

Der sogenannte "Roman von den Franzosen" beginnt in der Form einer Urkunde König Arslets (d. h. Alfreds) von Northumberland an die Biertrinker und besteht aus einreimigen Strophen von je vier Achtsilblern. Erst wird erzählt, wie Arthur dem König von Frankreich (Frolles, d. h. dem aus Gaufrid bekannten Flosso) sein Land abnimmt, ohne daß sich Frolles auch nur zur Wehr seht. Dann werden die Franzosen wegen ihrer Gewohnheiten, besonders beim Essen und bei der Zubereitung der Speisen, berböhnt. Die wenig geistreiche Satire hätte nach der Kückeroberung der Normandie durch Philipp II. gar keinen Sinn mehr gehabt.

## 4. Die Dichtung im Königreich Frankreich bis 1204.

Die königliche Familie stand in Frankreich der französischen Literatur, die in England früh eine Pflege gefunden hatte, kalt gegenüber. Erst die schöne Eleonore brachte den literarischen Geschmack in die höheren Kreise Frankreichs, nachdem sie sich im Jahre 1137 mit König Ludwig VII. vermählt hatte, der sich 1152 zu seinem und seines Landes Unheil wieder von ihr scheiden ließ. Sie selhst hat für die Literatur weit mehr in ihrer zweiten Ehe getan, wo ihr Geschmack mit dem ihres Gatten zusammenstimmte (vgl. S. 126). Ludwig VII. war ein charakterschwacher, engherziger Fürst, dessen aussetzsche Frömmigkeit von dem lebenslustigen Sinn Eleonores so sehr abstach, daß diese es offen aussprach, sie seinem Mönch, nicht einem König vermählt. Doch hat sie ihre Vorliebe für die französische Dichtung auf ihre Töchter übertragen, auf Alix, seit 1152 die Gattin Thibauts V. von Blois, der 1191 vor Akson siel, und auf die ältere Marie, seit 1164 die Gattin Heinrichs I. von Champagne, eines Bruders Thibauts.

Zum Teil ist es dem Einfluß dieser Fürstinnen zuzuschreiben, wenn in dem Geschmack der vornehmen Kreise ein Umschwung eintrat. Dieser betraf zunächst die Stoffe der Dichtung. Wenn bis dahin der Roman neben den Chansons de geste nur durch einige Bearbeitungen antiker Dichtungen vertreten war, wurde er jest durch die keltischen Sagen von Arthur und dessen Rittern sowie durch allerlei Erzählungen verschiedener, besonders aber orientalischer Herkunft bereichert. Man pflegt die Benennung Abenteuerroman, die eigentlich auch den Arthurroman umfaßt, auf die zweite Gattung zu beschränken, um auch für diese eine bestimmte Bezeichnung zu haben. Während die Chansons de geste die verschiedenen Stände gleichmäßig ergötten, wandten sich die neueren Gattungen, besonders der Arthurroman, nur an die ritterlichen Areise. Dementsprechend ist das Interesse ganz auf Waffengewandtheit und Frauendienst gerichtet. Während dort das Element des Wunderbaren nur ganz spärlich erscheint, findet man es hier auf Schritt und Tritt: Riesen und Zwerge, Zauberer und Feen, unsichtbar machende Kinge, allerlei Zauberwerk und Geisterspuk. Oft wiederholt sich ein Motiv, das an das Tabu gewisser Naturvölker erinnert: wer ein umzäuntes Grundstück betritt, über eine Brücke reitet oder sonst eine bestimmte Handlung vollzieht, muß mit einem Gewappneten einen Kampf bestehen, der dem Unterliegenden die allerschlimmsten Bedingungen auferlegt. Auch durch irgendein Geheimnis, das erft später seine Aufklärung findet, wird die Spannung erhöht. Neben der Verehrung des Ritters für die von ihm geliebte Frau fehlt es

nicht an Schilberung der Neigung, die zur The führt oder der Liebe zwischen Ehegatten, woraus schon zu entnehmen ist, daß sich der raffinierte Frauendienst der Provenzalen, obwohl er dem Norden bekannt wurde, dort doch niemals völlig eingebürgert hat.

Am Hose Thibauts V. lebte der Dichter Gautier von Arras, der, da er für einen nichtpikardischen Herrn schrieb, seine heimatlichen Sprachsormen nach Krästen abstreiste und die Mundart von Isle de France zu tressen such die Eräfter Roman ist der "Erácles" (Heraeckius). Da außer Balduin IV. vom Hennegau auch die Gräsin Marie darin als Gönnerin des Dichters genannt wird, so kann der Roman nicht vor 1164 versaßt sein. Er ist freilich auch nicht viel jünger: wahrscheinlich rührt er schon aus dem solgenden Jahre her.

Er zerfällt in zwei Teile, die nur durch die Person des Eracles lose verknüpft sind. In dem ersten, der an Erzählungen von Merlin erinnert und auf den Inhalt eines griechischen Komans zurückgeht, wird der Knade Eracles, der sür die Natur der Steine, Pferde und Frauen einen wunderbaren Scharstlick besitzt, von seiner Mutter an den Kaiser Fokas verkauft, dem er verschiedene Proden seiner Weisheit ablegt. So entdeckt er sür den Kaiser die trefslichen Eigenschaften der Athenaïs, mit der sich der Kaiser infolgedessen vermählt. Als aber der Kaiser, im Begriff, einen Feldzug zu unternehmen, die Kaiser in einen Turm einsperrt, um während seiner Abwesenheit ihrer Treue sicher zu sein, ist Eracles der Meinung, daß dieses Mißtrauen das gerade Gegenteil des Beabsichtigten zur Folge haben wird, und so geschieht's. Als die Kaiserin bei Gelegenheit eines Festes aus ihrem Gesängnis herausgelassen wird, fängt sie mit einem Kitter Parides eine Liedschaft an, und als der Kaiser nach seiner Kückehr hiervon ersährt, läßt er sich von ihr scheiden. Der zweite Teil des Romans zeigt Eracles nach dem Tode des Kaisers als dessen Radssolger. Der Held gewinnt das Stück vom heiligen Kreuz, das der Perserkönig Codroés (der historische Ehosros) entführt hatte, diesem wieder ab und bringt es nach Ferusalem zurück.

Da die byzantinische Quelle dieses Komans uns nicht erhalten ist, so können wir nicht sessstellen, welche Anderungen sich der Dichter ihr gegenüber erlaubt hat. Sicherer können wir in dieser Hindick Gautiers zweiten Koman beurteilen: "Fle und Galeron" (Namen, die der Geschichte der Bretagne entlehnt sind). Dieses Werk ist Beatrix von Burgund, der zweiten Gemahlin Kaiser Friedrichs I., zu ihrer Krönung (1167) oder bald nachher gewidmet, denn der wiederholte Hinweis auf die Krönung in Kom hätte keinen Sinn, wenn dieses Erseignis einer schon entschwundenen Vergangenheit angehörte. Gautier nahm den Stoff aus dem letzten Lai der Marie de France (vgl. S. 132) und spann ihn zu einem Komane aus.

Dem Lai gufolge lebt in ber Bretagne ein Kitter Clibuc mit seiner Gattin Guilbeluec in gludlicher Che und steht bei dem König in hoher Gunst, bis Neider ihn bei dem Lehnsherrn verklagen, dieser ihm sein Wohlwollen entzieht und Eliduc, seiner klagenden Frau treue Liebe auch nach der Trennung versprechend, nach England übersept. Dort nimmt er Dienst bei dem alten König von Exeter und befreit das Land von einem Feind, der es arg bedrängte, weil der König ihm seine einzige Tochter versagt hatte. Diese Tochter, Guilliadun, verliebt sich in den tapferen Fremden, und auch er empfindet gegen seinen besseren Willen — benn die Eide, die er beim Abschied seiner Gattin schwor, sind unvergessen — Neigung für das Königstind. Nach vergeblichem Kampf mit sich selbst tritt er mit Guilliadun ins Einvernehmen, verschweigt ihr aber, daß er schon eine Frau hat. Nun kommen Boten aus der Bretagne, um ihn gegen die Feinde, die seinen alten Lehnsherrn arg bedrängen, zu Silfe zu bitten. Er folgt der Aufforderung, ist aber daheim bei seiner treuen Frau düster und still und fährt, nachdem er die Feinde besiegt hat, eilends wieder nach England gurud, wo er an einem verstedten Orte heimlich landet. Er schidt einen Boten gu der Königstochter, die, außer sich vor Freude, in der Nacht ihres Baters Schloß verläßt und zu dem Schiff des Geliebten eilt, das ohne Zögern absegelt. Unterwegs bricht ein Sturm aus, und einer von den Schiffern ruft, daran sei nur Cliduc schuld, der daheim ein eheliches Weib habe, jest aber eine andere entführe. Mis Guilliadun diese Worte vernimmt, finkt fie zu Boden. Nach der Landung trägt Eliduc die scheinbar Tote in eine einsame Waldkapelle und legt sie vor dem Altar nieder. Dann geht er in seine Behausung, wo seine Frau ihn liebevoll empfängt und nicht begreift, weshalb er trüb und finster bleibt. Da er sich zuweilen heimlich in den Wald begibt, läßt sie einen Diener ihm folgen und sucht endlich selbst die Kapelle Guilliaduns auf. Sie bewundert die Schönheit des Mädchens, ruft es durch eine rote Blume ins Leben zurück und tröstet die Alagende damit, daß sie ins Kloster gehen und ihr Eliduc überlassen will. So geschieht's. Esiduc verledt in der neuen She glückliche Jahre und tritt dann in ein Mönchskloster ein, wäherend Guilliadun Nonne wird in dem Kloster Guildeluecs, deren edler Entsagung sie ihr Glück verdankte.

Ein Bergleich des Lai mit dem Roman fällt keineswegs zugunsten des letzteren aus, der mehr als sechsmal so lang ist wie jener. Doch sind die Abweichungen Gautiers charakteristisch. Die Namen sind geändert: der Ritter heißt Mle (Sohn eines Eliduc!), seine Frau Galeron, seine Geliebte Ganor. Die Tatsachen sind im wesentlichen dieselben geblieben, doch ist die Schiffbruchsepisode und die Belebung der Toten weggelassen und durch anderes ersett. Auch die erste Entsernung des Ritters von seiner Frau wird anders motiviert; er verliert in einem Turnier das linke Auge und mag so entstellt seiner Gattin nicht entgegentreten. Diese Moti= vierung, die in einer altdeutschen Erzählung wiederkehrt, hängt offenbar mit einer auch am Hofe von Champagne erörterten Frage zusammen, die wir aus dem Kaplan Andreas (vgl. S. 154) kennen: ob eine Dame ihrem Liebhaber, der im Rampfe eine Entstellung davongetragen, 3. B. ein Auge verloren habe, daraufhin den Abschied geben dürfe (was verneint wird). Über= haupt ist die Minne, die bei Marie de France noch auf dem älteren, unbefangenen Standpunkt steht, von Gautier schon in die höfische Sphäre gerückt. Das Benehmen der Königstochter ist für die Zeit moderner: sie verliebt sich zwar in Mle zuerst, bewahrt aber tadellose Zurückhaltung. Und da zwei Neigungen nicht in einem Herzen gleichzeitig wohnen können, so erwidert der Ritter ihre Liebe nicht und ist erst bereit, sie zu ehelichen — aus Mitseid, nicht aus Liebe —, als er erfahren hat, daß seine Frau verschwunden sei. So macht auch er sich keines Verstoßes schuldig. Daß Gautiers Roman dem Arthurroman von Christian vorausliegt oder doch spätestens mit Christians Anfängen gleichzeitig ist, läßt sich wohl daraus entnehmen, daß der Verfasser bei den Personen- und Ländernamen, die er einführt, weit mehr die Karlssage als die Arthursage benutt hat. Wir treffen wie im "Erec" Beziehungen zu den Chansons de geste.

Am Hofe der Gräfin Marie fand auch Christian von Tropes Förderung, der Meister der eleganten und anmutigen Erzählungskunst, der den Arthurroman in die hösische Literatur einführte und damit für die französische Literatur wie für die Literatur des Mittelasters übershaupt einen neuen, reichlich sließenden Quell hervorspringen ließ.

Über das Leben Christians wissen wir wenig mehr als nichts. Daß er aus der Hauptstadt der Champagne stammte, sagt sein Name. Er erregte durch seine Dichtungen die Aufmerksamsteit der Gräsin Marie und fand zulegt in dem einflußreichen Grasen Philipp von Flandern und Elsaß einen Gönner. Er scheint vor dem Ende des 12. Jahrhunderts gestorben zu sein.

Auf Grund einer Stelle des "Lancelot" glaubt Gaston Paris annehmen zu dürsen, Christian sei Wassenherold gewesen. Daß er ein Mann von gelehrter Bildung war, zeigen schon seine vermutlich ersten Werke, Übersetzungen aus Ovid. Wir wissen von ihm selbst, daß er die "Ars amandi" in französische Verse gebracht hatte; doch ist uns dieses Werk nicht erhalten. Dagegen besitzen wir von zwei Episoden, die er aus den "Metamorphosen" aushob (Pelops, Philomena), wenigstens die zweite, die ein Dichter des 14. Jahrhunderts in seinen "Ovide moralisé" eingeschaltet hat. Christian nennt sich darin mit einem Beinamen (Crestiien li Gois), der weder von ihm noch von seinen Zeitgenossen sonst wird.

Verloren ist dann gleichfalls sein "Tristan", und dieser Verlust ist einer der empfindlichsten in der ganzen mittelalterlichen Literatur. Denn vielleicht war er der erste zur Verherrlichung der ritterlichen Minne gedichtete Koman, für dessen Darstellung die leider verlorene Übersetung der "Ars amandi" eine gute Vorschule gebildet haben muß. Möglich, daß ein Teil des späteren Prosaromans auf der verlorenen Dichtung beruht.

Hatte der "Tristan" ein schuldiges Liebesverhältnis zur Erundlage, so waren die beiden folgenden Romane des Dichters einer Schilderung der erlaubten Liebe gewidmet: der erste der treuen Liebe zweier Chegatten, der zweite der treuen Liebe eines jungen Paares. Der erste, "Erec", ist nach einem Helden von König Arthurs Taselrunde benannt.

Obwohl er ein Königssohn ist, folgt Erec der Neigung seines Herzens und erhebt Enide, die Tochter eines armen Mannes, zu seiner Gattin. Nachdem er sie am Hose seines Vaters zu Carnant (in Wales) seierlich eingesührt hat, vergißt er in ihrer holden Gegenwart der ritterlichen Wassentaten, dis sie ihm dies selbst zum Borwurf macht. Da bricht er sogleich auf, nur von Enide begleitet, und verdietet ihr, um sie für den Vorwurf zu strassen, mit dem sie das Recht der Gattin überschritt, zugleich aber, um ihre treue Liebe auf die Prode zu stellen, zu ihm zu sprechen. Allersei Wenteuer werden von ihm siegreich bestanden, bei denen sie ihm durch ihre Warnungen das Leben rettet; stets aber wird sie von ihm für diese Warnungen außgescholten, weil sie damit sein Verbot übertreten hat. Sie bereut schwer ihr unbedachtes Wort, bleibt ihrem Gatten in den schwierigsten Lagen treu, und als dieser durch eine Reihe der kühnsten Taten seinen Heldenmut gezeigt hat, sindet die Versöhnung statt, und Erec wird nach seines Vaters Tode in Nantes, das er von Arthur als Lehen erhält, zum König gekrönt.

Der "Erec" verrät sich durch mehreres als ein Jugendwerk. Während Christian später den Reim mit großer Sorgfalt behandelt, erlaubt er sich hier an vereinzelten Stellen bloße Affonanzen. Er gibt lange Namenregister, die er später vermieden hat, erwähnt die Chansons de geste, was in späteren Arthurromanen seltener wird, bezeichnet den ersten Abschnitt mit bem Ausbruck bes Volksepos (val. S. 19) als ersten vers und zitiert häufig Sprichwörter. Dagegen zeigt sich schon hier das fesselnde Erzählertalent, die elegant dahinfließende Sprache, die anschauliche Schilderung, die den staunenden Leser an die größten Wunder glauben läßt, die psychologische Wahrheit in den Selbstgesprächen der handelnden Personen. Allerdings wird die Einheit des Ganzen durch den beständigen Wechsel der Abenteuer gefährdet, doch ist dies im "Erec" weniger als sonst fühlbar, da das Ganze von einem Grundgedanken durchzogen ist. Leider schließt dieser vor dem Schlußabenteuer, das in obiger Analyse übergangen ist, ab, obwohl es dem Dichter ein leichtes gewesen wäre, die Versöhnung der Gatten an das Ende statt vor den Beginn dieses Abenteuers zu setzen. Die schnöde Behandlung der Enide durch Erec zeigt recht deutlich, wie wenig das Verhältnis unter Chegatten von den Anschauungen des Frauendienstes berührt wurde. Die freie Bearbeitung des "Erec" durch Hartmann von Aue ist der älteste Arthurroman in deutscher Sprache.

In dem anderen Liebesroman Christians, dem "Cligés" (um 1168; s. die Tasel bei S. 115), wird ein Stoff behandelt, den zwar der Dichter lose an den Arthurkreis anzuknüpsen versucht hat — die Mutter des Helden ist eine Schwester Gauvains, der im "Erec" auftritt —, der jedoch ofsendar byzantinischen Ursprungs und der damals in Frankreich bekannten, aber nicht literarisch erhaltenen Sage von Salomon und Marcol verwandt ist. Schon der altgriechische Koman "Abrokomas und Anthia" des Kenophon von Ephesos ist ähnlichen Inhalts.

Gleich Tristan verliedt sich Cligés in die Braut seines Oheims, des Griechenkaisers Alls (Mexius). Er sindet bei Fenice Gegenliede, und auch hier muß ein Zaubertrank zu Hisse gerusen werden, den Fenicens Amme, die zauberkundige Thessala, dereitet, und der Alis im Traum die Erfüllung seiner höchsten Sehnsucht vorspiegelt. Nachdem Cligés an Arthurs Hose Helbentaten vollsührt hat, kehrt er nach Griechensand zurück und setzt sich mit Fenice in heimliches Einvernehmen. Ein von Thessala bereiteter Trank versenkt Fenice in einen todähnlichen Schlummer, wie Julia in Shakespeares "Romeo". Sie wird in einem besonders hergerichteten Sarge begraben, dann aber nachts von Cligés in einen einsam gelegenen, sür diesen Zweck erbauten Wunderturm getragen, wo sie wieder zum Leben erwacht. Da führen nun in

ber Einsamkeit des Turmes und des anstoßenden herrlichen Baumgartens die Liebenden über ein Jahr lang ein seliges Minneleben, bis sie ein Ritter zufällig entdeckt und dem Kaiser Mitteilung macht. Sie wissen sich der Bersosgung durch die Flucht an Arthurs Hof zu entziehen, und bald bringt die Nachricht von des Kaisers Tod Cligés die Krone und dem Roman die Lösung.

Christian will die Geschichte einem (offenbar lateinischen) Buch entnommen haben, welches der Kathedrase zu Beauvais gehörte, und es ist möglich, daß eine kurze Erzählung in französischer Prosa (in dem Roman "Marque de Rome") den Inhalt dieser Quelle in den Hauptzügen wiedergibt. Wir dürsen aber auch ohne diesen Text annehmen, daß die allzu aussührliche Erzählung der Taten von Cligés' Vater und Cligés selbst an Arthurs Hoffers wird den ersten Zaubertrank Thessalas ausgedacht hat, um einer naheliegenden Kritik zu entgehen, die man offenbar seinem "Tristan" gemacht hatte: eine Frau wird degradiert, wenn sie mit zwei Männern zu gleicher Zeit Gemeinschaft hat.

Mit dem "Lancelot", gewöhnlich "Le Conte de la charrette" (Die Erzählung von dem Karren) genannt, kehrt Christian wieder völlig zu dem Arthurkreise zurück.

Meleagant, der Sohn des Königs von Gorre, hält viele Kitter und Damen aus Arthurs Keich in seiner Gefangenichaft, barunter bie Königin Gueniebre; boch will er sie in ihre Heimat zurückfehren laffen, wenn einer von Arthurs helben mit ihm um den Besit der Königin Gueniebre, der Gemahlin Arthurs, fampft und ihn im Kampfe überwindet. Der Seneschall Re (sonft auch Reu, Rei) begibt fich mit ber Königin an den von dem Fremden bezeichneten Ort, wird aber von Meleagant besiegt und mit der Königin gefangen fortgeführt. Gauvain zieht aus, um sie zu befreien, und trifft unterwegs mit Lancelot zusammen. Alls ihnen ein Zwerg mit einem Karren begegnet — auf einen solchen zu steigen, galt für sehr entehrend. weil ber Karren damals als Pranger benutt wurde — und dem Lancelot die Königin am folgenden Morgen zu zeigen verspricht, wenn er den Karren besteige, da zögert Lancelot nur zwei Schritte lang und springt bann entschlossen auf den Karren, bis der Zwerg ihn wieder herabkommen heißt. Er erfährt dann, daß fein Frember, der das Land Gorre betreten hat, aus demfelben zurückehren kann, und daß dieses Land nur zwei Zugange hat: eine schmale Brücke, die tief unter Wasser liegt, und eine andere, die nicht breiter als eine Schwertschneibe ift. Nach verschiedenen Abenteuern gelangen die beiben helben an die Bruden. Gauvain wählt die erste, Lancelot die zweite. Es gelingt Lancelot, auf Händen und Kußen über die Schwertbrude gu friechen. Er ftellt fich Meleagant gum Zweitampf und ift im Begriff, ihn zu überwinden, als der König von Gorre ihm durch Guenièvre Einhalt gebieten läßt. Ihm soll zwar die Königin ausgeliefert werden, doch soll er bereit sein, an Arthurs Hof mit Meleagant alljährlich aufs neue zu kämpsen. Mit der Königin erhalten auch alle anderen Gefangenen des Landes Gorre die Freiheit. Gauvain ist auf der Basserbrücke mit knapper Not dem Ertrinken entgangen und begibt sich, als er von der Befreiung der Königin hört, an Arthurs hof gurud. Durch ben hinterliftigen Meleagant wird Lancelot verräterischerweise in einen einsamen Turm eingesperrt und darin gefangen gehalten.

Hier bricht Christian das Gedicht ab; sein Freund, der elere Godefroi de Leigni (wohl Lagnh bei Meaux), hat es ohne Berzug auf des Dichters Wunsch zu Ende geführt. Lancelot wird von der Schwester seines Feindes, der er früher einen Dienst geleistet hatte, aus dem Gefängnis besreit und kämpst an Arthurs Hof den sessen Zweikamps mit Meleagant zu Ende, indem er diesem schließlich den Kopf abschlägt.

Dieses Gedicht zeigt uns Christian in Beziehung zur Gräfin Marie von Champagne: der Dichter sagt uns, daß er seiner Gönnerin den Stoff und den Geist (la matiere et le sen) seines Romans verdanke. Wenn wir von dem Stoff zunächst absehen und uns die Frage vorsegen, was unter dem "Geiste" des Romans zu verstehen sei, so kann die Antwort kaum zweiselhaft sein: Christians "Lancelot" überträgt die Ansichten der Troubadours von der ritterlichen Liebe aus dem Süden in den Norden, aus der Ihrischen Poesie in die erzählende Dichtung. Zwar zeigt schon der Tristan-Dichter Thomas Bekanntschaft

for ades nothers andoniemans ke au fort pferamant an not assommen ke li apostles dub a coos ki ance funt animal, et ancomenceans, humaine chose dist il not di por lanfarmeren de uve chaus, for ansi cum nos turestes uos bur changer manbres por serur a ordent et a malueluce ansi les returerz or por scruer a while an seurcesiemain. Dier ceu al ki en inscaor ar esteu li amiaules serianz de fun cors, celt u animal hom ka rai ancomancet a matte sun cons en la subjection de lespert et de by meimes aromen por apceoure celes choses ke de deu sunt et por

 Eine Seite aus Guigos Brief an die Klosterbrüder zu Montdieu.
 Handschrift in der Bibliothek zu Verdun.

dentier el vemple cu plus cul kear mozes opurel necer met miel en ciel Ct porcea Eilmoienerel delminel restamen key tenurenzemer de sa mozo. en la redemption de celes milmes prenarications kel Lorent desor lo primier testamer praigner lave pmillion del parmenant heritaige. cil ki apelet func. Car lar ou om fair cestamer ac mestier Relimoir del cestos encrecourer. Car en most. Elivettamet confarment. Alevent ne wale cest ne puer estre fais tant of al uje ke duy few late Les humaines lois tocher er l'apostles of suelent affauillier to testame the linns fact of larve de son herrange come ke le duisseurs de rel meifines reflame & moir. Car quae aldunfered Emort lest farme del vot sa duyle des sen auant. En cefte mamere le cestamer de la ene parmenat ke crit nos at doneit ne nos puet mies atarmet ethre fars. fil ne lauft confarment y la most. Car ligrat effor nes pachier ke ne pulliens alcumit eftre rachacent ne fait fe li filz den nemount poz nos. Co por ren ke nos nestiens muel digne de co querre ceu quair pmil le deunt il nit moiene vel y la more por ou ke par la more kilnedure mues loffer oftelt nie moze. Le nos aurens deler up. Ut poscen be mainte gent moent parfect purent docur des pinissions met lignoz maismemet de oru alta moir le at Hauss hom le laint apolle

Eine Seite aus den Homilien Haimos von Halberstadt für die beiden letzten Fastenwochen.

Handschrift in der Arsenalbibliothek zu Paris.

Die sechs ältesten französischen Handschriften aus Frankreich (Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts). Tafel I. Nach den Originalen.

Verauencure une desimble miz fur qui voouver ne puco eltre yeur om ne dor miel due Ce lembler totenous que tore tilome decelt plan full rets. Welter a de purier le varguaule creature ce dist nuseriorde car ele E charue deuenne. 4 molo endowom anougrano pr Tiet: Venuz & hvent om down auou priver deleven litent Finitrespaller & revienz rediliver satur part. It conjeur live que li parolle que tudilis low namplie: y porceu coujent adam tot mour auoc to resceles dus entre estorem al voi quil maisor del firme que defendusz le fux. Peurel ce dult mile 14wide porcai mengenual tudons poz que li tolt voie perces Uerweiz milmet lew bien queva mi le troorde est perie manz neut le tuaneune fiere nenal prover. Et ale redilow alli enamore. Sivele Whom eschapper de la sencence de more quillma naisel danam: dons è perre ta neviterz, ne ne per manute enpmenant. Dont dut wunt del cheru but com les Doueron tramactre al wi Calemon, car alfil a dill & doners to z li jugemens y dauanoly mgner enlemble mulemande y werrenz y li tracent auant celes parottel melinel doncelel le deplace muent danam. Je reconogr bien ce dist neviceix que milevicorde arbone invencion, mail ie norvoie flor inveneront full letone lowner & porarunt ele com chargner, alome que colpaules elt qua a levour. Mail eu ce dist miles coude nen espargnes non atun nen alaure anz forlennet li fiereinen en

plar ou our n san plenagte de centr de ceu est became pols fur acreer encource une geno any disorem any de ces enviens ke plevangle le auviens engeni to car a notote ancers he vite fulkno de wit y he cut fuseur apèleu fil de cont car hum duou ju that the pol- h alcoes in high the prevon h alcoes juin 11 Ht apollo. For tomes norvement semence des apor Thes per predication man't election y phericage ferri æ de coub que nouv des aportles. L' no damme. of chartest be the fact efter nonnecon culencenos por nos me detveno de parler a nos y moto plus sousens parlervie si nen estereno plusa a faire any me devieneur. It ne fair unes a meruflher a ju higt en culencem por rios. Detke ju trot en moi numes grant obeions de cusencem. car were celes heres he ju erward ma unive 2 philos perk ou ju high ne faw adover he mon areme ne sou unbere em mi ne moens de cusence on never ju met dun chalcun de nos. à ju not at me a cum un mines. Teu lett cil quy les cuers cer there quatures freres mes cuevs est plus chargies de uve cusenceon ke dela sese unsmes. Et nen at mes meruelle had grane cusencemy h

<sup>3.</sup> Eine Seite aus den Predigten Bernhards von Clairvaux.

Handschrift in der Pariser Nationalbibliotitek.

<sup>4.</sup> Eine Seite aus den Predigten Bernhards von Clairvaux.

Handschrift in der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

т

[...] soit adés nostres ansoniemanz, ke ceu soit perfeitemant an nos assommeit ke li apostles dist a ceos ki ancor sunt animal et ancomenceant. "Humaine chose", dist il, "uos di por l'anfarmeteit de uostre chair. Tot ansi cum uos liurestes uos manbres por seruir a ordeit et a maluistiet, ansi les reliureiz or por seruir a iustise an seintefiëmant". Oiet ceu cil ki eniusca or at esteit li amiaules serianz de sun cors, c'est li animas hom ki iai ancomancet a matre sun cors en la subiection de l'esperit et de luj meimes atorneir por aperceoure celes choses ke de deu sunt et por [...]

mant

doit

ngier

umes.

2

[...] d'entrer el temple; cum plus cil ki at mortes oyures n'enterrat mies en ciel! Et por ceu est il moieneres del nouel testament, ke per l'entrecorrement de sa mort en la redemption de celes mismes preuarications k'estoient desoz lo primier testament praignent la repromission del parmenant heritaige cil ki apeleit sunt. Car lai ou om fait testament, at mestier ke li morz del testor entrecorret. Car en morz est li testamenz confarmeiz; altrement ne ualt. Cest ne puet estre fars, tant cum cil uit ke diujseit l'at. Les humaines lois tochet ci li apostles, que suelent aflauillier lo testament ke li uns fait a l'atre de son heritaige, tant ke li diujseires de cel meismes testament est morz. Car quant cil diujsejres est morz, s'est farme del tot sa diujse des i en auant. En ceste maniere li testamenz de la uje parmenant, ke Criz nos at doneit, ne nos polt mies altrement estre fars, s'il ne laüst confarmeit per sa mort. Car si granz estoit nostres pechiez, ke ne puissiens altrement estre rachateit ne salf, se li filz deu ne morust por nos. Et por ceu ke nos n'estiëns mies digne de conquerre ceu qu'il nos auoit promis, se deujnt il nostre moienejres per sa mort, por ceu ke par sa mort, k'il ne dujt mies soffrir, ostest nostre mort, ke nos auiëns deserujt. Et por ceu ke mainte gent moens parfeit puient doteir des promissions nostre signor, maismement de ceu qu'il fut morz si cum flaues kom, li sainz apostles [...]

3.

Per auenture uns desraisnemenz fut, qui reconteiz ne puet estre et cui om ne doit mies dire. Ce semblet toteuoies que tote li somme de cest plait fust tels. "Mestier at de pitiet li raignaule creature", ce dist Misericorde; "car ele est chatiue deuenue, et molt

Ť.

[und das] sei stets unser Bestreben, daß das vollfommen in uns Geltung erlange, was der Apostel
denen sagte, die noch animalisch und Anfänger
sind. "Etwas Menschliches", sagte er, "sage ich euch
wegen der Schwachheit eures fleisches. Gerade
so, wie ihr eure Glieder dazu verwendet habt, um
der Unreinheit und Schlechtigkeit zu dienen, so
verwendet sie nun anderseits dazu, der Gerechtigfeit in Heiligung zu dienen." Es vernehme dies
der, der bis setzt der freundliche Diener seines
Leibes gewesen ist, d. h. der animalische Mensch,
der nunmehr beginnt, seinen Leib in die Botmäßigkeit des Geistes zu stellen und sich selbst
dazu tauglich zu machen, um sene Dinge, die von
Gott sind, zu ersassen und um [...]

[Wenn jemand etwas Totes und Unreines berührte, war es für ihn nicht passend, den Tempel zu betreten; um wieviel mehr wird der, der tote Werke hat, nicht in den himmel eingehen! Und er [Christus] ist Mittler des neuen Testamentes, damit durch das Ereignis seines Todes bei der Erlösung von diesen selbigen Dergehen, die unter dem ersten Testament vorkamen, sie, die berufen find, das Gegenversprechen der ewigen Erbschaft nehmen. Denn wo man ein Testament macht, ist es erforderlich, daß der Cod des Erblaffers eintrete. Denn in Toten fd. h. in der Tatsache, daß jemand tot ist] wird das Testament befestigt; sonft gilt es nicht. Es kann nicht fest fein, folange jener lebt, der es errichtet hat. Die menschlichen Gesetze berührt hier der Upostel, die das Testament, das einer dem andern über feine Binterlaffenschaft macht, abzuschwächen vilegen, bis der Errichter jenes felbigen Teftamentes gestorben ift. Denn wenn der Errichter gestorben ift, ift feine Derfügung ganglich fest für die Zukunft. So konnte das Testament des ewigen Tebens, das Christus uns gegeben hat, für uns nur dadurch fest werden, daß er es durch seinen Tod befestigte. Denn so groß war unsere Sünde, daß wir nur dadurch losgekauft und erhalten werden konnten, daß der Sohn Gottes für uns ftarb. Und weil wir nicht würdig waren, was er uns versprochen hatte, zu erwerben, murde er unser Mittler durch seinen Cod, damit er durch seinen Tod, den zu leiden er nicht verpflichtet war, unfern Tod wegnähme, den wir verdient hatten. Und weil manche weniger vollkommne Ceute an den Dersprechungen unseres Berrn zweifeln können, zumal daran, daß er wie ein schwacher Mensch gestorben sei, nimmt der Apostel [als Beispiel die übliche Gewohnheit der menschlichen Gesetze.]

3.

Dielleicht war es eine Auseinandersetzung, die nicht wiedererzählt werden kann, und die man nicht sagen soll. Es scheint jedoch, daß der ganze Inhalt dieses Streites solgender war. "Es bedarf das vernünftige Geschöpf des Mitselds", sagte

Wie man die Ges wohnheis ten ändern foll.

en doit om auoir grant pitiet. Venujz est li tens c'om doit auoir pitiet de lei, car li tens est iai trespasseiz." Et Ueriteiz redisiuet d'altre part: "Il coujent, sire, que li parolle que tu disis soit aamplie, et por ceu coujent Adam tot morir auoc totes celes choses qui en luj estoient al ior qu'il mainjat del fruit que defendujz li fut." — "Peires", ce dist Misericorde, "por cai m'engenuas tu dons, por que ie si tost doie perir? Ueriteiz mismes seit bien que ta Misericorde est perie et nianz nen est, se tu ancune fiëie nen as pitiet." Et cele redisoit assi encontre: "Sire, se li hom eschappet de la sentence de mort que tu li manaisces dauant, dons est perie ta Ueriteiz ne ne permanrit en permenant." Dons dist li uns des cherubin c'om les doueroit tramattre al roi Salemon; "car al fil", ce dist, "est doneiz toz li jugemenz et dauant lui uignent ensemble Misericorde et Ueriteiz, et si tracent auant celes parolles mismes dont eles se deplaignjuent dauant." -- "Je reconoix bien", ce dist Ueriteiz, "que Misericorde at bone intencion, mais ie uorroie que son intencions fust selonc sciënce. Et por cai uult ele c'om espargnet anceos a l'omme qui colpaules est qu'a sa serour?" — "Mais tu", ce dist Misericorde, "nen espargnes nen a l'un nen a l'atre, anz forsennes si fierement en [...]

4.

[...] car ceu ont il fait per l'euangele de Crist. De ceu est ke sainz Pols fut aïriez encontre une gent, qui disoient qu'il de ceos estoient, ke per l'ewangele' les auoient engenuïz; car il uoloit anceos, ke tut fussent de Crist et ke tut fussent apeleit fil de Crist. Car li uns disoit: "Ju sujs filz Pol", li altres: "Ju sujs filz Pieron", li altres: "Ju sujs filz Apollo." Nos sommes uoirement semence des apostles per predicacion, mais per eleccion et per heritage semence de Crist et neuout des apostles.

## De nostre damme.

Li charitez, ke me fait estre cusencenos por nos, me destrent de parler a uos, et molt plus souent j parleroie, si nen estoient plusor afaire, qui me detienent. Et ne fait mies a merujllier, si ju sujs en cusenceon por uos, deske ju troz en moi mismes granz okesons de cusenceon. Car totes celes fiëies ke ju eswart ma misere et plusors periz ou ju sujs, ne fait a doter ke mon ainrme ne soit torbeie em mi, ne moens de cusenceon ne rai ju mies d'un chascun de uos, si ju uos aimme si cum mi mismes. Ceu seit cil qui les cuers cerchet, quantes fiëies mes cuers est plus chargiez de uostre cusenceon ke de la seie mismes. Et nen est mies meruelle, si i'aj grant cusenceon, et si [. . .]

Barmherzigkeit; "denn es ist elend geworden, und man muß mit ihm großes Mitleid haben. Bekommen ist die Zeit, wo man mit ihm Mitleid haben muß, denn die Zeit ift icon verftrichen." Und Wahrheit fagte anderseits: "Es muß, Berr, das Wort, das du fagtest, erfüllt werden, und darum muß Adam gang sterben mit allem, was in ihm war am Tage, da er von der Frucht, die ihm verboten war, aß." — "Dater", fagte Barmherzigkeit, "warum hast du mich denn erzeugt, wenn ich so rasch untergeben soll? Wahrheit felbst weiß, daß deine Barmherzigkeit vernichtet ist und nichts ift, wenn du nicht manchmal Mitleid haft." Und jene fagte auch dagegen: "Berr, wenn der Mensch dem Codesurteil entrinnt, womit du ihn zuvor bedrohtest, dann ift deine Wahrheit vernichtet und wird nicht ewig bleiben." Da fagte der eine der Cherubim, man folle fie gum König Salomon schicken; "denn dem Sohn", fagte er "ist alles Urteil gegeben, und vor ihm mögen Barmherzigkeit und Wahrheit zusammenkommen und jene felben Worte vorbringen, mit denen fie fich zuvor beklagten." - "Ich erkenne wohl an", sagte Wahrheit, "daß Barmherzigkeit gute Absicht hegt, aber ich möchte, daß ihre Ubsicht gemäß ihrem Wiffen ware. Und warum will fie, daß man den Menschen, der schuldig ist, eher schont als ihre Schwester?" - "Aber du", sagte Barmherzigfeit, "schonst feinen von beiden, sondern wütest fo arg gegen [den Menschen, der gefündigt hat, daß du zugleich mit ihm auch deine Schwester qualft"].

4

[. . .] denn das haben sie [die Apostel] durch das Evangelium Christi getan. Daher wurde Sankt Paulus gegen Leute aufgebracht, die sagten, sie seien von denen, die sie durch das Evangelium erzeugt hätten; denn er wollte vielmehr, daß alle von Christus wären und alle Söhne Christi genannt würden. Denn der eine sagte: "Ich bin ein Sohn des Paulus", der andre: "Ich bin ein Sohn des Petrus", der andre: "Ich bin ein Sohn des Apollo". Wir sind in Wahrheit Same der Apostel durch die Predigt, aber durch Wahl und Erbschaft Same Christi und Aressen der Apostel.

Don Unfrer Lieben frau.

Die Liebe, die mich um euch bekümmert fein läßt, zwingt mich, zu euch zu sprechen, und ich würde zu euch weit öfter fprechen, wären nicht perschiedene Geschäfte, die mich abhalten. Und es ift fein Wunder, wenn ich um euch in Sorge bin, da ich in mir felbst großen Unlag zur Sorge finde. Denn fo oft ich mein Elend und verschiedene Gefahren, in denen ich schwebe, betrachte, ist kein Zweifel, daß meine Seele in mir verwirrt ift, und nicht weniger Sorge habe ich um jeden von euch, wenn ich euch liebe wie mich selbst. Das weiß der, der die Herzen ergründet, wie oft mein Berg mehr von Sorge um euch als von seiner eignen beschwert ift. Und es ift fein Wunder, wenn ich große Sorge habe und wenn [große furcht um euch alle mich verwirrt, wenn ich sehe, daß ihr in so grofem Elend und in so mannigfachen Befahren feid]. mit der Troubadourpoesie (vgl. S. 135); auch er läßt seinen Helben im Dienst der Liebe die allerentehrendsten Stellungen einnehmen, wobei dessen wahrer Wert nicht nur keine Sinduße erfährt, sondern sich erst recht zu bewähren scheint. Hingegen sehlt bei Thomas noch die raffinierte Sophistik, das verstandesmäßige Element, das bei Christian hinzukommt und offendar zuerst in seinem "Lancelot" zutage tritt, also auch dem verlorenen "Tristan" Christians noch gesehlt haben wird. Lancelot zeigt Gueniedre gegenüber einen reinen Sklavengehorsam, und charakteristisch wie dieses Eingehen auf jede Laune der Geliebten ist auch der einzige Fall, in dem sich Lancelot gegen diese versündigt. Als er den Karren trisst, den zu betreten für entehrend galt, und der Zwerg ihm am anderen Morgen den Anblick der Geliebten in Aussicht stellt, wenn er den Karren besteige, da zögert er im Kampf zwischen Kitterehre und Minnepslicht zwei Schritte lang, ehe er der letzteren solgt. Dieses kurze Zaudern wird ihm nachher von Gueniedre zum Vorwurf gemacht.

Wahrscheinlich hat die Gräfin Christian mit dem Liebesideal bekannt gemacht, das er in dem Verhältnis des Lancelot zu Guenièvre zur Darstellung brachte, und das von den Troubadours ausgeklügelt worden war. Marie aber war die Tochter einer Provenzalin, eine Nachstommin des ältesten Troubadours, und sie hatte selbst Troubadours an ihrem Hose, wie den Schmied volltönender Phrasen, Rigaut von Barbézieur, der ihr ein Gedicht über das Wesen der Minne widmete, worin er sie mit "Paradies" anredet und ihre literarische Bildung preist.

Der "Lancelot" weicht aber noch in einem anderen Punkte von den früheren Komanen Christians ab: er ist ohne den klaren Zusammenhang, ohne das allmähliche Fortschreiten in der Erzählung geschrieben. Die Ereignisse werden auseinandergerissen, und es bleibt dem Leser überlassen, den Zusammenhang herzustellen. Dazu kommt zuweilen eine beabsichtigte Undeskimmtheit in den Angaben. Als Gauvain auf einem ganz erschöpften Pserde einen Kitter heranjagen sieht, gibt er ihm auf dringendes Bitten eins seiner Pserde, auf welchem der Kitter von dannen reitet. Gauvain folgt ihm in den Wald und gelangt nach einiger Zeit an einen Platz, wo, nach den frischen Spuren zu schließen, eben erst ein heftiger Kampf gewütet hat und das Pserd, das er jenem Kitter geschenkt hat, tot am Boden liegt. Daß der Kitter Lancelot war, daß Lancelot in dem Kampf versucht hatte, Guenièvre ihrem Entsührer zu entreißen, davon wird kein Wort gesagt. Ferner läßt Christian den Namen seines Hauptschen lange ungenannt; erst wenn der Leser schon über die Mitte des Komans hinaus ist, lernter ihn kennen. Diese gesuchte, für die Darstellung wenig vorteilhaste Art, das Interesse Lesers zu steigern, sindet sich vereinzelt bereits im "Erec" und besonders aufsällig im "Graf".

Für "Lancelot" und den ihm folgenden Koman "Yvain" können wir die Entstehungsseit wenigstens ungefähr bestimmen, was dei den vorhergehenden Romanen nicht möglich ist: die beiden Werke sind zwischen 1164 und 1174 versaßt. "Yvain" bildet ein Gegenstück zu "Erec", insosern es sich um einen Konflikt zwischen den Pflichten des Kittertums und den Pflichten gegen die Gattin handelt. Wenn Erec jene hinter diese hatte zurücktreten lassen, so vergißt Nvain über seinen ritterlichen Unternehmungen die seiner harrende Gattin.

An Arthurs Hof erzählt Calogrenant ein Abenteuer, das er in der Bretagne erlebte. Er gelangte im Waldesdickht an eine brausende Duelle, neben der an einer Eiche ein eisernes Gefäß hängt; wer dieses aus der Duelle füllt und das Wasser ausgießt, ruft dadurch ein gewaltiges Gewitter hervor. Der Erzähler hat die Probe selbst gemacht, das Gewitter trat ein, und als sich der Himmel wieder geklärt hatte, kam ein Nitter angesprengt, der Calogrenant angriff und aus dem Sattel warf. Yvain, der die Erzählung mit anhört, beschließt sogleich, auch seinerseits das Abenteuer zu bestehen. Er erreicht die Duelle, ruft das Gewitter hervor, der fremde Nitter erscheint und greist Vvain an, wird jedoch von diesem tödlich

verwundet und entflieht. Avain jagt ihm nach bis unter das Tor seines Palastes, dessen Fallture mit Bucht herunterfinkt und Poains Pferd bicht hinter dem Ritter mitten durchschneidet. Gine zweite Tür, durch welche der Fremde vor Nvains Augen verschwindet, schließt den Raum nach der anderen Seite ab und verwandelt ihn für Dvain in ein Gefängnis. Doch erscheint durch eine Seitentur ein Fraulein, Qunete, der Dvain einst einen Dienst erwiesen hat, und die sich ihm jett dankbar bezeigt, indem sie ihm einen unsichtbar machenden Ring anstedt. Der Schloßherr ftirbt, Pvain sieht von seinem Gefängnis aus bem Begräbnis bes Ritters zu und verliebt sich babei in bessen schöne Witwe. Wieber ift ihm Lunete behilflich, die nach bem Begräbnis der Frau zuredet, fie muffe fich bald wieder verheiraten, damit ihr Land einen Schut habe, und schließlich habe der fremde Ritter ihren Gatten doch nur in der Notwehr besiegt und gezeigt, daß er diesem an Tüchtigkeit nicht nachstehe. Zulett ist die Dame zusrieden, daß Dvain geholt wird, und die Bermählung wird geseiert. Später kommt König Arthur zu Besuch und nimmt Pvain mit, der von seiner Frau auf ein Jahr und eine Woche beursaubt wird, um ritterliche Taten zu vollbringen. Alls er aber die Frist verstreichen läßt, ohne an seine Frau zu benken, verklagt ihn diese burch eine Botin bei König Arthur. Als Prain bas hört, wird er aus Verzweiflung wahnsinnig und lebt wie ein Wilder im Balbe. Nachdem er durch eine Zaubersalbe geheilt worden ist und seine Helbenfraft wieder erprobt hat, trifft er einen Löwen im gefährlichen Kampf mit einer Schlange. Er befreit den Löwen, der ihm aus Dankbarkeit ein treuer Gefährte wird und ihm den Namen des Löwenritters einbringt. Mit ihm begibt er sich in die Rähe ber Wunderquelle und hört dort Lunete klagen, die in einer Kapelle verborgen gehalten wird und den Tod erleiden soll, wenn nicht ein Ritter es wagt, sie im Kampse fiegreich gegen brei Gegner zu verteidigen. Poain eilt zu dem ungleichen Kampf, der durch das Eingreifen des Löwen schließlich zu seinen Gunsten entschieden wird, und nach einer Reihe weiterer Abenteuer, deren eines ihn auch seinem Freunde Gauvain gegenüberstellt, wird er auf die Fürsprache Lunetens von seiner Gattin wieder in Gnaden aufgenommen.

Der literarische Wert des Komans bleibt hinter dem seiner Vorgänger zurück. Das Werk zersällt in zwei selbständige Teile, die nur lose miteinander verbunden sind, und der zweite Teil setzt sich aus einzelnen Abenteuern, wie ein Schubladenstück, zusammen. Die beiden Teile sallen um so weiter auseinander, als zwischen ihnen eine Lücke liegt, Pvains Urlaub, über dessen Ausfüllung wir mit dürstigen Worten abgespeist werden.

Man nimmt jetzt wohl allgemein an, daß erst Christian mit den drei erwähnten Gedichten den Arthurroman als Literaturgattung ins Leben gerufen hat, aber es fragt sich noch, aus welchen Quellen er den Inhalt seiner Romane geschöpft haben mag. Bis dahin ist die Arthursage in der Literatur fast nur durch Nennius und Gaufrid vertreten. Zu Gaufrids Tert fügen die Übersetzer seiner "Historia" nur in einigen Zügen Neues hinzu; so Wace, wenn er die Tafelrunde erwähnt. Zedenfalls ist uns keine Literatur vor Christian bekannt, aus der er die von ihm erzählten Begebenheiten hätte entnehmen können. Wahrscheinlich wurden solche Stoffe von berufsmäßigen Erzählern (conteors) verbreitet, und darauf dürfte sich der Chronist Alfred von Beverlen beziehen, wenn er sagt, dem werfe man Mangel an Bildung vor, der von solchen Erzählungen keine Kenntnishabe. Wir sind daher zu der Unnahme gezwungen, daß Christian aus mündlichen Berichten, also aus der Sage, geschöpft hat. Die Arthursage war in Cumberland, Wales, Cornwall und in der Bretagne populär. In Südwales schrieb Nennius um 800, doch ist bei ihm und auch noch bei Späteren die Arthursage in Südschottland und in Cumberland lokalisiert. In Bembrokeshire wurde 1086 das Grab Walwins (Gauvains), des Beherrschers von Walweitha (Gallowah), entdeckt. Aus Wales stammt auch die Erzählung von Kilhwe und Olwen, die uns von der kymrischen Gestaltung der Arthursage einen Begriff geben kann. Hier wird die Sage von Arthurs Eberjagd erzählt, die schon Nennius kannte. Arthur nimmt selbsttätig an den Kämpfen teil, Kei ist der tapferste Held nächst Arthur. Es fehlen die Tafelrunde, die Fee Morgue, Lancelot, die Insel Avalon, ebenso Pvain und Peredur, da diese ursprünglich einer etwas späteren Zeit angehören,

nicht Zeitgenossen Arthurs sind. Nach der kymrischen Tradition, die wenigstens an einszelnen Stellen der auf französischen Werken beruhenden walisischen Erzählungen erkennsbar ist, residiert Arthur zu Kaerlsion am Usk.

Cornwall und die Bretagne standen von alters her in engem Verkehr miteinander, und so werden sie auch früh ihre Sagen von Arthur und seinen Helden ausgetauscht und ausgeglichen haben. Die Burg Tintagel in Cornwall galt für Arthurs Geburtsstätte. Im Jahre 1113 wurden französischen Reisenden in Cornwall Arthurs Stuhl und Ofen gezeigt und die Sage vorgetragen, Arthur sei gar nicht gestorben, wozu die Franzosen lebhaft den Kopf schüttelten. Hier tritt uns zum erstenmal die im Mittelalter sprichwörtliche bretonische Hoffnung entgegen, der zufolge Arthur dereinst zurückkehren sollte, um das Britenreich wiederherzustellen. Wie früh die Arthursage in der Bretagne Fuß gefaßt hatte, beweisen Namen der Sage, die schon im 9. Jahrhundert dort als Personennamen vorkommen, wie Arthur, Urbien, Euuen. Die Sage muß dort auch später noch außerordentlich populär gewesen sein, da selbst Gaufrid von Monmouth in Wales Elemente der bretonischen Traditionen aufnahm und sich dafür auf ein von seinem Freunde Walther aus der Bretagne mitgebrachtes Buch berief. Dies läßt darauf schließen, daß die Arthursage in der Bretagne fester im Gedächtnis gehaftet hat oder dort stärker ausgebildet worden ist als in Britannien. Daher hatten gerade von der Bretagne aus die Erzählungen von Arthur und Gauvain früh eine weite Verbreitung erlangt. Wir finden in der Zeit vor Christian von Tropes Walwanus in Vadua, Galvanus in Genua. Doch ist der Zeugenwert solcher Namen in neuerer Zeit überschätzt worden.

Wenn nun Christian seine Stoffe aus der mündlichen Überlieserung nahm, so spricht alles dasür, daß er aus der bretonischen Sage schöpfte, die ihm jedenfalls zugänglicher sein mußte als die inselkhmrische. Dazu stimmt auch manches in der Form der von ihm benutzen Sigennamen und manches in den von ihm verwendeten sagenhasten Zügen. Arthur ist bei ihm nicht mehr der kriegerische König, der in den Kämpsen selbst die Wassen führt, sondern eine untätige Repräsentationssigur, von der die Taselrunde unzertrennlich ist. Die Glasinsel der Bretonen (Avalon) sindet Verwertung. Arthur residiert für gewöhnlich nicht in dem südelichen Kaerllion, sondern in dem nördlichen Carduel (sat. Luguballium, heute Carlisle), der alten Hauptstadt von Cumbria, die schon nach der Schlacht bei Arderydd (jetz Arthuret, 573) gegen Alchyde (jetz Dumbarton) zurücktreten mußte. Die bretonische Sage hat in diesem Zuge und wohl in manchem anderen Altertümliches bewahrt, während die aus Nordbritannien bei der Unterwersung weiter Striche durch die Angeln nach Wases gewanderten Briten manche Sagen in der neuen Heimat lokalisiert und auch sonst versüngt haben.

Die Elemente dieser keltischen Sagen sind in höherem Grade historisch, als man früher annahm. Erec war ein Graf von Nantes des 10. Jahrhunderts. Andere Namen sind lateinisschen Ursprungs. Der Name Arthur kommt (nach Zimmer) von Artorius, der seines Vaters Uther von Victor; Pvain, Sohn des Urien, ist Eugenius, Sohn des Urbigenus, beide historische Personen; Pvains Bruder Run (gest. 627) schrieb eine Chronik, die den Kern des sogenannten Nennius bildet. Lancelot ist vielleicht ein Franke Lantbert (gest. 852), der unter Ludwig dem Frommen und nach dessen Tode auf bretonischer Seite kämpste. Er muß als Sagenheld schon vor Christian bekannt gewesen sein, da er bereits im "Erec" genannt wird.

So treten auch die Namen Yvain, Gauvain, Perceval schon im "Erec" auf, was darauf hindeutet, daß die auf sie bezüglichen Sagen, die Christian erst später behandelt hat, schon vor dem Erscheinen des "Erec" durch die conteor verbreitet waren.

Daß man sich gerade in der Champagne sehr für die bretonische Sagenwelt interessierte, hatte seinen Grund in dem lebhasten Verkehr beider Länder, der durch die verwandtschaftslichen Beziehungen der beiden Grasenhäuser seit dem 11. Jahrhundert sehr rege war.

Christian, der uns über seine Quellen im "Cligés", "Wilhelm", wo er einen Gewährsmann nennt, der ihm die Geschichte erzählt habe, und "Perceval" genaue Auskunft gibt, drückt sich hinsichtlich der Quellen seiner Arthurromane sehr unbestimmt aus. Im "Erec" nennt er nur einen conte, also wohl eine mündliche Erzählung. Die Geschichte von Lancelot verdankte er der Gräfin Marie; wir erfahren nicht, ob auf Grund mündlicher oder geschries Im "Pvain" wird ein Lai auf Laudinens Vater Laudunet erwähnt, bener Mitteilung. jedoch nicht gesagt, daß er Christian den Stoff geliefert habe; nach den Schlußworten des "Pvain" hat Christian auch diese Geschichte erzählen hören. Jedenfalls stoßen wir, wenn wir Christian aus der bretonischen Sage schöpfen lassen, auf keinerlei sachlichen Widerspruch. Die Angaben dieser contes aber werden dürftig genug gewesen sein. Über das Verhältnis Christians zu der im "Erec" benutten Quelle äußert sich W. Förster wie folgt: "So dürfte er denn die Tatsache, daß der Königssohn Erec ein armes Fräulein heiratet, und dann noch den Schluß, die joie de la cort (das S. 143, 3. 28 erwähnte Schlußabenteuer), außerdem etwa noch den Frländer Guivret aus einem conte geholt haben, wobei aber aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden letzten Punkte stofflich mit "Erec" nicht zusammenhängen. sondern erst durch Christian verbunden worden sind."

Der Inhalt des "Lancelot" hat nach Gaston Paris mythischen Hintergrund. Ursprüngslich ist es Arthur selbst, der zur Besteiung seiner entführten Königin auszieht, und das Land, in welches Meleagant sie gebracht hat, aus dem niemand zurücksehrt, der es betreten hat, zu dem die schwer zugänglichen Brücken führen, ist das Totenreich. Nach Gaston Paris ist vielsleicht die Liebesgeschichte zwischen Lancelot und Gueniedre erst von Christian hinzugesügt worden; ihre Besteiung durch Lancelot schloß seine Liebe nicht ohne weiteres ein. Außerdem ist wahrscheinlich erst durch eine Neuerung Christians dem Ritter Keu der Charakter eines hämischen, großsprecherischen, aber leistungsunsähigen Mannes gegeben.

Christians Romane hatten guten Erfolg, auch außerhalb Frankreichs. Wie "Cligés" von Konrad Flecke deutsch bearbeitet und wahrscheinlich von Ulrich von Türheim zu Ende geführt wurde, so hat Hartmann von Aue noch im 12. Jahrhundert den "Erec", und zwar mit großer Freiheit, dann, wohl weil diese von Kritikern übel vermerkt sein mochte, den "Yvain" mit engerem Anschluß an das Original übertragen. Im einzelnen zeigt sich Hartmann überall auf bessere Motivierung und auf Beseitigung von Derbheiten und sittlich Anstößigem bedacht; mehr noch als Christian betont er die seelische Seite. Auch nordische und walisische Bearbeitungen sind erhalten. In den letzteren, die man sonst als Madinogion zu zitieren pslegte, heißt Erec Geraint (von dem historischen Gerontios).

Wenn man für Christian anglonormannische Quellen hat annehmen wollen, so berief man sich auf das Vorhandensein eines "Lanzelet", den Huc von Morville, einer der Mörder des Thomas Becket und der Geiseln des Richard Löwenherz, nach Deutschland mitbrachte, und den Ulrich von Zezikon (Thurgau) ins Deutsche übertrug. Er scheint Christians "Lanceslot" vorauszuliegen und auf Lamberts "Alexander" Einfluß geübt zu haben. Man berief sich serner auf die Schreibungen Pvain mit P, Keu mit u, die nicht auf der khmrischen Aussprache, sondern auf der khmrischen Schreibung beruhen, also die Benutung schriftlicher Quellen voraussehen. Die Verbindung der Gräfin Marie mit dem englischen Königshaus würde die

Benutung aus England bezogener Werke begreiflich erscheinen lassen. Indessen fehlt von anglonormannischen Arthurromanen, die in Versen abgesaft wären, dis jetzt jede sichere Spur.

In einem seiner Werke hat Christian einen legendenhaften Stoff behandelt, im "Wilshelm von England" (Guillaume d'Angleterre). Wir wissen nicht, welche Stelle diesem der Entstehungszeit nach in der Reihe von Christians Dichtungen gebührt.

Der Versasser erzählt darin von einem König Wilhelm von England, der sich auf die Aufforderung einer himmlischen Stimme hin in die Waldeinsamkeit begibt und dort von seiner Frau mit zwei Knaben beschenkt wird. Kausseute (wohl Witinger) führen mit Gewalt die Königin zu Schiffe sort. Der König, außer sich vor Schmerz, will mit den Kindern einen Kahn besteigen und trägt zuerst das eine Kind hinein.



Perceval reitet nach Arthurs hof (zu Christians "Conte del Graal"). Nach ber Schnigerei eines Elsenbeinfästchens (14. Jahrhundert), im Louvre zu Paris. Bgl. Tert S. 150.

Indessen wird das andere Kind von einem Wolf geraubt. Kaussente jagen es dem Tiere ab, und sie nehmen auch das Kind im Boote an sich und ziehen zu Schiff von dannen. Der unglückliche König bittet ein Schiff mit Kausseuten, ihn mit fortzusühren, und gelangt so nach Galvaide (Galloway), wo ihn ein reicher Bürger in seinen Dienst einstellt. Die Königin Graciëne war in Soriine gelandet und von dem Herrn des Landes, Gleolaïs, in sein Haus aufgenommen worden, der sie zu seiner Gattin und zur Landesherrin machen will. Obwohl er vor der Hochzeitstittht, wird Graciëne doch als Gebieterin anersamt. Die beiden Knaden gelangen in das angrenzende Land Catenasse (jest Caithnes), wachsen heran und treten in den Tienst des Königs von Catenasse. Wilhelm aber, der sich sehr Gui neunt, muß im Austrag seines Herrn Geschäftsreisen machen und kommt so nach Vristol, wo seine Ühnlichseit mit dem seit achtundzwanzig Jahren vermißten König Wilhelm allen aufsällt. Auch sein Resse, dem man die Krone Englands übertragen hat, begrüßt ihn auss freundlichste und möchte ihn am Hos behalten; er aber zieht es vor, wieder abzusegeln, und wird durch einen Sturm in das Land der Graciëne verschlagen, wo er seine Gattin wiedersindet. Auf der Jagd trifft er zufällig mit seinen Söhnen zusammen, und auch hier stellen sich die nahen Beziehungen der drei Personen heraus. Mit seiner wiedergesundenen Familie kehrt er nach England zurüch, wo sein Resse ihm gutwillig die Krone zurückgibt.

Der Inhalt dieser Erzählung, deren Unwahrscheinlichkeiten und mangelhafte Motivierungen von Christian in keiner Weise getilgt worden sind, ist ein beliebter Märchenstoff, der teils als Ganzes, teils in einzelnen wichtigen Zügen auch sonst mehrsach auftritt. Die verbreitetsten, freilich von Christians Darstellung sich wiederholt entsernenden Versionen sind die Legende vom heiligen Eustathius-Placidas und die Geschichte vom Kaiser Octavian, von denen auch altsranzösische Bearbeitungen erhalten sind. Für die Beliebtheit von Christians Erzählung spricht, daß sie im 13. oder 14. Jahrhundert in die damals übliche Form des Dit (Gedicht in Strophen aus vier einreimigen Alexandrinern) umgegossen und um 1500 gedruckt wurde. Auch gibt es Bearbeitungen in fremden Sprachen, so eine deutsche von Ulrich von Eschenbach in dessen, Wilhelm von Wenden".

Bedeutender ist das letzte Werk Christians, die "Erzählung vom Gral" (Conte del Graal) oder der "Perceval" (s. die Abbildungen S. 149 und S. 151), über dessen Abfassung der Dichter gestorben ist. Er verwertete für diese Schöpfung ein Buch, das ihm sein neuer Gönner, Graf Philipp von Flandern und Essaß, jedensalls vor 1188 gegeben hatte, wo er das Kreuz nahm. Genauer können wir das Ende unseres Dichters nicht bestimmen.

Nachdem der Bater des Helden an einer im Kampf empfangenen Bunde und aus Gram über den Berlust seiner beiden älteren, an einem Tag gefallenen Söhne gestorben ist, zieht die Witwe mit dem einzigen Sohn, der ihr noch bleibt, einem Säugling, in eine Einöbe, damit er von allem Welt- und Ritterleben fern aufwachse und vor dem Schicksal seines Baters und seiner Brüder bewahrt bleibe. Einst sieht er dennoch Ritter durch den Wald reiten, und als fie ihm die Bedeutung ihrer Waffen erflärt und ihm gefagt haben, daß sie König Arthur den Ritterschlag verdanken, wünscht er selbst, Ritter zu werden, und läßt sich auch durch die Bitten seiner Mutter nicht von diesem Entschlusse abbringen, die ihm nur noch zum Abschied gute Ratschläge mitgeben kann. Frauen und Mädchen solle er nie seinen Beistand versagen. Eines Mädchens Kuß sei sehr erstrebenswert, und auch Ring oder Gürtel, den eine Dame trägt, sei für den Mann willkommene Liebesgabe. Einen Reisegefährten solle er nach dem Namen fragen, mit Braben berkehren, in Kirchen zu Gott beten. Alls der Knabe dann, mit seinem Jagdspieß bewaffnet, davongezogen ist, sinkt die Mutter, vom Schmerz getötet, zur Erde. Er aber reitet durch den Wald und gelangt an ein kostbares Zelt, worin eine schöne Frau schläft. Dem Gebote seiner Mutter allzu gewissenhaft solgend, raubt er ihr einen Kuß und nimmt ihr den Ring vom Finger. Als er sich entfernt hat, kehrt der Geliebte der Dame zurück und erfährt, was geschehen ist. Er beschließt, sie durch schlechte Behandlung so lange zu strafen, bis er den Schuldigen gefunden und getötet hat. Der Anabe reitet weiter bis nach Carduel. Bor dem Tor der Burg steht in herausfordernder Haltung ein Ritter in roter Küstung, der einen goldenen Becher in der Rechten hält, und behauptet, durch Arthur seines Landes beraubt worden zu sein. Der Anabe reitet in Arthurs Saal jo dicht an den König heran, daß diefem der Ropf des Pferdes den Hut abwirft. Arthur erzählt, daß ihm der rote Ritter seinen Becher geraubt und den Wein in den Schoß der Königin gegossen habe. Der Anabe bittet den König um den Kitterschlag und um die Waffen des roten Kitters. Eine Jungfrau, bie nicht eher lachen sollte, als bis der beste Ritter bei Hose erschiene, lacht jest und erklärt, der Fremde werde noch der beste Ritter werden, ein Wort, für das sie von Keu geschlagen wird.

Der Knabe begeht nun seine erste Tat, indem er den roten Ritter mit seinem Wursspeer tötet. In der roten Rüstung reitet er dann sort, dis er zu dem alten Ritter Gornemant gelangt, den er, den Anweisungen seiner Mutter solgend, um Rat bittet. Der Greis lehrt ihn die Waffen handhaben und empfiehlt ihm, neusierige Fragen zu unterlassen. Bon Gornemant kommt Perceval zu einer anderen Burg (Belrepaire), in der er von Blanchesson, einer Nichte Gornemants, beherbergt wird. Die Burg hat unter den Ungriffen eines Königs zu leiden, den der Ankömmling besiegt und zu Arthur und der von Keu geschlagenen Jungfrauschist. Blanchesson wird aus Dankbarkeit seine Geliebte. Die Sehnsucht nach seiner Mutter veranlaßt ihn dann zum Ausbruch; er erreicht einen Fluß; ein Mann silcht darin und gibt ihm Auskunst, daß im weiten Umstreis keine Brücke sei; doch wolle er ihn in seinem Haus beherbergen. Er gelangt darauf in eine Burg und wird in einen Saal geführt, in dessen Mitte auf einem Bett ein alter Mann in prächtiger Aleidung sist. Dieser läßt den Fremden in seiner Rähe Plaß nehmen und schenkt ihm ein Schwert. Nun wird durch den Saal eine weiße Lanze getragen, von deren Spige ein Tropsen Blutes leis auf die Hand des Trägers sließt. Dann nahen zwei Männer, die Armleuchter tragen, dann ein Fräulein mit einem goldenen, edelsteinbeseitet Wal, der Tagesshelligkeit im Saal verbreitet, endlich ein anderes Fräulein mit einem silbernen Teller.

Perceval wagt nach alledem nicht zu fragen, da ihm ja Gornemant unnüßes Fragen untersagt hat. Am anderen Morgen findet der Gast die Burg wie ausgestorben, und sein Roß steht gesattelt im Hose. Er reitet von dannen. Im Walde trifft er ein klagendes Mädchen, das einen toten Ritter in den Armen hält. Als sie ersahren hat, daß der junge Mann in der Gralsburg gewesen sei, sagt sie ihm, der Fischer und sein Wirt seien dieselbe Person, der Fischerkönig, der als einzigen Zeitvertreib das Fischen habe, seitdem er mit einem Wursspeer durch beide Schenkel schwer verwundet worden. Als sie serner ersährt, daß er Lanze, Gral und Teller gesehen habe, ohne eine Frage auszusprechen, wünscht sie zu wissen, wie er heiße. Er kennt seinen Namen nicht, errät ihn aber als Perceval den Wasser. Sie sagt ihm, hätte er gesragt, so wäre der verwundete König genesen und sein Land von Kriegsnöten besreit worden; Perceval müsse sünde büßen, daß der Schmerz über seinen Versust sener Mutter den Tod gegeben. Sie selbst sei seine

Base. Das Schwert, das er vom Fischerkönig erhalten, werde zerbrechen, wenn er seiner nicht achte, und könne dann nur von dem Schmied Trebuchet, der es anfertigte, ganzgemacht werden. Als Perceval wieder fortgeritten ist, begegnet er der von ihrem Liebhaber Orguellous de la Lande Mißhandelten, der er einst Auf und Ring geraubt hat. Er besiegt den Orguellous, nimmt ihm das Versprechen ab, der Dame zu verzeihen und im Auftrag des Siegers an Arthurs Hof zu ziehen, der sich gerade zu Carlion befindet. Arthur ist über die Taten des jungen Helden so erfreut, daß er sich mit seinen Rittern aufmacht, um ihn zu suchen. Man findet ihn, wie er drei Blutstropfen, die eine von einem Falken verwundete wilde Gans hatte auf den Schnee fallen lassen, anstarrt, da sie ihn an seine Geliebte erinnern. Nachdem der Zauber, der ihn bannte, nachgelassen hat, folgt er Gauvain zu Arthur und zieht mit nach Carlion, wo er seinen Sit an der Tafelrunde erhält. Da erscheint ein häßliches Weib auf einem Maultier; sie tadelt Perceval, weil er auf der Grals= burg nicht gefragt habe, und erklärt, den höchsten Preis werde der erringen, der die gefangenen Jungfrauen befreie. Perceval gelobt, nirgends zwei Nächte zu herbergen, bis er Sicheres über die blutende Lanze erfahren habe, und Gauvain will das angekündigte Abenteuer bestehen.



Perceval küßt die Cattin des Orguels lous (zu Christians "Conte del Graal"). Rach der Schnigerei eines Essenbeinkästichens (14. Jahrhundert), im Louvre zu Paris. Bgl. Teyt & 150.

So wird jeht Gauvain für einige Zeit der Hauptheld, während Perceval fünf Jahre in der Frre herumreitet, ohne an Gott zu denken. Am Karfreitag begegnet er drei büßenden Rittern, die ihm Vorwürfe machen, daß er an diesem hohen Tage in voller Küstung reite; er möge bei einem Einsiedler beichten und Buße tun. Perceval tut dies auch und erfährt vom Einssiedler, daß der Bater des Fischerkönigs und Percevals Mutter Geschwister sind, auch daß ersterer nur mit einer Hostie, die im Gral liegt, noch am Leben erhalten wird.

Gauvain gelangt nach verschiedenen Abenteuern zu der Burg der gefangenen Jungfrauen und bringt die Nacht auf dem Zauberbette zu, auf das Geschosse niedergehen, und in dessen Nähe ein grimmer Löwe haust. Er besteht den Zauber und wird zum Herrn der Burg erklärt. Dann wird ein neues Abenteuer, ein Zweikampf Gauvains mit Guiromelant, vorbereitet, der Gauvains Schwester liebt. Doch endet das Gedicht, ehe dieser Zweikampf stattsindet.

In Christians "Perceval" sind zwei Stoffe miteinander verschmolzen: die christliche Legende, die wir aus Robert de Borron (vgl. S. 137) kennen, und die Geschichte eines Arthursitters, die in einzelnen Zügen Parallelen in der keltischen Sage sindet, wie z. B. Percevals Jugendgeschichte von dem irischen Nationalhelden Cuchulinn auf ihn übertragen worden ist. Es ist möglich, daß erst Christian diese Verschmelzung vollzog; dann müßte er freilich hier seinem Stoffe weit selbständiger gegenübergestanden haben als im "Wilhelm von England". Die Vorgeschichte des Erals hat Christian nirgends mitgeteilt; da jedoch das Gesäß in seierlicher

Prozession hereingebracht wird, mit einem silbernen Teller (der Patina) zugleich erscheint und Träger einer Hostie ist, so muß auch Christian dabei an die Abendmahlsschüssel gedacht haben. Bei Robert hat die Legende noch ihre von der Arthursage unberührte, also ältere Form; vielseicht hat erst seine Merlindichtung ihre Berbindung mit dem Arthurkreise nahegelegt. Wenn Robert betont, er sei der erste Mensch, der die Geschichte des Grals erzählt habe, so muß er diese Priorität wohl einem anderen gegenüber hervorheben, der unmittelbar nach ihm davon handelte. Bielleicht war dies Christian. Die Percevalsage ist uns in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht erhalten. Der mittelenglische "Perceval" ist nur ein verblaßter Aussluß aus Christian, und auch der Versassen gekannt.

Christian hat auf die Romandichter der Folgezeit einen weitgehenden Einfluß ausgeübt, der sich keineswegs auf den Arthurroman beschränkte. Noch zwischen 1270 und 1280 nimmt Philipp von Beaumanoir in seinen Romanen, der "Manekine" und "Jehan et Blonde", ganze Berse und zahlreiche Wendungen aus Christians Werken herüber, zumal aus "Yvain" und "Perceval". Den Reigen der Nachahmer eröffnen die Fortsetzer von Christians unvollendet gebliebenen Werken, "Charrette" und "Perceval". Von Godesroi de Lagny ist schon (S. 144) die Rede gewesen; hier sei noch auf die Fortsetzer des "Perceval" eingegangen.

Christians "Perceval" bricht mit Vers 10601 ab. Der erste Fortsetzer hat den umfangreichsten Teil geliesert: bis Vers 33755 (oder gar bis 34934). Auf seiner Darstellung beruht
das mittelenglische Gedicht "Golagros und Gawain"; auch ist sie in Frankreich selbst wiederholt neu bearbeitet worden. Dieser Fortsetzer nennt sich Wauchier von Denain (bei Valenciennes). Er hat eine Anzahl erbaulicher lateinischer Werke in Prosa übersetz für den Nessen Philipps von Flandern, Philipp von Namur (gest. 1212), und seine Prosa zuweilen durch
Stücke in Versen unterbrochen. In einem Heiligenseben nennt er die Nichte des Grasen von
Namur als seine Gönnerin, ossenbar Johanna von Flandern, die ihm vermutlich die Fortsetzung des "Perceval" aufgetragen hat. Der Inhalt dieser Fortsetzung ist in aller Kürze:

Der Zweikampf Cauvains mit Guiromelant wird verhindert, und letztere heiratet Gauvains Schwester. Nach verschiedenen Abenteuern gelangt Gauvain nach der Gralburg und sieht den Gral, die Lanze sowie auf einer Bahre den Körper eines Kitters, über dem ein zerbrochenes Schwert liegt. Er wird aufgesordert, die Teile diese Schwertes zusammenzusügen, aber es gelingt ihm nicht. Nach Lanze, Schwert und Bahre fragt er und wird belehrt, daß Christi Seite mit dieser Lanze durchstochen worden sei. Dabei entschläft er und sindet sich, als er erwacht, am Meeresuser. Er bedauert, daß er einen Teil der Entshüllungen durch seinen Schlaf eingebüßt hat, und begibt sich an Arthurs Hos. Weitere Erzählungen von Gauvain seien hier übergangen. Der Dichter kehrt dann wieder zu Verceval zurück.

Nach zahlreichen Abenteuern gelangt Perceval zu der Burg des Fischerkönigs. Während Perceval an der Tasel sitt, an der er gespeist hat, wird Lanze, Gral und Silberteller vorbeigetragen. Hier tut er jett einen Teil der entscheidenden Fragen und fügt die Stücke des zersprungenen Schwertes zusammen; doch bleibt eine Scharte.

Hier bricht Bauchier ab, und zwei Fortsetzer nehmen an derselben Stelle den Faden auf: Manecier, der im Auftrag der Gräfin Johanna zwischen 1214 und 1225 das Riesenwerk zu Ende führt, und Gerbert de Montreuil, der Dichter des Beilchenromans (vgl. S. 209), der zwischen 1220 und 1225, also etwa gleichzeitig, einen Schluß hinzudichtet.

Zunächst folge Manecier.

Der König antwortet auf Percevals Fragen, die Lanze sei dieselbe, womit der römische Söldner Longinus Christus in die Seite gestochen habe, und der Gral sei das Gefäß, worin Christi Blut aufgesangen worden sei. Joseph von Arimathia habe es mit sich genommen und nach der Gralburg gebracht. Über das zerbrochene Schwert gibt der König folgende Auskunft: Goon Desert, des Königs Bruder, wurde von Cspinogre belagert und tötete diesen. Espinogres Neffe Partinel legte die Küstung eines Kitters des Goon an und erschlug diesen verräterischerweise, daher denn das Schwert zerbrach. Goons Leiche wurde zur Grasburg getragen, und die Tochter des Ermordeten brachte das zerbrochene Schwert ebenfalls dorthin und prophezeite, ein Kitter, der die Stücke zusammenzusügen vermöchte, werde den Mörder bestrafen. Der Fischerkönig hob die Stücke nicht mit der nötigen Sorgfalt auf, wurde zur Strafe dasür durch die Schenkel verwundet und soll erst, wenn seines Bruders Tod gerächt sein wird, wieder genesen. Nun wird zunächst von Saigremor, dann von Gauvain erzählt, die allerlei Abenteuer erleben. Perceval aber gelangt unterdessen zu der Kapelle, in der Goons Leiche bewahrt wird. Er muß dort mit dem Teusel kämpsen und überwältigt ihn.

Der Held befreit seine Verlobte in Belrepaire, besiegt ihren Bedränger Aribes von Cavason und sendet ihn an Arthurs Hos. Er gelangt dann an die Burg des Partinel, tötet diesen und reitet zur Gralburg zurück. Dort stellt sich heraus, daß der Gralfönig der Bruder von Percevals Mutter ist. Perceval begibt sich an Arthurs Hos, wo Arthurdie Abenteuer des Geseierten ausschreiben läßt, um das Buch in Salisdurh aufzubewahren. Dann kommt die Botschaft, der Gralfönig sei gestorben. Perceval zieht nach Corbier, wird dort gekrönt und regiert siehen Jahre. Hierauf geht er mit einem Einsieder in die Wisdnis und nimmt Gral, Lanze und Silberteller mit sich. Nach weiteren zehn Jahren stirdt er. Gral, Lanze und Silberteller verschwinden: sie sind ohne Zweisel in den Himmel versetzt worden.

Gerbert, der an derselben Stelle wie Manecier einsetzt, hat der Geschichte folgenden abweichenden Schluß gegeben.

Perceval kann das zerbrochene Schwert deshalb nicht völlig zusammenfügen, weil er den Tod seiner Mutter verursacht hat. Als er am anderen Morgen erwacht, liegt er im offenen Keld; die Gralburg ist verschwunden. Er kommt an eine schone Burg und schlägt mit dem Schwert an die Tür, bis das Schwert zerbricht. Ein alter Mann in der Burg sagt ihm, er müsse nun sieben Jahre wandern, bevor er an die Gralburg zurudkomme, und ein Schmied, ber einst sein Schwert angefertigt hat und es jetzt wieder zusammenschmiedet, erklärt ihm, die Tür, an der es zerbrach, sei der Eingang zum Paradies gewesen. Un Arthurs Hof fest fich Perceval auf den gefährlichen Sig, auf dem nur der vorausbestimmte Gralfinder sitzen kann. Nach einigen Abenteuern begegnet er vier Rittern, die ihren Bater Gornumant, töblich verwundet, nach ihrer Burg schaffen. Er erfährt, daß die Ursache seines Mißerfolges auf der Gralburg der Umstand gewesen sei, daß er seine Berlobte Blancheslour, eine Nichte des Gornumant, noch nicht geheiratet habe. Wenn er fleißig die Messe besuchen und seine Braut heiraten wolle, so werde er die Geheimnisse ber Lanze und des Grals erfahren. Perceval befiegt eine Here, die allnächtlich die am Tage erschlagenen Feinde Gornumants wieder ins Leben ruft, dann feiert er seine Hochzeit mit Blancheflour. Doch führen beide vorerst eine jungfräuliche Ehe. In einem Traum erfährt Perceval, daß der Schwanenritter und der Befreier des Heiligen Grabes von ihm abstammen sollen, und nachdem er den heidnischen Drachenkönig besiegt und den Teusel zur Flucht gezwungen hat — beides wird allegorisch gedeutet —, kommt er zu einer Abtei, wo er die Geschichte des Foseph von Arimathia und des Grass erfährt, wie sie in der "Queste del Graal" (vgl. S. 154) erzählt wird. In einer Burg findet der Held einen Sarg, den nur der allerbeste Ritter öffnen kann. Perceval öffnet ihn, entdeckt darin die Leiche eines Ritters sowie einen Brief und erfährt aus diesem, daß der Öffner des Kastens — des Ritters Mörder sei. Die Söhne des Toten greifen Perceval an, doch verteidigt er sich siegreich. Nach mehreren kleinen Abenteuern gelangt er aufs neue zur Gralburg, fragt nach dem Gral und erzählt seine allegorischen Abenteuer. Während des Mahles erfolgt die Gralprozession, Perceval sett die Schwertstücke zusammen, und der König umarmt ihn.

Zwei Bearbeitungen des "Perceval" kennen nur Christians Anteil, nicht die Fortstehungen: die altnordische Bearbeitung und die mittelhochdeutsche Bolsrams von Eschenbach. Christian hat das geheimnisvolle Halbdunkel, das schon dei Robert über der Legende schwebt, bedeutend vermehrt und alles, was den Gral betrifft, in eine traumhaste Ferne gerückt. Zudem läßt er, wie im "Lancelot" (vgl. S. 145), die Personen, die er einführt, eine Zeitlang ungenannt; so selbst den Helden, der seinen eigenen Namen nicht weiß, sondern erraten muß (Vers 4751). Vielleicht glaubte er, wenn er durch diese absichtlichen Unbestimmtheiten den Leser in der Schwebe hielt, das Interesse zu steigern, aber leider hat dieser Kunstgriff, wenn

wir Christians Versahren so nennen dürsen, dahin gewirkt, daß der Dichter die schon an sich unbesriedigende Motivierung noch mehr vernachlässigte. Wahrscheinlich sehlt dem erhaltenen Bruchstück auch die letzte Feile.

Wolfram hat seinen "Parzival" in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts begonnen. Fragen wir nach den von ihm benutten Duellen, so stimmt seine Darstellung partienweise so genau zu Christian, daß er diesen ganz sicher gekannt und benutt haben muß. Er macht indessen sehrt und bestehrt Ungaben über seine Duellen, und hiernach gab er vor Christians Gedicht der französischen Darstellung eines gewissen Guiot den Vorzug, den er bald den schantiure (Sänger, Lyriker), bald den Provenzâl (obwohl er nach Wolframs Angabe französisch schweb) nennt. Von diesem Guiotschen "Perceval" hat sich sonst nirgends eine Spur gefunden, und es ist daher vermutet worden, Guiot sei eine bloße Fiktion Wolframs, der damit den Vorwurf entwassen wollte, er habe den Text Christians willkürlich geändert. Wolfram stand in der Tat, wie auch der "Willehalm" zeigt, seinem Stoff als echter Künstler gegenüber und machte sich weder aus allerlei Zusäten noch aus gelegentlichen Anderungen ein Gewissen. Er hat den Abenteuer-roman Christians in seiner Darstellung vertiest und durchgeistet; er versteht es, das Saitenspiel der Sprache mit Meisterhand zu rühren und es zu gemütvoller Innigkeit, zu ergreisender Wärme, gelegentlich auch zu schassen zu sihren war zu stimmen. Sein "Parzival" ist vielleicht neben der "Göttlichen Komödie" die bedeutendste literarische Leistung des Mittelalters.

Christians "Perceval" ist, obwohl unvollendet, der längste seiner sechs Romane. Wahrscheinlich beabsichtigte der Dichter, die Lösung und die Aufklärung über den Gral, die er schuldig geblieden ist, nicht allzuweit hinauszuschieden. Auf keinen Fall hätten die Fortseter mit ihrer endlosen Häufung der Abenteuer seinem Geschmack entsprochen. Seine psichos logische Vertiesung ist von ihnen ebensowenig wie sein stillistisches Geschick erreicht worden, doch haben sie die Geheimniskrämerei ihres Vorbildes nur innerhalb mäßiger Grenzen nachsgeahnt. Ob ihnen Christians Quelle (wohl das von Robert de Vorron benutzte Gralbuch) zur Versügung stand, wissen wir nicht; sicher aber lagen ihnen bereits die Prosaromane vom Gral, der "Grand saint Graal" und die "Queste del Graal", vor, aus denen sie neue Abenteuer, Angaben über den Gral und mystischsallegorische Züge schöpfen konnten, für die bessonders Gerbert eine Vorliebe zeigt. Dieser Riesenroman von Perceval hat nicht weniger als drei Reubearbeitungen ersahren, die zum Teil längere Interpolationen einschalten, und von denen die zweite 1331—36 von zwei Straßburgern ins Deutsche übersett worden ist.

Am lebendigsten kann uns an den Hof der Gräfin von Champagne ein Werk versehen, das zwar in lateinischer Sprache geschrieben ist, aber seinem Gedankengehalte nach ganz und gar mit der provenzalischen und französischen Literatur der Zeit zusammengehört: die berühmte "Abhandlung über die Liebe" (Tractatus amoris oder de amore) von dem königlichen Kaplan Andreas. Das Werk, das auf den Inder gesetzt wurde, ist im 13. Jahrhundert zweimal (in Versen von Drouart la Vache, 1290, in Prosa von Enanchet, 1288) ins Französische übertragen worden, zweimal auch ins Italienische und zweimal ins Deutsche. Da der "Traktat" einem Freunde des Versassers, namens Gualterius, gewidmet war, wurde er ziemlich allgemein unter dem Namen des letzteren zitiert (als "Gualterius", französisch "Gautier", italienisch "Gualteri").

Andreas, den man mit urkundlich nachgewiesenen Trägern dieses Namens nicht sicher identissieren kann, ist in den Troubadours belesen und kennt Ovid. Sein Gedanke war offensbar, die Theorie der Liebe, von der bei den Troubadours so viel die Rede war, wissenschaftlich

auszubauen. Jedenfalls hat er den Gegenstand gründlich durchdacht und seine Kenntnisse auf dem Gebiete der Minne sicher auch durch persönliche Ersahrungen zu vertiesen gesucht.

Die Liebe geht bei ihm fast ganz in Sinnlichseit auf; sie entsteht, wie dies bei den Troubadours unendsich oft wiederholt wird, durch das Auge. Der Verfasser gibt eine Reihe von Mustergesprächen sür die Unterhaltung eines Bürgerlichen und eines Abligen mit einer Bürgerlichen, einer Abligen und einer Dame des höheren Abels, ferner eines höheren Abligen mit einer Dame von gleichem Kang. Dem Geistsichen ist die Liebe verboten, doch sind Ausnahmen zulässig. Dem Bauer wird die Fähigkeit zur Liebe abgesprochen, indessen braucht die Liebe der Bäuerin nicht verschmäht zu werden. Der frivole Inhalt, der mit wissenschaftlichem Ernst erörtert wird und in dem würdigen Gewand des scholastischen Lateins auftritt, die anmutigen Allegorien, die Andreas einslicht, endlich die novellenartigen Erzählungen, die von einer nicht unbedeutenden poetischen Ersindungsgabe Zeugnis ablegen und in ihrer plastischen Bestimmtheit an Dante gemahnen, verleihen dem Werke einen eigenartigen Keiz.

In einem Abschnitt teilt Andreas einen Brief mit, worin die Gräfin Marie gefragt wird, ob zwischen Cheleuten echte Minne stattfinden könne, und ob Cifersucht zwischen Liebenden zu billigen sei. Marie beantwortet am 1. Mai (dem Tage des Minnefestes) 1174 die erste Frage mit Nein, die zweite mit Ja und zitiert in der Begründung ihrer Entscheidung bereits die Regulae amoris (Minneregeln), welche das zweite Buch des "Traktates" beschließen; ist die Stelle authentisch, so mussen die Minneregeln schon 1174 vorhanden gewesen sein. Während das dritte Buch (De reprobatione amoris, Über die Berwerfung der Liebe) einen Gegensat zu dem Vorhergehenden bildet, indem es vor den Frauen und der Minne warnt, werden im zweiten einundzwanzig judicia amoris (Urteile der Minne) mitgeteilt, auf die man die falsche Annahme von der Existenz ganzer Minnehöse gebaut hat. In den judicia amoris handelt es sich um Fragen, wie sie in den provenzalischen Tenzonen (vgl. S. 70) erörtert wurden, z. B. ein Ritter büßt im Kampse ein Auge ein oder wird sonst verstümmelt, darf seine Dame sich daraufhin von ihm lossagen? (Nein), oder eine Dame, die schon einen Liebhaber hat, wird von einem zweiten umworben und verspricht diesem ihre Liebe für den Fall, daß jener nicht mehr ihr Liebhaber sei; nun heiratet sie den ersten Liebhaber: darf sie den zweiten abweisen, sich darauf berufend, daß die gestellte Bedingung nicht eingetreten sei? (Rein, da die She nach dem Präzedenzurteil der Gräfin Marie von 1174 die Minne notwendig ausschließt, also die gestellte Bedingung wirklich eingetreten ist). Diese Fragen werden der Gräfin Marie (geft. 1198) oder ihrer Mutter, der Königin Eleonore (geft. 1204), oder Irmengard von Narbonne (gest. 1194) oder der Gräfin von Flandern (vielleicht die mit Christians Gönner Philipp vermählte Elisabeth, gest. 1182) vorgelegt, und nachdem sie über einige Fälle den Rat ihnen nahestehender Damen eingeholt haben, geben sie ihr Gutachten ab. Da die Fälle stets auf ihren abstrakten Inhalt reduziert und Versonen= und Ortsnamen nie genannt werden, handelt es sich um Gutachten, auch wohl um Schiedssprüche, keinesfalls aber um eigentliche gerichtliche Entscheidungen, die ja auch dadurch ausgeschlossen waren, daß dem Richtenden jede Exekutivgewalt fehlte.

Der "Tractatus amoris" ist ganz offenbar ein Werk, das, gleich Christians "Lanzelot", von der Gräsin Marie inspiriert ist. Er zeigt uns, über welche subtile Fragen sich die edlen und geistreichen Damen jener Zeit den Kopf zerbrachen. Neben Marie wird am häusigsten ihre Mutter Eleonore genannt: das Interesse an diesen Liebestheorien war offenbar mit Eleonore aus dem Süden gekommen und bei Marie nur ein mütterliches Erbteil.

Im Jahre 1181 verlor Marie ihren Gatten. Jetzt scheint sich auch der fromme Sinn ihres Vaters in ihr Geltung verschafft zu haben, denn sie hat jetzt einige religiöse Dichtungen

veranlaßt. Unmittelbar nach dem Tode des Grafen wurde für sie der 44. Psalm aussührlich in französische kurze Reimpaare umgeschrieben, und 1192 begann Evrart oder Evrat für sie eine Übersetzung der Genesis im gleichen Versmaß, die er freilich erst nach dem Tode seiner Gönnerin vollendete. Doch sind ihr in dieser Zeit auch noch weltliche Dichtungen zugeeignet worden: Gace Brulé hat ihr eins seiner beliebtesten Lieder gewidmet. Die Nachricht von dem unglücklichen Ende, das ihr ältester Sohn in Akka gefunden hatte — er stürzte aus einem Fenster —, soll ihren Tod verursacht haben. Mit dem Ableben der Fürstin — Ansang März 1198 — hörte auch die Stadt Trohes auf, ein Brennpunkt literarischen Lebens zu seine.

Auch ein kleinerer Hof im nördlichen Frankreich hat eine literarische Tätigkeit hervorgerufen, von der ein Chronist, Lambert von Ardres, ausführlich berichtet. Graf Balduin II. von Guines (1169-1206) und Ardres (1176-81), der selbst Chansons de geste, Abenteuerromane und Schwänke auswendig wußte, ließ sowohl religiöse und moralische als auch naturwissenschaftliche Werke in französischer Sprache absassen. So werden genannt die Sonntagsevangelien mit Predigten darüber, das Leben des heiligen Antonius, das Alfrid übertrug, der Roman "De Silentio" (Über das Schweigen) von dem Architekten Walther, der von dem Grafen dafür mit Pferden, Gewändern und Geschenken belohnt wurde, eine Physik von des Grafen Arzt Magister Godefridus, eine Übersetzung des Solin durch Simon von Boulogne, einen Geometer, der in Guines lebte und 1198 den Festungsgraben um die Stadt Ardres anlegen half, endlich das Hohe Lied, das Landri von Waben zwischen 1176 und 1181 übersetzte. Diese ganze Literatur scheint verloren zu sein, bis auf die lette Dichtung, die wir noch in anonymer Überlieferung mit der mystischen Erklärung des geist= lichen Sinnes besitzen. Ob die Übersetzung des Hohen Liedes, auf welche die Zisterzienser im Jahre 1200 in ihren Klöstern fahndeten, um sie den Flammen zu übergeben, die des Landri war, wissen wir nicht. Auch der Roman "De Silentio", der spurlos verschwunden ist, mag wohl in Versen abgefaßt gewesen sein; bei den übrigen Werken darf dagegen vielleicht an prosaische Übertragung gedacht werden.

Die Beliebtheit, deren sich gegen das Ende des 12. Jahrhunderts die Chansons de geste und die Arthurromane ersreuten, hat nicht verhindert, daß auch die antike Sagenwelt in einer reichen Literatur zur Darstellung kam, und hier nimmt den breitesten Raum die Alexsandersage ein. Da die Zehnsilblerdichtung von Alexanders kriegerischer Laufbahn (vgl. S. 122) nur den Ansang erzählte, so entschloß sich ein Geistlicher dazu, eine Fortsetzung zu schreiben. Er behielt jedoch für diese nicht das Versmaß seines anonymen Vorgängers bei, sondern wählte den zwölssilbigen Verz, dem spätere Zeiten von den in ihm versäßten Alexsanderromanen den Namen Alexandriner gegeben haben. Der Dichter nennt sich Lambert le Tort, Alexifer aus Châteaudun, und scheint identisch mit Lambertus Tortus, der im Jahre 1178 unter einer Urkunde der Magdalenenabtei zu Châteaudun als Zeuge austritt. Als Haufthaussen schaften Erzählung hat er den lateinischen "Brief Alexanders an Aristosteles" und die bereits (S. 107) erwähnte "Epitome Julii Valerii" (Auszug aus Julius Vaserierius) benutzt; doch berichtet er auch mehreres, twosür wir eine Quelle nicht ansühren können.

Der Dichter gibt eingangs eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse serkes, wodurch er uns in den Stand setzt, einige spätere Zusätze auszuscheiden. Er erzählt den Tod des Darius, Alexanders Herabsteigen auf den Meeresgrund, den Zug nach Indien, die Niederlage des Porus, die Beschreibung der Bunder Indiens, die zweite Niederlage des Porus, die Reise nach den Säusen des Hertuses, den Zweitampf zwischen Alexander und Porus, die Geschichte der Königin Kandace und des Herzogs von Palatine, die Einnahme von Babylon, den Krieg gegen die Amazonen, den Verrat des Antipater und Divinuspater.

Der Koman Lamberts hat in der überlieferten Fassung keinen Schluß. Nach einer Vermutung Paul Mehers wird dieser ursprünglich in einer kurzen Erzählung von Alexanders Tod bestanden haben. In den Handschriften, die wir besigen, bildet eine umsangreiche Branche den Schluß, welche den Tod Alexanders erzählt und in den beiden Handschriften, die mit der Zehnssilblerredaktion (vgl. S. 122) beginnen, in der letzten Laisse den Dichter Alexander von Bernai als Versasser nennt. Die Branche zersällt in zwei Teile; der erste beruht auf dem in der Alexandri de praeliis", Geschichte der Schlachten Alexanders), der zweite auf der "Epitome Julii Valerii". In diesem zweiten Teile wird in anderen Handschriften Pierre von Saint-Cloud mit Worten genannt, die wenigstens die Deutung zulassen, daß er der Versasser den Kamen seines Vorgängers (Alexanders von Bernai) in der letzten Laisse ausgemerzt habe. Wahrscheinlich liegt uns in den beiden Handschriften, die mit der Zehnsilblerredaktion beginnen, die Schlußbranche in der Gestalt vor, in welcher Pierre sie vorgefunden hatte.

Nach Paul Meher aber fand Alexander von Bernai außer der Zehnsilblerversion und der Branche Lamberts noch eine dritte Alexanderdichtung vor: den "Fuerre de Gadres" (Die Fouragierung bei Gaza) von einem Dichter Eustache, über den wir nichts Genaueres wissen. Auch Eustache wandte wie Lambert den Alexandriner an; er scheint den Inhalt seines Romans frei erfunden zu haben. Sein Werk fand eine Übertragung ins Mittelenglische (im 14.) und ins Schottische (im 15. Jahrhundert). Der Ansang einer lateinischen Bearbeitung aus der Mitte des 14. Jahrhunderts rührt vielleicht von Boccaccios Hand her.

Allexander von Bernai aber begnügte sich nicht mit dem Abschluß des Romans durch die Branche von Alexanders Tod, sondern er unterzog auch die der Branche Lamberts voraussliegenden Abschnitte einer Umarbeitung. Dabei gestaltete er die Zehnsilbler der älteren Fassung mit freien Zusäsen zu Alexandrinern um und schaltete zwischen diesem den ältesten Teil der ganzen Kompilation bildenden Ansang und dem Ansang Lamberts den "Fuerre de Gadres" ein, dem er selbständig hinzugesügte Abschnitte vorausgehen und nachsolgen ließ. So ist nach den Untersuchungen Paul Mehers dieser umfangreiche Koman zustande gekommen, den man in vier Branchen zerlegt, von denen die zweite aus dem "Fuerre de Gadres" mit Alexanders Fortsetzung, die dritte aus dem Anteil Lamberts besteht.

Von den mit Namen genannten Dichtern hat also Alexander von Bernai, wenigstens dem Umfang nach, das meiste geseistet. Er sagt uns, daß er aus Bernai gebürtig sei, aber daß er den Beinamen "de Paris" führe. Da er nun an der Stadt Paris mehrsach ein lebhastes Interesse bekundet, so dürsen wir glauben, daß er seinen Beinamen einem längeren Aufsenthalt in Paris verdankte. Er schrieb vor dem Jahre 1187, da der Troubadour Peire Vidal (vgl. S. 78) in diesem Jahre auf den von Alexander versaßten Anteil anspielt. Als sateinische Duellen hat Alexander die "Epitome Valerii", Quintus Curtius, Josephus und, wie schon erwähnt, den Archipresbyter Leo benutzt.

Wir haben ferner von einem Alexander, dessen Joentität mit Alexander "de Paris" wir bis jetzt weder bestimmt bejahen noch bestimmt verneinen können, einen Koman in kurzen Keimpaaren, "Athis und Prophilias", der auch ins Mittelhochdeutsche übersetzt worden ist.

Sein Inhalt ist griechischen Ursprungs und kehrt in der "Disciplina clericalis" (Unterweisung des Merikers) von Petrus Aphonsi wieder, einer nach arabischen Quellen geschriedenen Novellensammlung aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, von der es zwei altsranzösische Übersetzungen in Versen gibt

(eine aus dem 12., die andere aus dem 13. Jahrhundert). Die Helden des Romans sind zwei Studenten in Athen, von denen der eine sich in die Braut des anderen verliedt, der seinem Freunde gutherzig gestattet, einmal bei einem Stellbichein den Plat des Liebhabers bei dem Mädchen einzunehmen. Diese merkt den Betrug zwar nicht, aber es entstehen doch tragische Verwickelungen.

Eine Fortsetzung zu dem "Alexander" des Alexander de Paris, "La Venjance Alexandre" (Die Rache für Alexanders Tod), schrieb (vor 1189) für den Grasen Kaoul von Clermont und seinen Bruder Simon ein Dichter Gui de Cambrai.

Nur genealogisch verknüpft mit Alexanders Geschlecht ist der Held eines anderen Romans, der nach der freilich nicht völlig glaubwürdigen Angabe seines Versassers auf griechischer Quelle beruht. Es ist dies der "Florimont", den Amon von Varennes im Jahre 1188 in Châtillon-sur-Azergue bei Lyon geschrieben hat, nicht in der dort üblichen mittelrhonischen Mundart, sondern nach des Dichters Absicht in der Sprache von Isle de France, die er, soweit sich urteilen läßt, mit Gewandtheit handhabt. Der Versasse vohnte lange in Gallipolis in Thrakien und brachte aus Philippopel die Handschrift mit nach Frankreich, die er als Quelle seines Romans verwertete. Er übersette diesen, wie er selbst sagt, erst ins Lateinische, daraus ins Französische. Der Bunsch einer Freundin, Juliane oder Vialine, hatte sein Werk veranlaßt. Florimont heißt griechisch Sleneos. Er ist der Sohn des Herzogs von Albanien und der Vater Philipps von Mazedonien, also der Großvater Alexanders. Der Dichter hat ein paar griechische Phrasen eingemengt, die er auch französisch wiedergibt, und einige griechische Ausdrücke erklärt.

Im Eingang wird an Gaufrid von Monmouth (vgl. S. 112) angeknüpft und dann die Geschichte der Könige von Griechensand erzählt. Philipp Macemus kämpft mit einem Löwen und tötet ihn. Seine Frau schenkt ihm eine Tochter Romadanaple (aus dem Provenzalischen Plena d'amor, "die Liebevolse", umgestellt). Es folgt ein Krieg gegen einen König von Bulgarien, wobei sich Florimont auszeichnet. Der Dichter greift nun etwas zurück, um die Geschichte seines Helden zu erzählen. Florimont tätet ein Ungeheuer und nimmt aus dessen Körper einen unverwundbar machenden Balsam. Er hat dann eine Liebschaft mit einer Fee, die, wie die Geliebte des Parthenopeus (vgl. S. 159), strengste Geheimhaltung des Verhältnisses von ihm verlangt. Doch kommt die Sache heraus, und die Liebenden werden getrennt. Florimont nennt sich seiden den armen Verlorenen (le Povre Perdu). Dann wird aussührlich erzählt, wie Povre Perdu die Liebe der Prinzessin Romadanapse gewinnt und, nachdem sein wahrer Name und seine Herbunft bekannt geworden ist, ihre Hand erhält und sie heiratet. Den Schluß bildet die Gesangennahme von Florimonts Vater auf einer sast uneinnehmbaren Festung namens Clavegois und seine Befreiung durch Florimont.

Mur beiläufig sei noch das lateinische Alexander-Gedicht des gelehrten Prosessor Walther von Châtillon erwähnt, das auf Quintus Curtius beruht und gegen 1178 versaßt wurde. Es liegt der deutschen Alexander-Dichtung Ulrichs von Sschendach zugrunde. Walther scheint die französische Dichtung Lamberts gekannt zu haben. Da sein Werk im Mittelalter in den Schulen gelesen wurde, so ist ein Vers daraus (Incidit in Scyllam qui vult vitare Charyddim, Der Schlla versällt, wer der Charyddis entgehen will) dis heute populär geblieben. Walther widmete sein Gedicht dem Erzbischof Guillaume von Reims, demselben, sür den Petrus Comestor seine berühmte "Historia scholastica" schrieb, dem Bruder des Grasen Heinrich von Champagne, und ließ daher sedes der zehn Bücher mit einem Buchstaben des Namens GUILLERMUS beginnen, eine Form des Akrostichons, die sich zuerst bei den alexandrinischen Dichtern sindet, und die auch von französischen Schriftstellern, z. B. Geufroi de Paris, nachgeahmt wurde. Die Existenz eines anglonormannischen Alexanderromans, der den anspruchsvollen Titel "Romanz de tute chevalerie" (Koman von aller Kitterlichseit) führt und von einem Kenter versaßt worden ist, sei hier nur angedeutet.

Den Komanen aus dem Altertum schließen sich die aus der bhzantinischen Literatur herübergenommenen an, von denen einige, wohl durch Vermittelung mündlicher 
Berichte, schon im 12. Jahrhundert in der französischen Literatur Aufnahme fanden. Dahin 
gehört "Parthenopeus" (der Name stammt aus dem "Romanz de Thedes", vgl. S. 122), 
eine anmutige Geschichte, welche den Mythus von Amor und Psyche so variiert, daß der Held 
die Kolle der Psyche, eine Fee Melior die Kolle Amors übernimmt. Die reizvolle Darstellung 
ist in verschiedenen Ländern nachgeahmt worden, in Deutschland durch Konrad von Würzburg.

Hier sei auch die Übertragung des "Apolsonius" aufgeführt, für den freilich eine griechische Quelle nicht nachzuweisen ist (vgl. S. 55). Von der französischen Fassung ist uns nur ein kurzes Stück erhalten.

Ungeachtet allzu großen Gefühlsüberschwanges hat der Roman "Floire und Blancheflor", der die Liebe zweier gewaltsam voneinander getrennten und nach allerlei Fährlichfeiten wieder vereinigten Kinder erzählt, manchen poetischen Zug. Man vermutet dafür jetzt
arabischen Ursprung. Die ältere französische Fassung hat im ganzen Abendlande Verbreitung
gefunden. Sin Verfassername ist nicht überliesert, doch nennt der deutsche Bearbeiter (Konrad Flecke) Ruprecht von Orbent als Gewährsmann. Sine etwas jüngere und zugleich rohere
Darstellung scheint nicht aus der älteren abgeleitet zu sein, sondern höchstens deren Sinssung
ersahren zu haben. Sie nähert sich in einigen Zügen dem "Filocolo" des Boccaccio.

Der "Koman von den sieben Weisen" (Li romanz des set sages) läßt sich wenigstens insofern den Erzählungen brzantinischen Ursprungs anschließen, als auch für ihn eine brzantinische Fassung als Grundlage der abendsändischen Darstellungen, freilich nicht von allen Gelehrten, angenommen wird. Schon die äußere Einrichtung, eine Rahmengeschichte mit eingelegten Erzählungen, weist nach dem Morgensande.

Ein König läßt einen Sohn aus erster She in der Fremde erziehen. Dieser Sohn kehrt dann an den Hof des Baters zurück, und da sein Erzieher in den Sternen gelesen hat, der Prinz könne nur dadurch einer großen Gesahr entgehen, daß er sich sieden Tage lang stumm stelle, fügt er sich und verhält sich schweigsam. Die zweite Frau des Königs verliedt sich in ihn und sucht vergebens bei ihm Entgegenkommen. Entäuscht, klagt sie ihn bei dem Könige ihres eigenen Vergehens an, und dieser verurteilt den Prinzen zum Tode. Nun aber treten die sieden Weisen auf und suchen den König durch Erzählungen von der Tücke der Frauen zum Ausschlad der Hinrichtung und womöglich zur Jurücknahme des Todesurteils zu bewegen. Jeden Tag erzählt einer der Weisen eine Geschichte, jeden Tag aber ist auch die Königin mit einer anderen Geschichte bei der Hand, welche die erreichte Wirkung wieder abschwächt, dis nach sieden Tagen der Prinz sein Schweigen darf und die Stiesmutter entsarvt.

Diese Rahmengeschichte beruht vielleicht auf der griechischen Sage von Phädra, die nach Pausanias des Griechischen kundige Barbaren kannten. Sie mag mit Alexanders Heer nach Indien gelangt sein. Denn obwohl ein indischer Text nicht erhalten ist, nimmt man doch mit Grund einen solchen an. Benseh weist auf buddhistische Züge hin, wie z. B. der Gedanke, ohne sichere Aussicht auf Gelingen sieden Beise gegen eine Frau ankämpsen zu lassen, dube dhistisch aussieht, und vermutet für die indische Fassung den Namen Siddhapati. Die sprische Fassung heißt Sindbar, die persische Sindibad, die hebräische Sendabar, die griechische Spntipas. Von diesen Fassungen, die untereinander ziemlich nahe verwandt sind, weichen die abendländischen ab, ohne daß das Original der letzteren sicher erschließbar wäre. Unter sich stimmen die abendländischen zwar in den Hauptzügen zusammen, gehen aber in Nebendingen oft auseinander. So ist die Zahl der Erzählungen zuweilen bedeutend vermehrt, auch sind einzelne Erzählungen hier und da durch andere ersest worden.

Die älteste französische Fassung, die um 1155 entstanden sein dürste, ist einsach, klar und geschickt erzählt und in kurzen Reimpaaren gedichtet. Eine jüngere Fassung in Prosa, zu der später mehrere Fortsetzungen geschrieben wurden, ist vielleicht erst im 13. Jahrhundert hersgestellt worden. Die gereimte Fassung wurde zweimal in Prosa aufgelöst, und dann wurde von einem Dritten die eine dieser Prosaauslösungen mit dem Prosaroman kombiniert. Dieser aus zwei Redaktionen zusammengeschweißte französische Text wurde um 1330 in Frankreich ins Lateinische übertragen und unter dem Titel "Historia septem sapientum" im 15. Jahrshundert mehrmals gedruckt. Auch erschienen Rückübersetzungen des lateinischen Textes ins Französische (Genf 1492), ins Deutsche und in andere Sprachen.

Eine stark abweichende Fassung der Sage wurde gegen das Ende des 12. Jahrhunderts von Fean von Hauteseille (Johannes de Alta Silva, einer Zisterzienserabtei im Sprengel Mey) für den Bischof Bertram von Mey (1179—1212) lateinisch bearbeitet. Während in den orientalischen Versionen Indien oder Persien, in dem Versroman Konstantinopel, in der Prosa Kom den Schauplat der Handlung abgibt, ist diese hier nach Sizisien verlegt. Der Vater des Prinzen (und nach ihm der Koman) heißt hier Dolopathos (im Versroman heißt er Vaspassianus, in der Prosa Diokletian dzw. Pontianus). Der Erzieher ist Virgil, und da die Stiesmutter nicht erzählt, so sinden sich nur acht Geschichten, die von Virgil und den sieben Weisen vorgetragen werden. Die Geschichten sind zum Teil andere als in den "Sieben Weisen": vier sind ofsenbar erst in dieser Version von Johannes oder seinem Gewährsmann zur Ergänzung eingesest worden, darunter die von dem verpfändeten Fleischstück (wie im "Kausmann von Venedig") und das liebliche Märchen von den sieben Schwänen. Dieser lateinische Koman wurde im Ansang des 13. Jahrhunderts von Herbert sür den Sohn Phislipps II., Ludwig (den späteren Ludwig VIII.), in französischen Keimen.

Die Kolle, welche hier Virgil spielt, entspricht den Anschauungen des Mittelalters. Da seine Werke schon im Altertum zum Losen benutzt wurden (sortes Vergilianae), kam Virgil in den Ruf eines großen Weissagers und Zauberers; man erzählte allerlei Wunder, die er vollführt haben sollte, und glaubte, er habe in der 4. Ekloge die Geburt des Heilands vorausgesagt.

Der Abenteuerroman in der Weise des älteren Alexandre Dumas hat sich schon im 12. Jahrhundert neben dem ähnlich gearteten Arthurroman einen Platz errungen. Hierher gehören der "Weih" und "Guillaume de Palerne" (d. h. Palermo). Letztere ist der Gräsin Polant, der Tochter Balduins IV. vom Hennegau, gewidmet, die sich in erster She mit dem Grasen Jvo von Soissons vermählt hatte und nach dessen Tode (1177) mit dem Grasen Hvo von Saint-Pol eine neue She einging.

Der nach 1188 verfaßte Koman, der im 14. Jahrhundert ins Englische übersetzt wurde ("William and the Werwolf"), erzählt, wie der König von Spanien, der aus erster The einen Sohn Aspar mit einer Zauberin, die ihren Stiessohn in einen Wolf verwandelt. Als Wolf raubt Alfons den Heiratet, und zwar mit einer Zauberin, die ihren Stiessohn des Königs von Apulien. Der Kaiser aber sindet den Gritsührten im Wasde und läßt ihn mit seiner Tochter Melior auswahsen. Zwischen den beiden Kindern stellt sich allmählich herzliche Zuneigung ein, und als Melior einen anderen heiraten soll, entsliehen die Liebenden, in Wolfsfelle eingehüllt, und werden von dem hilfreichen Wolf am Leben erhalten. Nach weiteren Abenteuern, die geringes Interesse bieten, schließt der Koman mit der Heirat Guissames und Mesiors und mit der Entzauberung des Wolfes durch die Königin. Der Dichter beruft sich auf eine lateinische Quelle.

Der "Weih" (L'Escoufle) ist einem Grafen vom Hennegau gewidmet, wohl Balduin V. (1171—95), und von einem Dichter aus dem Pays de Caux geschrieben.

5.

[...] li rueie si la sainte escriture non, ke de totes pars est enuolepee dauant les panses des oyanz et per nul angle d'essarrance n'est retenue, qu'ele ne soit annoncieie? De totes parz tornoiet et droiturieiement et humlement entre les auersiteit et les prosperiteiz. Ar androit est halt li cercles de ses comandeme[n]z, ar androit rest bax. Car celes choses ke spiritelment sunt dites a plus perfeiz, celes couienent bien as enfars selonc la letre. Et celes choses, ke li petit entandent selonc la latre, moinent li saige baron a halt entendement, per cev k'il spiritelment l'entandent. Ki seroit cev de petit entendement ke fust paüz si selonc l'ystoire non del fait Esav et Jacob, ke li uns fut enuoiez por la ueneson, por cev k'il fust beniz et li altres fut beniz de son pere per l'atornement de sa mere entrant [lies entre tant] k'Esav estoit checier? Mais s'om esuuardet plus subtilment a l'entendement de ceste histore, om uairit ke Iacos ne tolet mies per boisie son frere la beniceon de la primiere naissance, anz l'aquestat assi cum per dat, car il l'auoit acheteit per l'otroi de son frere por un poc de lantilles. Mais si ancuns de plus halt entendement uvelt l'un et l'atre fait encerchier per lo secret de l'alegorie, maintenant s'eslieuet de l'istore a l'esperitel sen. Ce k'est ke Ysaac desiret maingier de la uenison de son plus grant fil si cev non ke li toz possanz deus desiret estre pavz des bones veures del peule des Jeus? Mais entre tant ke cil tarzet, se li mist dauant Rebecka lo plus iouene. Car entre tant ke li peules des Jeus quaret la bone veure per defuers, si enstruist li mere lo [. . .]

5.

[211s ich die heiligen Tiere betrachtete, erschien ein Rad auf der Erde. Was bedeutet] das Rad, wenn nicht die Heilige Schrift, die vor den Bedanken der Börer ringsum verhüllt ist und durch keinen Winkel des Irrtums daran gehindert wird, verkündigt zu werden? Ringsum dreht fie fich schlecht und recht zwischen dem Ungunftigen und Bünftigen. Jetzt ift der Ring ihrer Gebote hoch, jetzt wieder ift er tief. Denn was den Dollkommenften geiftlich gefagt wird, paßt gut für die Schwachen nach dem Wortlaut. Und was die Kleinen nach dem Wortlaut verstehen, führen die weisen Männer zu hohem Derftandnis, weil sie es geistlich verstehen. Wer von geringem Derstande faßte das Tatsächliche von Esau und Jakob anders auf als nach dem historischen Vorgang, daß der eine auf die Jagd geschickt wurde, um gefegnet zu werden, und der andere auf Unordnung der Mutter von seinem Dater gesegnet wurde, während Efau jagen ging? Aber wenn man schärfer auf den Sinn dieser Geschichte blickt, wird man sehen, daß Jakob keineswegs durch Betrug seinem Bruder den Segen der Erstgeburt nahm, sondern ihn gleichsam rechtmäßig erwarb, da er ihn durch Zugeständnis seines Bruders für einige Linsen erkauft hatte. Will aber einer von höherem Derftand beide Catfachen durch das Beheimnis der Allegorie erforschen, so erhebt er sich sofort vom historischen Vorgang zum geistlichen Sinn. Was heißt das, daß Isaak von der Jagdbeute seines größten Sohnes zu effen wünscht, anders, als daß der allmächtige Gott von den guten Werfen des Dolfes der Juden genährt zu sein wünscht? Aber mährend jener ausbleibt, schob ihm Rebekka den Jüngsten vor. Denn mährend das Dolf der Juden das gute Werk draugen suchte, bereitete die Mutter das [Volf der Beiden . . . ]

hrune ha fame eleme non kederoul pers en enuoleper puntet delojumz ypunt angle delburing " danous nest recenue quele ne son annonciere se wort pare to noter-Journmenkin humbenent cimelefang from playsporners dismover that hardes deserve mandemez akindivit inthis car celef cholef he four relment funt due a plus pfaz ones ownerent ben afenfarfaloncla tene er weet chotel-kenpeut eman dem saontalaure moment hange varon abult in rendement - 12 or Kulfpirmeiment landendemt. Kule row cev de penithe full pauz filelone lyflone nonof fart clavy lawb Kehunf full en uniez porlane neson porcev kusmit bemz y haberes sur bemz de son pe wy lawmement de a mere emmano ke favellow the ciet . Mail som esunarder plus subriment a lentedemit dereste hibore om narro keracel ne weer miet provie fon ferre la bemoon de la piniere noissance and la éstac assect pour carillanow acheerty locooleson free por un poetelan ulter Mait hancunt deplut hate encedentuvete lun gland fant enarcher plo sence de la legione mann renant solhener de lubore alespuel sen Tekelt kep fact definet manigier dela nemben de son plusquit fa · acco non ke have pollanz deut defirer ellreparz de bones veures despense despeus. Antenneeun kealtarzet sehmalt dmant rebeck. To plus some ne. Far entrement Relipentel telyent quarer labo ne vince preferers & entruit himoreto

5. Eine Seite aus Gregors Homilien über Ezechiel.

Handschrift in der Stadtbibliothek zu Bern.

ent folement ore ames weather. mais neve a mes oele canfrea mes mams. portee ames espan 165. due faire à moi la parole ne dankuns sermons kegealoit meescrue 7 mute. mais enchar na tune et emplee uneme enmes caftes entrailbes en hu mame forme. En cele mannete dicfaite amoi en la kele il ne fur unkes ne ne sevat mais fortamilu. Cards ar parleit menarriere as pheres empling lus manieres. as uns en lozel mas alures en la boche ven la main. Mais ie prie keta parok fur faire en mon vierre, Gene med me quele mor foir foleme where par figure figure ex phymagene songre.mans allanmer espure ploname mdarnee even mes entral we encorporee. Greres la paro kunauour besoing quele lub faire en for denger elve mmor denger estre faire à moi Monera parole. Teneralment bromunde mais amor forc the special ment folone ta pa frman . .

olivetius comba aks de quies keil conkeilbilet le rehekulne porresit por ce at te conkeithur aukuns moz ules ar electron celt livre po ce ken ne fuissent oblie, zat omæment pri ie toræki le trone v ki lescotevont ke al pent special mir por mor ec poetor mes amister files per kell remener chose ki face a enmiaudrer kil lenmiaudrec kilnepensent mie kelefunt nst due of as pauerure ensi fur entendue. Cent semon ki a comance filt mailtres.a.

desamte agnes. Seramus dio nro regi adolescentulam uurgme agnes er her avam rege er fouear eu.7 dormar in sinue suo. et ca lesaciat dum nem regem, Hos avuons el aerz hure des rois we alomenant kane dated fur mer kil refivida fi ke om nel poor rechaufer: sidisent h seriant levoi cez paroles ke nos uos anons a mant miles. Querons a nite

6. Schluß einer Homilie Bernhards über das "Missus est" und Anfang einer Blumenlese von Predigtstellen.

Handschrift im Museum zu Nantes.

Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts). Tatel II. ginalen.

[ni]ent solement oïe a mes oreilhes, mais ueve a mes oelz, tanstee a mes mains, portee a mes espalles. Soit faite a moi la parole ne mie escrite et mute, mais encharnee et uiue et enpressee uiuement en mes castes entrailhes en humaine forme. En cele maniere soit faite a moi, en la kele il ne fut unkes ne ne serat mais fait a nului. Car deus at parleit za en arriere as prophetes en plujsors manieres: as uns en l'orelhe, as altres en la boche v en la main. Mais ie prie ke ta parole soit faite en mon uentre. Ge ne uuel mie qu'ele moi soit solement prechie v par figure signifie v par ymagene songie, mais taisanment espiree, personament encharnee et en mes entrailhes encorporee. Gieres la parole, ki n'auoit besoing qu'ele fuist faite en soi, denget estre en moi, denget estre faite a moi solone ta parole. Generalment a tot lo munde, mais a moi soit faite specialment solonc ta parole.

Nostre sires comenda a ses deciples ke il conkeilhisent le relié k'il ne porresist. Por ce d'aukuns sermons ke ge ai oïz ai ie conkeilhut aukuns moz, si les ai escriz en cest liure, por ce ke il ne fulssent oblié. Et al comencement pri ie toz celz ki le liront v ki l'escoteront ke il priënt specialment por moi et por toz mes amis, et si les pri ke, s'il i trueuent chose ki face a enmiaudrer, k'il l'enmiaudrent. K'il ne pensent mie k'ele fuist issi dite, mais par auenture ensi fut entendue.

Cest semon [lies sermon], ki ci comance, fist maistres. A. [wohl Abaielarz] de sainte Agnés.

Qveramus domino nostro regiadolescentulam uirginem [tilge Agnes], et stet coram rege et foueat eum et dormiat in sinu suo et calefaciat dominum nostrum regem. Nos trouons el tierz liure des Rois tot al comencement, kant Dauid fut uiez, k'il refroida si ke om nel pooit rechaufer, si disent li seriant le roi cez paroles ke nos uos auons auant mises. Querons a nostre [...]

[Das Wort Gottes werde] nicht allein mit meinen Ohren gehört, sondern mit meinen Augen gesehen, mit meinen Banden getaftet, auf meinen Schultern getragen. Es sei für mich das Wort nicht geschrieben und stumm, sondern eingefleischt und lebend und lebendig eingeprägt in mein feusches Innere in menschlicher Gestalt. So werde es für mich, wie es noch nie für jemand ward noch werden wird. Denn Gott hat vordem zu den Propheten auf mehrere Weisen gesprochen: zu den einen ins Ohr, zu den anderen in den Mund oder in die hand; aber ich bitte, daß dein Wort in meinem Leibe sei. 3ch will nicht, daß es nur gepredigt oder figürlich gedeutet oder im Bilde geträumt werde, fondern schweigend eingesogen, persönlich eingefleischt und in mein Inneres eingeschaltet. Daher möge das Wort, das an sich nicht nötig hatte, zu werden, geruhen, in mir zu weilen, geruhen, für mich nach deinem Worte zu werden. Es werde im allgemeinen für alle Welt, aber für mich speziell nach deinem Worte.

Unser Herr befahl seinen Jüngern, sie sollten den Taselabhub sammeln, daß er nicht umkäme. Darum habe ich aus einigen Predigten, die ich gehört habe, einige Worte gesammelt und sie in dieses Buch geschrieben, damit sie nicht vergessen würden. Und im Beginn bitte ich alle, die es lesen oder hören werden, daß sie speziell für mich und alle meine Freunde beten, und ich bitte sie, wosern sie darin etwas zu verbessern sinden, daß sie es verbessern. Sie mögen nicht denken, es sei so gesagt worden; sondern zufällig wurde es so gesägt.

Diese Predigt, die hier beginnt, versfaßte Magister 21. (wohl Abailard) von der heiligen Agnes.

"Suchen wir unserem Herrn dem König ein jungfräuliches Mädchen, und es stehe vor dem König und pslege ihn und schlafe in seinen Urmen und wärme unseren Herrn den König". Wir sinden im dritten Buch der Könige gleich im Unsang, daß, als David alt war, er so kalt wurde, daß man ihn nicht erwärmen konnte, und es sprachen die Diener des Königs diese Worte, die wir vorausgeschieckt haben: Suchen wir unserem [...] Auch hier heißt der Held Guillaume. Er entführt die Kaiserstochter, kann sie aber erst nach Überwindung zahlreicher Hindernisse heiraten. Der Roman hat seinen Titel von einem Weih, der die prächtige Tasche Guillaumes raubt, als die Liebenden auf ihrer Flucht im Grase ruhen. Guillaume wird dadurch, daß er dem Bogel nacheilt, von der Geliebten getrennt und erst gegen das Ende der Geschichte wieder mit ihr zusammengeführt.

Der Dichter erzählt allzu breit, doch hält er sich in den Grenzen des Wahrscheinlichen. Die Geschichte sindet sich mit ihren Hauptmotiven auch im Morgenland und kehrt im 15. Jahrhundert im Roman "Pierre de Provence" wieder.

Ein biographischer Roman betrifft Gilles de Chin. Gilles war im Hennegau ein tapferer Ritter, der nach der Angabe der Handschrift am 12. August 1137 in der Blüte seiner Araft und seines Ruhmes an den Folgen eines Lanzenstiches starb. Noch heute wird an bestimmten Tagen in Mons und Wasmes der Sieg des Ritters über einen Drachen, der die dortige Gegend unsicher machte, durch ein Volksfest geseiert. Nach der Ansicht eines belgischen Gelehrten ist Gilles aber erst spät an die Stelle des heiligen Georg gesetzt worden, dem das Kest ursprünglich gegolten habe. Die altfranzösische Dichtung weiß noch nichts von dem Drachenkampf zu berichten. Diese Dichtung, in kurzen Reimpaaren abgefaßt und als Chanson bezeichnet, rührt her von Gautier le Cordier aus Tournai, der sich auf eine geschriebene Quelle beruft. Da er die Helden von Theben und Troja erwähnt und auf den "Fuerre de Gadres" anspielt, können wir letzteren und die Romane von Theben und Troja (neben Christian von Tropes) als seine Vorbilder ansehen. Keinesfalls ist die Chanson nur Resumé eines älteren Gedichtes; der Dichter hätte sonst unmöglich von seinem Werke sagen können: "Seit langem habt ihr nicht seinesgleichen gehört". Gautier schrieb sein Werk einige Zeit nach dem Tode seines Helden, den er persönlich nicht mehr gekannt haben dürfte; doch mag er noch im Ende des 12. Jahrhunderts gedichtet haben.

Ganz zu Ende des 12. Jahrhunderts erhielt der höfische Koman dadurch ein neues, eigenartiges Gepräge, daß ein Dichter auf den Gedanken kam, lyrische Gedichte in ihn einzulegen, um ihn abwechselungsreicher zu gestalten und den Leser durch die Wiederholung geläusiger Verse zu ersreuen. Der erste Koman dieser Art ist betitelt "Romanz de la rose" (nicht mit dem berühmteren "Kosenroman", vgl. unten, zu verwechseln) oder "Guillaume de Dole". Die eingelegten Lieder sind zum großen Teil auch außerhald dieses Komans nachzuweisen, und wahrscheinlich hat der Romandichter überhaupt kein einziges von ihnen selbst gedichtet, sondern sich damit begnügt, beliebte Lieder einzureihen. Über den Dichter ersahren wir nur, daß er Mönch war und früher vielleicht ein Spielmann. Er weiß in der Gegend von Keims gut Bescheid und erwähnt die Zisterzienserabteien Igny und Durscamps. Möglicherweise hatte er in einem dieser Klöster eine Zuslucht gefunden. Der Koman scheint im Jahre 1200 versaßt zu sein.

Er ist nach einem einer Rose gleich geformten Muttermal genannt, das die Braut des Kaisers an der Hüste hat. Ein Verleumder, dem dieser Umstand bekannt wird, benuht ihn dazu, um die Treue der Braut bei dem Kaiser zu verdächtigen; doch wird ihre Unschuld ans Tageslicht gebracht. Für die Fabel wird bhzantinischer Ursprung vermutet.

Der Roman zeigt uns an zahlreichen Stellen recht anschaulich, welche Verwendung die Minnelieder, die Tanzlieder, die Chansons à toile und Chansons de geste in der hösischen Gesellschaft fanden. Sie werden bei den verschiedensten Gelegenheiten, bald mit, bald ohne Begleitung, bald in größerem, bald in kleinerem Areise, bald solo, bald im Chore gesungen. Auch drei provenzalische Kanzonen (von Jaufre Kudel, Bernhard von Ventadour

und einem Anonhmus) werden gesungen: wir können hier die Verbreitung der Troubadourpoesie im Norden ganz deutlich beobachten und erhalten durch diesen Rosenroman einen Einblick in das gesellige und besonders das literarische Leben der hösischen Kreise in der literarischen Glanzzeit des französischen Mittelalters.

MIS Probe der eingelegten Volkslieder möge hier wenigstens eine kleine Strophe stehen, die dem altdeutschen Minneliedchen "Du bist mein, ich din dein usw." an die Seite gestellt zu werden verdient. Es ist ein Gespräch zweier Liebenden:

"Was könnt' ich dir geben, Da du mich doch haft, Da ich dein fürs Leben? Was könnt' ich dir geben?" — "Lieb' in Treuen mich! Wunschloß dann bin ich."

Nur mit allem Vorbehalt sei erst hier der Dichter Herman angereiht, der eine Genesis und ein Marienleben in Alexandrinerlaissen dichtete. Er erwähnt den Tod eines Königs Heinrich, den man früher für Heinrich I. von England hielt, jest aber lieber mit Heinrich II. identissieren möchte. Der junge Dichter, der aus Valenciennes gebürtig war und sich im Genuß einer Pfründe besand, hatte am Weihnachtstag ein brennendes Stück Holz ergriffen, um einen anderen Geistlichen damit zu schlagen, sich aber selbst gefährlich an der Hand verlett. Da erschien ihm im Traum Maria und versprach ihm sofortige Genesung, wenn er einen Teil der Heiligen Schrift, den sie ihm zeigte, in Versen übersehen wolle. Seinen Einwurf, er habe ja noch nie Verse gemacht, entkräftete sie mit dem Versprechen, ihm bei der Arbeit zu helsen, und er führte, bald genesen, den Auftrag aus. Leider können wir das unter so hoher Mitwirkung entstandene Verk bis zeht nur in den Handsschriften lesen, deren große Zahl auf einen ungewöhnlichen Ersolg der Dichtung schließen läßt.

Unter den Heiligenleben und Legenden des 12. Jahrhunderts hat zwar manches Werk ein großes Lublikum gefunden, doch haben solche Dichtungen ihren Einfluß nur selten auf die Literaturen fremder Länder ausgedehnt, wie das auch in einer alten spanischen Übersetzung erhaltene Leben der Agypterin Maria. Ein Leben der Euphrospne ist in zehn= zeiligen Alexandrinerlaissen verfaßt, ein noch beliebteres Leben der Thais in vierzeiligen. Beide sind wallonisch. Das Thaisleben bildete ursprünglich einen Teil eines (bis jett unvollständig bekanntgemachten) moralisierenden Lehrgedichtes ("Poème moral"), das in Lüttich im Anfang des 13. Jahrhunderts verfaßt zu sein scheint und in einfacher, aber eindringlicher Sprache masvoll und wohlwollend zur Buse mahnt. Es ist dann auch aus dem "Poème moral" ausgehoben und als selbständiges Stück verbreitet worden. Sehr beliebt war ferner die Legende von den fünfzehn Zeichen des Weltunterganges, die auf einem von Augustin mitgeteilten, aus dem Griechischen übersetzten lateinischen Gedicht beruht. Nur wegen seiner Form verdient ein Leben Johannes des Täufers genannt zu werden: es reimt die Alexandriner paarweise, eine im Mittelalter bei Langversen ebenso seltene wie in der modernen französischen Dichtung gewöhnliche Form. In paarweise gereimte Zehnsilbler hat ein Dichter namens Helias die Weissagungen Merlins nach Gaufrid von Monmouth gekleidet.

Eine Reihe von Dichtungen, in denen die Laster verschiedener Stände gestadelt werden, eröffnet das "Livre des manieres" (Buch der Sitten) von Stephan von Fougères, Versasser lateinischer Legenden und Bischof von Kennes (1168—78), vordem

Kaplan Heinrichs II. In einreimigen Vierzeilern aus Achtsilblern redet der Dichter erst den Königen ins Gewissen, dann den Geistlichen, den Kittern usw. Zuletzt kommen die Frauen an die Keihe, denen die Jungfrau Maria als Muster vorgehalten wird.

Tiesen Ernst atmet das "Gedicht auf den Tod" (Vers de la mort) von Elinand, Zisterziensemönch zu Froidmont und Versasser einer nicht vollständig erhaltenen lateinischen Chronik, das, in einer zwölfzeiligen Strophe mit der Reimordnung aab aab bba bba geschrieben, mit rhetorischem Pathos die Virkungen des Todes schildert, weit verbreitet war und viel bewundert wurde. Der mit dem Dichter persönlich befreundete Vincenz von Beauvais erwähnt es zum Jahre 1208. Später, wahrscheinlich 1269, ist es von einem Arraser, Robert le Clerc, in einer längeren Dichtung nachgeahmt, doch nicht übertroffen worden.

Wegen ihres volkstümlichen Tones verdienen einige gereimte Sprichwörtersamm= lungen in Schweifreimstrophen Beachtung. In einer dieser Sammlungen wird Salomon jedesmal ein weiser Ausspruch in den Mund gelegt, worauf dann Marcol stets mit einer spaß-haften, derben oder plattrealistischen Gegenrede antwortet. Die in der deutschen Literatur wiederholt behandelte Geschichte von Salomon und Marcol, dem Dämonenkönig (hebr. Markolis, vom lat. Mercurius), war auch in Frankreich populär, wie mehrsache Anspielungen zeigen, ist uns jedoch in erzählender Form nicht erhalten.

Nur als ältestes einem König von Frankreich gewidmetes literarisches Werk sei die kurze Dichtung erwähnt, in der ein Ungenannter den Traktat des Martin von Braga von den vier Kardinaltugenden für Philipp II. August ins Französische übertragen hat.

Einige Gattungen, die schon im 12. Jahrhundert auftauchen, aber erst im 13. zur vollen Blüte gelangen, nämlich die Lyrik, das Fablel, die Renartbranchen und Tierfabeln, sollen erst im folgenden Abschnitt zur Sprache kommen.

## 5. Die Proja.

Es sei gestattet, bei Besprechung der Prosaliteratur dieses Zeitraums die Trennung von Frankreich und England fallen zu lassen, da sich, wenigstens auf dem Gebiete des Romans, eine Scheidung der beiden Länder nicht wohl durchführen läßt. Sehen wir von den kurzen Stüden ab, deren bereits früher gedacht wurde (den Eiden, dem Jonasbruchstück, den Gesetzen Wilhelms; bal. S. 100, 102 und 110), sowie von einer kurzen Formel für ein Gottesurteil (zur Ermittelung eines Diebes, Fécamp, Anfang des 12. Jahrhunderts), so beginnt die französische Prosa mit Übersetzungen aus dem Alten Testament. Da begegnet uns zunächst eine Übertragung des Pfalters in altertümlicher Sprachform, etwa aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, wahrscheinlich anglonormannischen Ursprungs. Sie war, wie die Afzente in der ältesten Handschrift (jetzt in Orford, früher im Aloster Montebourg in der Normandie) andeuten, zum Vorlesen bestimmt. Obwohl sie sich sklavisch an die Vorlage anschließt, fand sie doch weitere Verbreitung und war auch in Frankreich im Gebrauch, wo fie mehrfach überarbeitet und durchgesehen wurde. Sie liegt fast allen französischen Psalterübersetzungen bis zur Reformation zugrunde. Ihr zur Seite steht eine andere Psalterübersetzung, die auf der "Versio Hebraica" des Hieronymus beruht. Sie ist nur in zwei Handschreiften erhalten. Die ältere davon, die ein Schreiber Eádwin in Canterbury angefertigt hat, ist ein sogenanntes Psalterium triplex, da sie die drei Psaltertexte in drei Spalten nebeneinanderstellt. Die französische Übersetzung ist darin, um das Jahr 1160, sicher in Canterburh felbst, doch nicht von Eádwin, interlinear in die erste Spalte der Handschrift eingetragen. Ein drittes Werk dieser Art, die Übersetzung der vier Bücher der Könige, um 1170 gleichfalls in England entstanden, verfällt zuweilen in sogenannte Reimprosa, indem der Übersetzer mehreren auseinandersolgenden Sätzen oder Satzliedern den gleichen Ausgang zu geben sucht. Sie steht dem lateinischen Text oft sehr frei gegenüber, indem sie sich Kürzungen erlaubt und aus anderen Quellen entlehnte Erklärungen einschaltet. Von diesen Überssetzungen sind zwei auch in Verse gebracht worden: der Text des Montebourgpsalters in kurze Reimpaare, die Bücher der Könige in anglonormannische Zehnsilbler, die vorwiegend, jedoch nicht durchweg, paarweise gereimt sind.

Auf dem Festlande sinden wir prosaische Literatur erst Ende des 12. Jahrhunderts. Bon den Arthurromanen muß dabei zunächst abgesehen werden, denn ihre Zeitbestimmung ist noch recht unsicher. Mit besonderem Eiser bemühte man sich in den Klöstern des Nordsostens, lateinische Prosawerke in die Muttersprache zu übertragen, und Meh ging hierbei voran.

Es herrschten damals außergewöhnliche und aufregende Zustände unter den Bewohnern der Stadt Met, in die wir durch Briefe, die Papst Innozenz III. 1199 an den Bischof Bertram richtete, einen reizvollen Einblick gewinnen. Regerische Anschauungen hatten hier festen Fuß gefaßt, ja andere Quellen reden geradezu von Waldensern. Diese versammelten sich in geheimen Zusammenkünften, und, obwohl Laien und zum Teil Frauen, erbauten sie einander durch Predigten. Sobald ihre Seelsorger ihnen darüber Vorstellungen machten, beriefen sie sich zu ihrer Rechtfertigung auf die Heilige Schrift oder raunten wohl gar insgeheim, sie verständen diese besser als die einfältigen Priester. Ja einige widersetzten sich selbst den Anordnungen des Bischofs, indem sie erklärten, nur Gott allein Gehorsam zu schulden. Auch Mitglieder der Patriziergeschlechter von Met hatten sich den Sektierern angeschlossen und gewährten ihnen Schut, so daß der Bischof ihnen nichts anhaben konnte. Eines Tages bemerkte Bertram, als er an einem Feste in der Kirche predigte, zwei Waldenser= Er unterbrach die Predigt, deutete mit dem Finger auf sie und sagte: "Ich sehe unter euch Boten des Satans, es sind dieselben, die ich in Montpellier sah, wo sie wegen Reperei verurteilt und aus der Stadt geführt wurden." Ein Student, der sich bei den Angeredeten befand, antwortete dem Bischof mit heftigen Schmähworten. Die beiden Waldenser aber verließen die Kirche, predigten draußen vor einer zahlreichen Volksmenge und antworteten auf die Frage eines Klerikers, wer sie denn entsendet habe: "Der Geist!" Diese Sekte war nicht nur in der Stadt Met, sondern auch rings in dem Sprengel zahlreich vertreten, und was dem Papst besonders anstößig war, sie hatte verschiedene Werke ins Französische übertragen lassen; es ist von den Evangelien, den Briefen des Paulus, dem Psalter, den "Moralia Hiob" Gregors des Großen "und mehreren anderen Büchern" die Rede, und gerade die Übersetungen biblischer Bücher erregten das Mißfallen des Papstes. Der Magister Crispinus Priester und ein gewisser R., sein Genosse, werden in diesem Zusammenhange genannt; es ist wahrscheinlich, daß sie bei dieser Übersetzungsarbeit beteiligt waren. Was weiter geschah? Der Papst entsandte drei zuverlässige Abte nach Met, und ein Chronist berichtet trocken, daß diese "quosdam libros de Latino in Romanum versos combusserunt et praedictam sectam extirpaverunt" (gewisse aus dem Lateinischen ins Französische übersette Bücher verbrannten und besagte Sette ausrotteten). So ging diese Übersetzung biblischer Bücher im Feuer zugrunde; aber der fromme Gedanke, der sie hervorgerufen hatte, der Trieb nach Wahrheit, die Sehnsucht nach dem Herrn, glomm weiter unter der Asche fort.





Bilder zu den Arthurromanen.

# Vilder zu den Arthurromanen.

and the same throught they be differ by

wer chipmen that he is the

a find, jeho jajoo ilii, seessa ise

a course forgoire griting: Manbiographi

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

THE DISCOUNT OF STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET

- 1. Oben, links: Merlin in Hirschgestalt mit fünffachem Geweih und weißem Vorderfuß besucht Julius Casar.
- 2. Oben, rechts: Der Schluß der Gralsuche: Galaad, Perceval und Boort sinden den Gral in der Burg des Königs Pelles.
- 3. Mitte, links: Cancelot besteigt, der Aufforderung des Zwerges folgend, den Karren.
- 4. Mitte, rechts: Cancelot verläßt wahnsinnig die Burg, wo er Gueniere untreu gewesen ist. Die Bewohner sliehen vor ihm, die Königin und ihre Freundin fallen ohnmächtig nieder.
- 5. Unten, links: Gauvain auf dem Zauberbette.
- 6. Unten, rechts: Ivain befreit Segremors und deffen Freundin.



- 1. Öben, links: Merlin in Hirichgestalt mit fünfsachem Geweih und weißem Vorderfuß besucht Julius Casar
- 2. Oben, rechts: Der Schluß der Gralsuche. Kalaad, Perceval und Boort finden den Gral in der Burg des Königs Pelles.
- 3. Mitte, links: Cancelot besteigt, der Aufforderung des Hwerzes folgend den
- 4. Mitte, rechts: Cancelot verläßt wahnsinnig die Burg, wo er Guenieure untreu gewesen ist. Die Bewohner stehen von ihm, die Königin und ihre Kreundin fallen ohnmächtig nieder.
  - 5. Unten, linke: Bauvain auf dem Jauberbette
  - 6. Unten, rechts: Joain befreit Segremors und deffen freundin.



Die "Moralia Hiob" sind uns wahrscheinlich in einer wallonischen Umschrift erhalten, die in einer Handschrift hinter der Übersetzung der Dialoge Gregors steht, für welche man die Abtei Orval als Heimat vermutet hat. Auch auf Lüttich erstreckten sich die Verfolgungen, und 1202 wurde dort von einem Beauftragten des Papstes die Herausgabe sämtlicher Bücher verlangt, welche romanische oder deutsche Übersetzungen biblischer Vücher enthielten; der Vischof sollte entscheiden, welche Werke als ungefährlich dem Vesitzer zurückzugeben seien. Wahrscheinlich wurde bei dieser Gelegenheit auch die Übersetzung der Apostelgeschichte und der Briefe des Paulus konfisziert, welche der fromme Lambert le Vègue, der Stifter der Begarden, gegen 1170 in Lüttich angesertigt hatte.

Wenn uns aber auch diese Bibelübersetzungen entzogen sind, die man teils für ketzerisch, teils an sich für gefährlich hielt, so haben wir doch noch einige Handschriften von Übersetzungen, die aus derfelben Gegend herrühren und derfelben Zeit angehören, nämlich den letzten Jahren des 12. oder den ersten des 13. Jahrhunderts. Es sind dies die ältesten ganz französischen Sandschriften, die in Frankreich geschrieben worden und uns erhalten sind, im ganzen sechs. Drei schließen Übersetzungen der Predigten Bernhards von Clairvaur ein und befinden sich in Paris, Berlin und Nantes. Die letztere, bis vor kurzem in Privat= besitz, enthält die Predigten über das Hohe Lied. In den beiden anderen Handschriften, der Pariser und der Berliner, sind zwei Überseherhande zu unterscheiden, von denen diejenige, welche die größte Zahl von Predigten übertrug (78), mit dem Originaltert etwas freier geschaltet hat als die andere (10 Bredigten). In einem Falle wurde dieselbe lateinische Predigt von beiden übertragen. Die größere Sammlung enthält Predigten für die Feste und Sonntage des Kirchenjahres vom 26. November bis 15. August, die kleinere läßt in der überlieferten Ordnung keinen bestimmten Plan erkennen. Die Übersetzer haben zwar den lateinischen Text zuweilen misverstanden, doch kommt die bilderreiche, lebhafte, innige Sprache Bernhards auch im französischen Gewand zur Geltung.

Die drei anderen Handschriften in Bern, Paris und Verdun enthalten Übersetzungen der Homilien Gregors über Ezechiel, der Homilien Haimos von Halberstadt für die beiden letzten Fastenwochen und des mit Unrecht Bernhard von Clairvaux zugeschriebenen Briefes an die Klosterbrüder von Montdieu in den Ardennen über das einsame Leben. In den beisgefügten Schriftproben ist jede dieser sechs Handschriften durch eine Seite vertreten (s. die beiden Taselln "Die sechs ältesten französischen Handschriften" bei S. 145 und 161).

Mit der oben (S. 138) erwähnten Prosausschung von Roberts "Joseph" und "Merlin" hebt eine Reihe von Prosaromanen (s. die beigeheftete farbige Tasel "Bilder zu den Arthurromanen") an, welche die Anfänge einer im Lause der Zeit immer wichtiger gewordenen Literaturgattung darstellen. Leider ist die Zeitbestimmung der einzelnen Stücke, die zu sehr umfangreichen Kompilationen zusammengearbeitet worden sind, sehr schwierig. Allerdings gibt einer der spätesten dieser Romanschreiber, Helie, der sich Helie de Borron nennt und sich der Gunst König Heinrichs (wohl des III.) von England rühmt, eine chronologische Liste seiner Vorgänger. Obwohl Helie, der sich als Roberts (vgl. S. 137) Vetter bezeichnet und lange sein Waffenbruder gewesen sein will, in diesen Angaben geringe Glaubwürdigkeit beanspruchen darf, konnte er doch in seiner Liste nicht wohl Tatsachen ungestraft auf den Kopf stellen, welche älteren Leuten noch genau bekannt waren. Wir dürsen daher seiner Liste wenigstens einiges Vertrauen entgegenbringen. Etwas anderes ist es mit der Behauptung Herichtigung dieser Angabe, die den Wert und die Glaubhaftigkeit des Erzählten erhöhen Berichtigung dieser Angabe, die den Wert und die Glaubhaftigkeit des Erzählten erhöhen sollte, war ja seitens der Leser nicht zu befürchten. Wahrscheinlich war ein Maistre Helie wirklich der Versasser eines in französischer Fassung verlorenen Romans "Le Brait Merlin" (Der Schrei Merlins), und erst der Fälscher, der den Namen Helie aufnahm, nannte sich de Borron. Er kann Kobert nicht gekannt haben, weil er diesen für den Versasser der Prosaromane hält, die sicher ein anderer als Kobert selbst aus dessen Gedichten hergestellt hat.



Jsolt spielt harse (zum Proja-Tristan). Nach einer Handschrift bes 15. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothet zu Paris. Byl. Text S. 167.

An die Spize der Ro= manschreiber sett Helie den Luce du Gast mit dem "Tristan" und deutet an, daß das Werk später von einem anderen fortgesetzt worden sei. Dann schrieb Ritter Gace le Blont, ein Verwandter König Hein= richs, über dessen schrift= stellerische Tätigkeit freilich nichts weiter bekannt ist. Er ist vielleicht mit Acius Blundus, der 1167 in Berwickshire erwähnt wird (in den Pipe Rolls), identisch oder doch ein Mitglied der Adelsfamilie le Munt. Dann befaßte sich damit Walther Map, ein Geistlicher König Heinrichs, und handelte hauptsächlich von Lancelot. Nach ihm be= schäftigte sich Robert de Borron damit.

Halamides", in dem Triftans Bater Meliadus und Guiron le Courtois — von Luigi Alamanni (in "Gyrone il cortese", 1548) und von Wielling für einen Beiladus (in "Geron der Adlige", 1777) behandelt — im Bordergrund stehen, ihn abzuschließen bestimmt war.

Luce du Gast, den Helie noch vor Map ansett, war ein Kitter aus der Gegend von Salisburh, der sich wegen seines anglisch gefärbten Französisch entschuldigt. Sein Prosa-Tristan schließt vielleicht, wie G. Paris vermutet hat, eine Prosaaustösung von Christians "Tristan" ein. Leider ist uns das Werk nur in einer durch spätere Zusätze bedeutend erweiterten Gestalt erhalten; doch scheint bereits Luce die Schicksale der beiden Liebenden bis an ihren Tod berichtet zu haben. In der erhaltenen Form ist der Koman um zahlreiche Anspielungen an Lancelot und Merlin vermehrt, die wahrscheinlich dem letzten Bearbeiter, der sich Helie de Borron nennt, zu verdanken sind.

In wie hoher Achtung der Prosa-Tristan stand, zeigt Brunetto Latino, wenn er in der Rhetorik seines "Trésor" die Schilderung der Jsolt daraus als Musterbeispiel anführt.

"Ihr Haar ist glänzender als Goldfäden. Ihre Stirn überstrahlt die Blüte der Lilie. Ihre schwarzen Brauen sind wie zwei Regendogen gerundet. Eine kleine Mikhstraße scheidet sie, die mitten durch die Nasenlinie geht und so abgemessen ist, daß kein Zuviel und kein Zuwenig erscheint. Ihre schillernden Augen, die jeden Smaragd überstrahlen, leuchten in ihrer Stirn wie zwei Sterne. Ihr Gesicht solgt der Schönheit des Morgens, denn es ist aus Rot und Beiß so gemischt, daß jede dieser Farben liedlichen Glanz behält. Sie hat einen niedlichen Mund, schwellende, runde, wie kleine Kirschen gerötete Lippen von hübscher Farbe, Zähne weißer als Perlen, die in Ordnung und in Ebenmaß stehen. Aber weder die große Liedlichseit des Maien noch des Panthers noch irgendeines Gewürzes läßt sich dem überaus liedlichen Atem ihres Mundes vergleichen. Ihr Kinn ist weit glatter als Elsenbein. Milch gibt sür ihren hübschen Nachen die Farbe her und glänzender Aristall für ihre hübsche, ebene Kehle. Von ihren geraden Schultern gehen zwei schlanke, lange Arme nieder und weiße Hände mit weichem, zartem Fleisch. Sie hat große, längliche, runde Finger, auf denen die Schönheit ihrer Nägel glänzt. Ihr überaus schoner Busen ist mit zwei Paradiesähseln geschmückt, die dem Schnee ähnlich sehen, und im Gürtel ist sie so schlank, daß man sie leicht mit zwei zierlichen Händen umspannen könnte. Doch von den anderen, inneren Teilen will ich nicht reden, don denen das Ferz besser als die Zunge spricht."

Dieses Ideal der Frauenschönheit ist nicht mehr das unsere. Lange Arme und große Finger haben für uns ihren Reiz verloren. Manche Vergleiche sind heute abgenutzt, die damals neu waren; andere berühren uns fremdartig. Von den beiden Bildern S. 166 und S. 168 zeigt das eine Folt beim Harfenspiel. Das andere bezieht sich auf den im Prosaroman von der Darstellung der Gedichte abweichenden Schluß: während Tristan Harfe spielt, wird er von König Marke mit einem vergisteten Speer in den Kücken gestochen.

Die Angabe Helies, daß Walther Map einen Teil des "Lancelot" versaßt habe, sindet sich auch in den Lancelot-Handschriften. Und zwar steht diese Stelle am Schlusse der Gralsuche, wo es heißt, Map habe diesen Abschnitt aus einem lateinischen Buch der Abtei Salisdury für König Heinrich übersett. Diese Stelle kannte schon ein Fortseter Christians, der sie ziemlich getreu in Versen wiedergibt, ohne freilich den Namen des Übersetzer Map zu nennen. Da Map noch im Jahre 1209 lebte und der Fortsetzer (Manecier) um 1220 schried, so reicht jene Angabe fast dis zu Maps Ledzeiten hinauf. Da aber jenes lateinische Buch von Salisdurh offendar nichts anderes als die von Luce du Gast singierte Duelle ist — dieser lebte ja in der Nähe von Salisdury —, so erhalten wir eine Bestätigung der von Helie angesetzen Keihenfolge. Wenn aber jene Zuweisung der Gralsuche an Walther Map als Verfasser, die Helie erwähnt, schon 1220 umlies, so wird sie wohl auch sachlich begründet gewesen sein. Zwar haben wir auch Maps Werk nicht mehr in seiner ursprünglichen Gestalt, doch dürste es (vielleicht in Versen) eristiert und die erhaltene Gralsuche in irgendeiner Form beeinslußt haben.

Map, der somit für einen französischen Schriftsteller gelten muß, auch wenn und sein Werk nicht in ursprünglicher Gestalt erhalten ist, war ein Mann von seltenen Gaben und großem Einfluß. Er war in Herefordschie an der Grenze von Wales geboren, studierte bald nach 1154 in Paris und wurde dann ein vertrauter Freund Heinrichs II. Seine Eltern hatten Heinrich schon vor dessen Thronbesteigung Dienste geleistet. Er war im Besitz verschiedener Pfründen und hatte in England auch das Amt eines reisenden Richters zu versehen.

Das Mittelalter schrieb dem Panther einen Wohlgeruch zu.

Die Zeitgenossen rühmen seine Redegewandtheit und seine Unterhaltungsgabe. Mehrmals begleitete er Heinrich nach Frankreich, wurde auch mit wichtigeren Sendungen von ihm betraut und besuchte den Hof Ludwigs und der Gräfin Marie. 1179 nahm er in Rom an einem Ronzil als Bevollmächtigter des Königs teil und gehörte dort zu der Kommission, welche die Sache der Waldenser zu prüfen hatte. Er wurde 1197 Archidiakon zu Oxford und starb am 31. März 1209 oder 1210 in Hereford. Wir haben von ihm ein Werk in lateinischer Prosa,



Marke tötet Tristan (3um Prosa-Tristan). Nach einer Hanbschrift des 15. Jahrshunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris. Bgl. Text S. 167.

das allerlei Anekdoten ent= hält, die er am Hofe Hein= richs II. gesammelt hat, und besitzen auch lateinische Gedichte, die zum Teil mit Unrecht unter seinen Na= men gesett sind. Von den Anekdoten mag eine er= wähnt werden, in der uns Map erzählt, wie ein noch nicht geweihter Bischof von Lincoln vor dem Erzbischof Verzicht leisten soll, aber von diesem nicht verstanden wird. Nun war zu Marlbo= rough eine Quelle, die nach der Volkssage bei dem, der aus ihr trank, eine abscheu= liche französische Aussprache hervorrufen sollte. "Was redest du?" ruft der Erz= bischof zweimal dem Manne zu. Da wirft Map ein — und schallendes Gelächter beglei= tet seine Worte —: "Marl= borough=Französisch!"

An französische Werke Maps scheint Hue de Rotelande anzuspielen, der ihn wahrsscheinlich persönlich gekannt hat. Er sagt:

"Sul ne sai pas de mentir l'art, Walter Map en set bien sa part." "Ich bin nicht der einzige, der die Kunst des Lügens versteht, Walther Map versteht wohl sein Teil davon."

Die Stelle ist wenig deutlich, doch liegt es am nächsten, Map für den Verfasser einer französischen Grassuche in Versen zu halten, worin Map die "Kunst des Lügens" bewährt hatte, und die Hue mit vollem Recht neben die von ihm selbst versasten Romane stellen durste.

Wir besigen vier Grasromane, deren kürzester eine Fortsetzung zu der Prosaauflösung von Koberts "Merlin" bildet. Es gibt Gelehrte, die ihn für die Prosaauflösung eines von Robert in Versen versaßten Komans halten, doch macht er weit mehr den Eindruck eines

aus verschiedenen Quellen zusammengestoppelten Textes, der zu der Prosaauflösung des "Joseph" und "Merlin" einen Schluß fügen sollte.

Hier werden drei Taseln nebeneinandergestellt: die Abendmahlstasel Christi, die Grastasel Josephs, die Taselrunde Arthurs. Nun stirbt Main (vgl. S. 138) und hinterläßt einen Sohn Perceval, dem eine Stimme sagt, er sei dazu berusen, seinen Großvater Bron, den reichen Fischer, zu erlösen, der sich in Frland besinde. Perceval gewinnt in einem Turnier den ersten Preis und setzt sich auf den seeren Plat an der Taselrunde; der Stein spaltet sich unter ihm. Er gelobt dann, nie zwei Nächte an demsselben Orte zu verdringen, dis er den reichen Fischer gefunden habe. Es solgen verschiedene Abenteuer, die sich nur zum Teil mit dem von Christian Erzählten berühren. Den Weg nach der Gralsdurg zeigen ihm zwei siedensährige Kinder, die an einem Kreuzweg auf den Asen eines Baumes sitzen. Perceval sieht die Gralprozession und fragt nicht. Am anderen Morgen reitet er, wie bei Christian, fort und wird von einer Jungsrau auf den begangenen Fehler ausmerksam gemacht. Er sucht aufs neue den Gral sieden Jahre sang und verfällt in tiese Schwermut. An einem Karfreitag weisen ihn düßende Personen darauf hin, er dürse an dem hohen Tage nicht in Küstung reiten. Er nimmt an einem Turnier teil mit Melianz de Lis, Gauvain und anderen Rittern, verletzt aber sein Gelübde und bleibt zwei Nächte an demselben Ort. Doch sindet er dann die Gralsdurg und tut die erlösende Frage. Ein gewisser Blaise soll nach Merlins Berichten die Ereignisse ausgeschrieben haben.

Die anderen drei Gralromane lassen sämtlich das geistliche Element stark hervortreten. Man nennt sie "Gralsuche" (Queste del graal), "Perlesvaus", "Grand Saint Graal". Das erste dieser Werke, das den Gral durch Galaad, einen Sohn des Lancelot, sinden läßt, ist in verschiedenen Bearbeitungen erhalten, so einer portugiesischen, einer walissichen und einer englischen (von Thomas Malory). Es hat also einen großen Ersolg gehabt. Der Versasser scheint Roberts und Christians Darstellungen gekannt zu haben. "Perlesvaus" ist nach der Angabe der einzigen vollständigen Handschrift im Auftrag eines Herrn von Cambrin (bei Béthune) für Jean de Nesle geschrieben worden, doch ist eine sichere Zeitbestimmung hieraus nicht zu entnehmen. Wahrscheinlich ist dieser Herr von Nesle derselbe, der auch den Lyriker Audefroi le Bastart beschüßte. Der Roman mag um 1200 versast worden sein. Das alte romanische, also wohl französische Werk, das der Versasser benutt haben will, hat schwerlich existiert.

Der Verfasser des letzten dieser Werke, des sogenannten "Grand Saint Graal", der sich sür die Stadt Meaux zu interessieren scheint und von einer Handschrift in die Zeit König Philipp Augusts gesetzt wird, hat die Prosaaussöung des "Joseph" und die "Queste" des nutzt. Ja, er scheint diese bereits in Verbindung mit dem "Lancelot" gekannt zu haben. Alle hier genannten Grasromane entsernen das galante Element und verstärken das geistsliche. Sie lieben es, allerlei legendenhaste Wunder einzussechten und die an der Handlung beteiligten Personen und Sachen mystisch-allegorisch zu deuten. Der Chronist Elinand (vgl. S. 163), der bald nach 1229 gestorben ist, zitiert den "Grand Saint Graal" und sagt, daß er das lateinische Buch vom Gras, auf das sich dieser Text berust, in den ihm zugänglichen Bibliotheken vergebens gesucht habe.

Unter den historischen Werken genoß eines besonders hohen Ansehens, der sogenannte Pseudoturpin, eine von einem Poiteviner nicht lange vor der Mitte des 12. Jahrhunderts verfaßte und für das Kloster Santiago bestimmte lateinische Schrift, in der mehrere Chansons de geste, am ausführlichsten eine Fassung des Kolandsliedes, als Quelle verwertet sind. Dieses mit plumper Fälschung Turpin in den Mund gelegte Werk wurde fünsmal in französische Prosa übertragen. Sine dieser Übersetungen, von Nicolas von Senlis für die Gräfin Yolant von Saint-Pol angesertigt, gehört sicher noch in diese Zeit (vor 1205).

Werfen wir hier, an der Schwelle eines neuen Zeitraums, einen Kücklick auf den bis dahin durchlaufenen, der die französische Literatur von ihren Anfängen auf die glanzvollste Höhe geführt hat, die ihr im Mittelalter zu erreichen beschieden war! Gine abschließende Darstellung dieser Periode ist zurzeit noch nicht möglich, da in der chronologischen Bestimmung der einzelnen Werfe noch große Unsicherheit herrscht. Diese wird dadurch vermehrt, daß manche der wichtigsten Werfe ganz verloren oder nur in dürstigen Bruchstücken auf uns gestommen sind. Auch besitzen wir die so umfangreiche und bedeutende poetische Literatur des 12. Jahrhunderts nicht in gleichzeitigen Handschriften, sondern, von einigen in England geschriebenen abgesehen, nur in Abschriften des 13. Jahrhunderts.

Die aus der Borzeit überkommene Chanson de geste erfreute sich in dieser ganzen Periode großer Beliebtheit. Die alten Chansons werden sprachlich erneuert, die mehr und mehr veraltende Assonanz wird durch den Vollreim ersett. Daneben werden neue Chansons erfunden, die allerdings das Gerüft ihrer Handlung im wesentlichen von gegebenen Mustern abnehmen. Das Interesse der hösischen Kreise wird zwar durch neue Gattungen des Romans von den Chansons de geste abgelenkt, doch gelingt es Dichtern wie Herbert le Duc und Bertrant von Bar-sur-Aube, eine Zeitlang den Anteil jener Kreise auf die dem Zeitgeschmacke angepaßten Chansons nochmals zurückzulenken. Was diesen Abbruch tat, waren die Romane mit antiken Stoffen, deren ältester, von Alexander dem Großen, die Form der Chanson de geste beibehielt und auch auf seine jüngeren Bearbeitungen und Fortsetzungen vererbte. Der "Koman von Theben" und der "Eneas" geben dagegen dem paarweise gereimten Achtfilbler den Borzug, der hinfort als die charakteristische Form des höfischen Romans im Ge= brauch bleibt. Diese Romane suchen bereits durch Schilderungen äußerer Zustände und erregter Seelenstimmungen den Stoff zu beleben, ein Verfahren, worin sie bald von dem Dichter des "Trojaromans" übertroffen werden. Der Einfluß des "Eneas" zeigt fich deutlich bei Christian und Marie de France. Die Romane englischen Ursprungs, "Horn" und "Waldef", haben in Frankreich geringe Verbreitung gefunden: am meisten fühlten sich die ritterlichen Kreise von den Arthurromanen gefesselt, als deren Schöpfer und Meister Christian von Tropes anzusehen ist. Während bei den älteren Chansons de geste und den antiken Sagen der echte oder vermeintliche historische Kern zur Steigerung des Interesses nicht wenig beitrug, wurde er bei den Arthursagen ganz außer acht gelassen, obwohl auch hier den Personen und Begebenheiten der historische Hintergrund nicht fehlte. Freilich handelte es sich hier nicht um die Geschichte eines Weltreiches, sondern um die Vorzeit einer kleinen, nur in geringen Resten überlebenden Nation, um die sich die Außenwelt wenig kümmerte. Gerade diese Entlegenheit aber gab schon Christian die Möglichkeit, den Arthurroman zum Fbealroman auszugestalten. Arthur wurde das Muster eines Königs, da er keinen Tag zu Tisch ging, bevor nicht ein neues Abenteuer ausgetaucht war, und da er die besten Kitter der Welt in der Tafelrunde um sich vereinigte. Sein Neffe, der galante Gauvain, war in der Gewandtheit der Waffenführung ohnegleichen; er galt für unbesiegbar und wurde jedesmal nur von dem überwunden, den der Dichter als absolut Ersten im Waffenhandwerk hinstellen wollte. Die auftretenden Zauberwesen und eingeflochtenen Wundermotive mußten den Eindruck des Entlegenen, Unwirklichen, Weltentrückten verstärken. Die geographischen Angaben sind schon bei Christian oft nebelhaft verschwommen. Stoffe, die der Arthursage an sich fernstanden, werden ihr angegliedert, wie die allerdings ursprünglich der keltischen Sage angehörigen Tristan und Verceval und der byzantinische Cliqés.

Wahrscheinlich darf diesen Helden auch Lancelot zugezählt werden, den erst die bretonische Sage mit Arthur in Verbindung setze. Von diesen Stoffen sind Tristan, Lancelot und Gral zwar schon vor Christian in französischer Sprache behandelt, aber doch erst durch ihn in die Mode gebracht und so zur Lieblingslektüre der gebildeten Welt gemacht worden, daß der poetische Ausdruck des Romans über ein Jahrhundert von Christian abhängig bleibt.

Bereits vor dem Arthurroman war durch den Verfasser der "Sieben Weisen" und durch Gautier von Arras der sogenannte Abenteuerroman ins Leben gerusen worden, der in der Regel byzantinischer Herfunft war. Als der beliebteste Roman dieses Areises ist "Floire und Blanchessor" zu nennen. Etwas jünger sind "Parthenopeus", "Florimont", "Athis" und die wohl auf freier Ersindung beruhenden Komane des Hue de Kotelande.

Noch früher als im Roman trat Arthur im Lai, der ältesten Form der Novelle, auf, als deren Meisterin sich Marie de France gezeigt hat. Sine Vorstuse des Arthurromans ist jedoch der Lai nicht. Sind auch einige Lais zu Romanen ausgestaltet worden ("Eliduc" und die "Esche"), so doch nicht zu eigentlichen Arthurromanen, und höchstens vereinzelte Episoden der letzteren, die mit dem Lai Verwandtschaft zeigen, mögen auf Lais beruhen.

Die mündliche Erzählung in Prosa ist zwar nicht eigentlich eine literarische Gattung, hat jedoch für die literarische Entwickelung eine so große Bedeutung gehabt, daß sie hier nicht unerwähnt bleiben darf. Sie war ungeheuer beliebt und wurde teils durch berufsmäßige Erzähler (conteors) und Spielleute, teils durch Personen in den verschiedensten Lebensstellungen, Fürsten und Damen, Ritter und Geistliche, vorgetragen. In ihr liegen die Unsfänge des Prosaromans und der Prosanovelle. Hat die letztere ihre literarische Aussbildung erst im 13. Jahrhundert ersahren, so tritt der als schriftlicher Niederschlag mündlicher Erzählungen entstandene Prosaroman schon vor dem Ende des 12. Jahrhunderts auf. Dasneben sührt dem Prosaroman die Prosacussississischen und die freie Ersindung Nahrung zu. Gerade auf diesem Gebiete liegt die Chronologie noch sehr im argen, und es ist dem jetzigen Stande der Forschung unmöglich, die literarische Entwickelung des Prosaromans in jener Zeit zu entwersen.

Dem Koman steht die Chronik nahe, die zunächst in der Form der Chanson de geste geschrieben wird, dann aber bald zum kurzen Reimpaar übergeht, ohne damit der älteren Form ganz zu entsagen. David schrieb seine Geschichte Heinrichs I. in Laissen, allein der etwas jüngere Gaimar wendet bereits das kurze Reimpaar an.

Wace bestimmt die Form des Arthurromans, indem er sich für seine Übersetung Gaustrids des Achtsilblers bedient (1155); allein fünf Jahre später schwankt er noch, ob er die Geschichte der normannischen Herzöge in Laissen der in kurzen Reimpaaren schreiben soll; er entscheidet sich für jene, gibt sie aber sast in der Mitte seines Werkes zugunsten dieser wieder auf. Das Reimpaar war die vornehmere Form: die Laissendichtung historischen Inhalts konnte sich von dem epischen Formelschap nicht freihalten, und zumal in den Schlachtenschilderungen verfallen die Chronisten sast regelmäßig in den Ton des Volksepos. Vom stillstissichen Gesichtspunkt aus muß wohl vor der verstandesmäßigen Klarheit Waces der phantasiesreichen Fülle Beneeits der Preis zuerkannt werden.

Die Legenden führen die Erzählung auf das religiöse Gebiet. Diese Literatur ist schon im 12. Jahrhundert reich entsaltet, doch sind ihre ältesten Proben, der innig-weiche "Alexius" und der schwermütig-ernste "Gregor", von den späteren kaum erreicht, geschweige über-trossen worden. Fast nur das Thomasleben Garniers von Pont-Sainte-Maxence hebt sich

durch die Gewandtheit und Kraft der Sprache aus der Menge heraus. Sonst ist auch auf diesem Gebiet das meiste ungedruckt, so daß an eine Darstellung des Entwickelungsganges hier zurzeit nicht gedacht werden kann. Wer nicht auf ganz unzulänglich Bekanntes und fast Undurchsorschtes weitgehende Schlüsse bauen will, muß hier von jedem Versuch abstehen.

Von erbaulicher und moralisierender Dichtung haben wir vier alte Proben kennen gelernt in der anonhmen Reimpredigt, dem Sermon Guischarts, dem "Streit zwischen Seele und Leib" und den "Versen vom Gericht". In eine Sprache voll Kraft und Leben hat Samson von Nantuil seinen Kommentar der Sprüche Salomos eingekleidet; er wird von Späteren im Hohen Liede des Landri de Waben, im 44. Psalm, in der Genesis des Evrat kaum erreicht. Einen mehr weltlichen Charakter tragen die Sprüche Catos, das "Livre des manieres" von Stephan von Fougères und die Nachdichtung nach Boëthius von Simund de Freine.

Die didaktische Literatur ist durch die Gedichte Philipps von Thaon und das "Steinbuch" vertreten. Sie ist in ihrer Haltung so trocken und prosaisch, daß außer Vers und Reim nichts darin an Poesie gemahnt.

. Alls älteste Originalprosa liegen, von dem halblateinischen Jonas-Bruchstück abgesehen, die Gesetze Wilhelms des Eroberers vor. Von den Arthurromanen war soeben die Rede. Die Übersetzungsliteratur besteht aus den beiden Gruppen der anglonormannischen Bibelüberseher und der wallonischen und lothringischen Überseher theologischer Werke.

Der Anteil der Frauen an der Literatur ist in dieser Zeit gering, wenn wir uns nach wirklichen Schriftstellerinnen umsehen, von denen nur eine von Bedeutung zu nennen war, Marie de France. Um so größer war der Einfluß der Frauen für die Ausbildung des Gesschmacks, um so höheres Verdienst haben sie sich als Gönnerinnen der Dichter erworben: viele Werke verdanken der Anregung gekrönter oder sonst hochstehender Frauen ihr Dasein.

# VI. Von der Kückgewinnung der Normandie bis zur Thronbesteigung der Vasois (1204—1328).

## 1. Die französische Literatur in England.

Mit der Loslösung der Normandie nebst Anjou, Touraine und Poitou von England tritt, zwar nicht soson, aber doch sehr bald, auch die Sprache der Normandie und der südwest- lichen Provinzen in der Literatur zurück. Die Bewohner dieser Gebiete sind in der Folgezeit literarisch minder regsam und lehnen sich in der Regel mehr oder weniger an die francische Mundart an. So hatten die französischen Wassen micht nur die Grenzen Frankreichs erweitert, sondern sie hatten auch der francischen Mundart ein Gebiet erobert, das dis dahin der sprachlichen Zentralisierung widerstrebt hatte.

Solche Umwälzungen pflegen jedoch nicht ganz plöglich einzutreten, und so finden wir auf englischem Boden auch nach 1204 besonders noch zwei Schriftsteller von Bedeutung, die sich ihrer kontinentalen Mundart bedienen: Guillaume le Clerc de Normandie und den Biographen des Guillaume le Mareschal.

Die genauere Heimat Guillaumes kennen wir nicht. Er heißt "de Normandie" oder "le Normant", wie Marie "de France" heißt, weil er in England lebte und seine Heimat vielleicht ein kleinerer Ort war, den man in der Ferne nicht kannte. Er heißt "le Clerc" als Schriftsteller von Beruf. Er war verheiratet und schwerlich Priester. Von seinen Werken ist das "Bestiaire divin" (Das theologische Tierbuch; s. die Abbildungen S. 174 und S. 175) für einen Herrn Raol im Jahre 1211 abgefaßt worden. Es beruht auf einem lateinischen "Physiologus" (vgl. S. 111). Die wunderbaren Eigenschaften, die seine Quelle den Tieren und Edelsteinen zuschrieb, werden von ihm mystisch-allegorisch gedeutet. Er hat außer dem "Phyfiologus" auch Isidor herangezogen. Außerdem verfaßte er, wie er uns selbst sagt, weltliche Dichtungen: Fables e contes soleit dire en fole e en vaine matire (Fabeln und Erzählungen pflegte er zu sagen über scherzhaften und frivolen Stoff). Um das, was er nach geistlicher Anschauung hierdurch gesündigt hatte, wieder gutzumachen, schrieb er 1227 den "Besant deu" (Gottesgroschen), ein Werk voll moralischer Betrachtungen mit allerlei allegorischen Ausschmückungen, wofür Innozenz' III. Schrift "De miseria humanae condicionis" (Über das Elend des menschlichen Lebens) die Hauptquelle war. Der Dichter wendet sich darin mit Entrüstung gegen die Verfolger der Albigenser, wodurch der Langmut Gottes vorge= griffen werde, die Guten mit den Bösen zugrunde gingen. Wir haben ferner von Guillaume einige kleinere Dichtungen, ein Leben der Magdalena, ein Gedicht auf die Freuden der Jungfrau Maria, die "Trei mot" (Die drei Worte, nämlich Rauch, Regen, Weib, die dem Manne das größte Argernis bereiten, nach Innozenz III., für Bischof Alexander von Lichfield, 1224— 1238). Außerdem dürfen wir Guillaume den anonym erhaltenen, dem Prior William von

Kenilworth gewidmeten "Tobias" zuschreiben. Guillaume ist ein sprach= und denkgewandter Dichter, der sich aber doch nur wenig über das Mittelmaß der damaligen Literatur erhebt.

Inhaltlich von größerem Wert als die Werke des Guillaume le Clerc ist das Leben des Guillaume le Mareschal, das ein Ungenannter etwa 1225 im Austrage des ältesten Sohnes (Guillaume) des Helden versaßte. Es ist eine sehr wichtige historische Quelle.

Der Helb war unter Stephan von Blois geboren und überlebte diesen sowie drei seiner Nachfolger. Sein Bater Johan kämpste auf seiten der Kaiserin Mathilde gegen Stephan. Schon als Knabe wurde er als Geisel Stephan übergeben und wäre fast getötet worden, hätte nicht sein kindliches Benehmen das Wohlwollen des Königs erregt. Nach Stephans Tode schiekte Johan seinen Sohn nach der Normandie zu seinem Better, dem (Erb)kämmerer von Tancarville. Hier wurde Guillaume nach langem Knappendienste zum Ritter geschlagen, kämpste dann gegen die Franzosen und machte zahlreiche Turniere mit. Er wurde seht von König Heinrich seinem ältesten Sohne Heinrich als Ratgeber beigegeben und schlag



Turtestaube auf einem verborrten Baum (aus dem "Bestiaire" bes Guislaume se Ciero. Nach einer Handickrift aus dem Ende bes 13. ober Anfang des 14. Jahrhunderts, in der Rationalbibliothef zu Karis. Bgl. Text S. 173.

diefen zum Ritter. Dann folgte die Empörung Heinrichs und seine Unterwerfung durch den Bater. Guillaume war 1175-76 ein Jahr lang in England und nahm dann wieder in Frankreich an zahlreichen Turnieren teil. Bei einer neuen Empörung fand der junge Seinrich 1183 den Tod; sterbend beauftragte er Guillaume, durch eine Reise nach Palästina bas Versprechen einer Kreuzfahrt, das er gegeben hatte, einzulösen, und Buillaume entsprach diefem Wunsche. Die Kämpfe zwischen Frankreich und England, an denen er beteiligt war, füllen den größten Teil seiner Biographie aus. 1189 verheiratete er sich, 1208 und 1209 mußte er sich auf seine Besitzungen nach Irland begeben, um bort Ordnung zu stiften und feindlichen Unternehmungen entgegenzutreten, und nach König Johans Tode (1216) wurde Guillaume, der

schon seit Jahrzehnten an den historischen Begebenheiten tätigen Anteil genommen hatte, zum Regenten von England für die Zeit der Minderjährigkeit Heinrichs III. erwählt. Er starb 1219, nachdem er den mit einem französischen Heere in England eingefallenen Kronprinzen Ludwig (VIII.) zurückgeschlagen hatte.

In der Darstellung des Werkes tritt die Person des englischen Ritters Johan d'Erlee (John of Early) oft in einer Weise hervor, daß man geneigt sein könnte, ihn für den Versasser uhalten. Andere Stellen zeigen jedoch, daß Johan d'Erlee nur des Versassers wichtigste Duelle gewesen ist, ihm wahrscheinlich seine schriftlichen Aufzeichnungen zur Benutung übergeben und ihn auch mit Gelb unterstützt hat. Von sich selbst sagt der Dichter nur, daß er von dem Ertrage seiner Feder lebte, und daß er seit etwa 1180 bei Turnieren in Frankreich zugegen war. Wir dürsen ihn mit einiger Aussicht auf Ersolg unter den Turnierherolden suchen. Paul Meher glaubt ihn in dem Herold Henri Le Norreis zu finden, und daß dieser an den beiden Stellen, an denen er vorkommt, nicht von dem Dichter unmittelbar, sondern durch den Mund auftretender Personen genannt wird, dürste sich vielleicht noch für die Mehersche Anssicht anführen lassen. Der Dichter ließ vielleicht seinen Namen ungenannt, um daß ganze Verdienst an der Arbeit auf John of Early zu übertragen, brachte aber, wenn diese Vermustung das Richtige trifft, doch seinen Namen in einer anspruchslosen Form auf die Nachwelt.

Die anglonormannische Literatur war durch die politische Trennung Englands von der Normandie einem raschen Verfall preisgegeben. In einer leidlich korrekten und jedenfalls

höchst gewandten Sprache übersette Bruder Angier, Subdiakon zu Sankt Frideswide in Oxford, Gregors Dialoge in Reimpaaren (s. die Abbisdung S. 177). Das Werk wurde am 29. November 1212 abgeschlossen und ist uns in der eigenhändigen Niederschrift des Verschssers erhalten. Im Jahre 1214 fügte er, nachdem er inzwischen zum Priester geweiht worden war, das Leben Gregors nach der lateinischen Vita des Johannes Diaconus hinzu.

Ein anderes anglonormannisches Werk, mit der Biographie Guillaume le Mareschals ziemlich gleichzeitig, zwischen 1225 und 1231, abgesaßt, ist als Geschichtsquelle wichtig: die "Eroberung Frlands". Es erzählt die Ereignisse, welche die Besetzung Frlands durch Heinrich II. (1172) herbeiführten. Dem Gedichte sehlt der Ansang und der Schluß. Da, wo das erhaltene Stück einsetzt — es scheint vorher nicht viel zu sehlen —, wird uns mitgeteilt, daß der Bersasse einen Bericht über die Ereignisse von Morice Regan, dem Dolmetscher Dermods, zugrunde legt. Da auch von einer schriftlichen Quelle die Rede ist, so darf vermutet werden, daß Regan eine "Estorie de Dermod" in irischer Sprache abgesaßt hatte und dem

normannischen Verfasser den Inhalt deutete. Das Gedicht führt die Ereignisse nur dis 1176; wahrscheinlich war die irische Fassung in diesem Jahr entstanden. König Dermod, der die Engländer zu Hilfe rief und so die Veranlassung zur Eroberung Irlands gab, hatte seine Tochter Eva mit Richard Strongbow de Clare, Grafen von Pembroke und Striguil, vermählt; Richards Tochter Jsabella heiratete Guillaume se Mareschal und starb 1220. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Chronik im Auftrage von Guillaumes Kindern geschrieben ist, für die kurz vorher auch das Leben ihres Vaters französisch dargestellt worden war.



Der Fang eines Affen mit Stiefeln (aus bem ,Bestiaire" bes Guillaume le Clerc). Rach einer hanbschift vom Jahre 1285, in ber Nationalbibliothef ju Paris. Bgl. Tegt S. 178.

Dieses Gedicht von Frlands Eroberung zeigt schon mannigsache Verwilderung der Sprache und des Verses. Die anglonormannische Literatur setzt sich noch dis ins 14. Jahrshundert sort, ohne jedoch etwas von Bedeutung hervorzubringen, seitdem der Zusammenshang mit Frankreich gelöst ist. Ein Abenteuerroman, "Guh de Varwick", etwa aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, hat noch im 15. Jahrhundert in Frankreich eine Prosauflösung und in Katalonien eine freie Bearbeitung erfahren, gehört jedoch nach Inhalt und Einkleidung, der Sprache ungeachtet, mehr zur englischen Literatur.

Was sonst vorhanden ist, dient fast durchaus der Erbauung oder Belehrung. Einen großen Leserkreis hat Peter von Peckham (unweit London in Surreh) mit seiner umfangereichen "Lumiere as lais" (Licht der Laien; s. die Abdisdung S. 179) gefunden, der des Honorius von Autun "Elucidarius" zugrunde gelegt ist. Die, wie es scheint, beste Handschrift könnte ein Autograph des Dichters sein, die Zeichnung einer Person mit der Überschrift Autor sein von ihm selbst entworsenes Bildnis. Ein anderes Werk dieser Art, das "Manuel des pechez" (Handbuch der Sünden) von dem Priester Wilham de Wadington, ersuhr 1303 eine freie Übertragung ins Englische durch Robert Mannhng de Brunne (jetzt Bourne in Lincolnshire). Wadington schreibt sein Werk zur Instruktion der Beichtenden.

Er knüpft seine Belehrungen an die zwölf Punkte der Glaubensartikel, die zehn Gebote, die sieben Todsunden nebst der Heiligtumsschändung, die sieben Sakramente an, um mit einem neu eingeleiteten

Abschnitt über die Beichte zu schließen. Das Werk verdankt einen Teil seines Erfolges den eingestreuten (54) Anekdoten, die Wadington aus verschiedenen Quellen entnahm. Für uns ist es hauptsächlich interessant durch die Bolkssitten und abergläubischen Gebräuche, die Wilham erwähnt, um sie zu bekämpsen. Es sei unrichtig, daß, beim Niesen "Nes heil" (oder "Wes heil?") zu sagen, vor Erkrankung schübe, daß die Begegnung eines Priesters dem Jäger das Jagdglück vernichte, daß drei Schwestern — offendar Gottbeiten der Kelten, die den Parzen der Alten, den Nornen der Germanen entsprechen — an der Wiege des Kindes erschien, um ihm seine Schicksale vorauszubestimmen. In einer längeren Stelle werden die Mirakelspiele besprochen. Dagegen erklärt Wilham ausdrücklich, die geheimen Sünden beiseite lassen zu wollen, um nicht das Unheil noch zu verschlimmern. Wilham ist ein Mann ohne besondere Begabung, aber von wohlmeinender Gesinnung und von gesundem, hausbackenem Urteil.

Derselbe Engländer, der das "Manuel des pechez" ins Englische übersetzte, hat auch 1338 eine anglonormannische Reimchronik übertragen (freilich daneben Wace heranziehend), die des Pierre de Langtoft. Der Versasser war Augustiner zu Bridlington, wo er eine Psründe hatte. Langtoft — so heißt er offenbar von einem Ort in Yorkshire — beginnt mit einem Auszug aus Gausrid und führt sodann die englische Geschichte dis Edward I. (1307). Er schreibt in gereimten Alexandrinerlaissen und streut später auch Ihrische Stücke ein. Seine Chronik hat die größte Wichtigkeit für die jüngste Zeitgeschichte (seit 1293).

Auch von der anglonormannischen Prosa verdient einiges Erwähnung. Sehr abenteuerlich und nicht ohne Reiz ist die Geschichte des Fulke Fit Warnn, eines Dutlaws aus der Zeit des Königs Johann. Gerade in Nordengland scheint gegen das Ende des 13. und den Anfang des 14. Jahrhunderts die französische Sprache mit besonderem Eifer gepflegt worden zu sein. Ein Franziskaner Nicolas Bozon hat uns außer einer Anzahlreligiöser Gedichte, Legenden und dergleichen auch ein Prosawerk hinterlassen, das aus sogenannten "Predigtmärlein" besteht, die er wahrscheinlich aus seinen eigenen Predigten allmählich zusammengestellt hat. Er schrieb erst im 14. Jahrhundert, vielleicht erst nach 1320. Das französische Werk, dem die Ehre einer lateinischen Übersetzung zuteil wurde, wird in der einen Handschrift — wir haben zwei — "Metaphorae" betitelt. Dieser Name ist recht bezeichnend: denn was Nicolas von Anekdoten, Tierfabeln, wunderbaren Naturkräften auftischt, soll nicht zur unmittelbaren Belehrung dienen, sondern metaphorisch auf moralische Lehren gedeutet werden, so daß der erbauliche Zweck nie aus dem Auge verloren wird. Seine naturhistorischen Kenntnisse verdankt Nicolas dem Buche "De proprietatibus rerum" (Über die Eigenschaften der Dinge) von Bartholomäus Anglicus (Professor in Paris um 1250), das Sahrhunderte hindurch im ganzen Abendland als Lehrbuch gebraucht wurde. Quellen für seine sonstigen Mitteilungen sind nur zum Teil ersichtlich. Bozon wendet sich an das niedere Bolf, tadelt die Reichen und Mächtigen und preist den Wert der Arbeit für

übertragung der auf S. 177 ftehenden Sandidrift:

[....] Ço est li vieil pecchierre Angier, De set anz ioeure onqors cloistrier, Que deus ensemble od els l'ameint A la grant ioie ou sont li seint. AmeN.

Explicit opus manuum mearum, quod compleui ego frater A. subdiaconus, sancte Frideswide seruientium minimus, anno uerbi incarnati ... mo . cco . xno . mense . xno . ebdomada ... nna . feria vn . in vigilia sancti Andree apostoli, anno conversionis mee . vn., ad laudem et honorem domini nostri Jhesu Christi qui cum patre et spiritu sancto viuit et regnat deus per infinita secula seculorum. Amen.

[Die Lefer mögen für ben Überfeter beten,] bas ift ber alte Gunber Angier, erft fieben Sahre gablend als Rlofterbruber, daß ihn Gott mit ihnen führe zur großen Freude, wo die Beiligen find. Amen. Es ichließt bas Wert meiner Sanbe, bas ich, Bruber A., Subbiaton, ber geringste ber Diener ber beiligen Fribeswibe, vollendet habe im Jahre 1212 bes fleischgeworbenen Wortes im XI. Monat in ber IV. Boche am fechften Bochentage am Vorabend bes Apostels Sankt Andreas, im siebenten Jahre meiner Befehrung, ju Lob und Chre unseres herrn Jesus Chriftus, ber mit bem Bater und bem Seiligen Beift lebt und regiert als Gott in Swigkeit. Amen.

den Menschen. "Kein anderes anglonormannisches Werk kann uns eine so vollständige Idee von der volkstümlichen Predigt jener Zeit in England geben" (Paul Meyer).

Endlich sei noch Nicolas Trevet genannt, der außer einer lateinischen Chronik, als Fortsetzung zu der des Wilhelm von Malmesburh (bis 1307), auch eine französische Chronik (bis 1334) schrieb, aus der Gower und Chaucer den Stoff einer Versnovelle genommen haben. Trevet stammte aus Norwich und war der Sohn eines justise en eire (reisenden Richters). Er studierte in Oxford und Paris und wurde Dominikanerprior in London. Seine Gelehrsamkeit stand in solchem Ansehen, daß der Papst ihn von Kom aus mit der Absassiung eines lateinischen Werkes beauftragte.

Zulett blieb das Anglonormannische nur noch in Schulbüchern, die das Französische dem Anfänger beibringen sollten — es ist die älteste Literatur dieser Art — und in juristischen

Werken. Die letzteren besonders hielten bis ins 17. Jahrhundert an dem wunder= lich entstellten Französisch fest, das sich in England herausgebildet hatte. In ande= ren als juristischen Werken dürfte jedoch diese Sprache die Erfindung der Buch= druckerkunst nicht erlebt haben.

### 2. Die Lyrik.

Da die Vermutung geäußert worden ist, der Minnesang des Mittelalters sei in seinen Anfängen eine Nachahmung der sogenannten Vagantenlieder gewesen, müssen wir auch auf diese kurz eingehen.

Aus dem 12. und 13. Jahrhundert ist eine Literatur lateinischer Gesänge vorhanden, die sich am besten mit unseren

c o est le vicil pecibience digger.
O e ser anz. rocure onegot douteur.
O e deux entemble odets lament.
A la grat roce ou sont leient. Ament.

Tylicit opils manium meand quod coplein. Lo frat. A. Sub onacon see fridelonde lernientill minim. Anno nerbi incarnati.

a. e. ru. coente et. Ebdomada. ili, fra. vi. no unlia sa andree apli. Anno conertionil mee. vii.

Ao laise obonate dui nri thu api U cui parre et lipu teo viiit. Teogran et grutinita lea laor danes.

Der Schluß von Bruber Angiers Übersetung ber Dialoge Gregors. Nach ber Hanbschrift bes Dichters (Oxforb 1212), in ber Nationalbibliothek zu Paris. Bgl. Tert S. 175.

Studentenliedern vergleichen lassen. Ihre Versassen, die in allen Kulturländern jener Zeit anzutreffen sind, werden als Vaganten oder Goliarden, etwa soviel wie verbummelte Studenten, bezeichnet. Die Lieder sind teils Trinklieder, teils Liedeslieder, zuweilen recht ausgelassen, oft von hoher poetischer Kraft. Daneben sehlt es nicht an ernsten Gedichten religiösen, moralischen, politischen oder satirischen Inhalts, die sich oft Kom und der Kirche gegenüber die heftigsten Ausfälle erlauben. Manche Gedichte mischen unter das Latein Zeilen in der Volkssprache, andere parodieren geistliche Lieder, und 1227 versügte das Konzil zu Trier, die Priester sollten zu verhindern suchen, daß von den Goliarden in der Kirche auf die Melodie des Sanctus oder des Agnus dei weltliche Texte gesungen würden.

Die lateinischen Verse sind mit Reimen geschmückt und meist rhythmisch, d. h. nach dem Akzent gebildet. Daneben kommen auch gereimte Hexameter und Disticha vor. Mischung rhythmischer und metrischer Verse sind tich nur selten. Die beliebteste Strophensorm nennt man die Vagantenstrophe: es ist die Form des von den Studenten noch heute gesungenen Liedes "Meum est propositum in taberna mori" (Es ist mein Vorsat, in der Schenke zu sterben) aus "Golias" Beichte", die von einem Deutschen versatzt zu sein scheint.

Alls die ältesten rhythmischen Gedichte der Gattung kann man diejenigen des Hilarius ansehen, der Abailards Vorlesungen besucht hatte. Es sind Minnelieder, Loblieder auf einzelne Personen und auf das Kloster Chalautre (bei Provins).

Unter den Gedichten sind zwei sehr merkwürdig: das eine bezieht sich auf einen Streitfall zwischen Mailard und seinen Schülern, insolge dessen sich die Studenten von Paraclit nach Quincen entsernen wollten (um 1125). Hilarius dittet den Gelehrten, die Vorlesungen wieder aufzunehmen und auf das Wort eines elenden Dieners, das zwischen Lehrer und Schüler Zwietracht gesät hatte, nicht so viel zu geben. Jede Strophe zeigt vier gereimte lateinische Zehnsülbler und den Refrain "Tort a vers nos li mestre" (Unrecht hat gegen uns der Meister). Dieses Gedicht ist von Hilarius selbst nachgeahmt worden in einem Gedicht auf einen Lehrer, namens Papa, mit dem Refrain "Tort a qui ne li dune" (Unrecht hat, wer ihm nicht gibt). Der Doppelsinn, den die von Papa ausgesagten Säte haben, die sich zugleich auf den Papst beziehen können, nähert dieses Lied schon ganz der späteren Bagantenpoesie, die auch durch eine Parodie mit dem Refrain "Tort a vers mei ma dama" (Unrecht hat gegen mich meine Dame) die Berühmtheit ienes Liedes von Hilarius bezeugt.

Auch der Ausdruck Goliarden ist wahrscheinlich unter den Schülern Abailards aufgekommen. Bernhard von Clairvaux vergleicht in einem Brief an Junozenz II. den von ihm besehdeten Abailard mit Golias (Goliath), und es liegt nahe, zu vermuten, daß die Schüler des geliebten Lehrers sich selbst diese Benennung beigelegt haben. Erst später versiel man darauf, derartige Gedichte einem Bischof Golias zuzuschreiben und dessen Namen mit dem lateinischen Worte gula (Kehle, im Sinne von Schlemmer) in Verbindung zu bringen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Lagantenpoesie von der Pariser Theologenschule ausgegangen ist, die schon damals eine ganz internationale war und leicht den Anstoß zur Verbreitung dieser Gesänge in andere Länder geben konnte.

Nicht viel später als Hilarius dichtete Hugo, genannt lo Primat (der Primas). Er war 1142 Student in Paris und dozierte schon 1150 in Orleans, wo er den lateinischen Schriftsteller Matthäus von Vendome zu seinen Hörern zählte. Manche Schwänke wurden von ihm erzählt, z. B. daß er beim Singen in der Kirche die Hälfte des Mundes zukniff und mit der anderen Hälfte sang, und als man ihn nach dem Grunde dieses Benehmens fragte, antwortete: solange er nur die halbe Pfründe habe, brauche er auch nur mit halbem Munde zu singen. In einem wizigen Gedichte soll er sich an Papst Lucius III. gerächt haben, der ihm eine Pfründe verweigerte, indem er den Papst mit einem Hecht (lat. lucius) verglich. Einem Kardinal, dem er zwölf Brote schenken wollte, und der nur elf erhielt, soll er ein Distichon gesandt haben, das übersetzt etwa sautet:

Verachte meine Gabe nicht, Wenn ein Apostel auch gebricht.

Ist er gemaust, was tut das? Es sehlt ja bloß der Judas!

Manche Gedichte gehen unter dem Namen Walther Maps (vgl. S. 167), der auch in Paris studiert hatte. Andere hat Serlo von Wilton versaßt, der infolge einer höchst wunder-lichen Vision fromm wurde und sich dann der ernsten religiösen Dichtung in metrischer Form zuwandte. Gegen 1171 wurde er Abt von l'Aumône bei Pontoise und lehrte 1181 Logik

Übertragung der auf Seite 179 ftehenden Sandichrift:

Errey deu omnipotent, PROLOG[E]

Ke estes fyn e comencement AUTOR

De tute les choses ke en siecle sunt
E ke anaunt furent e aprés serrunt,
Ke cryastes al comencement
Ciel e tere e aungles de nient,
Auaunt ke ceus fust v muuement
Del solail v du firmament,
Ke al premier jour lumyniere feystes [...]

Wahrer, allmächtiger Gott, Borwort ber du Ende und Anfang bift Berfasser von allen Sachen, die in der Welt sind, who die ehedem waren und später sein werden, der du schusser kanne Engel aus Nichts, bewor der Himmel war und Snegel aus Nichts, bewor der Himmel war und Bewegung der Sonne und des Firmaments, der du am ersten Tage das Licht erschusste [. . .]

in Paris. Auch der Kanzler von Notre-Dame, Philippe de Grève (gest. 1236), der Gönner des französischen Dichters Henri d'Andeli, ist hier zu nennen. Er, der sich 1219 in Kom gegen- über einer schweren Anklage rechtsertigen mußte, hat unter seinen lateinischen Gedichten auch solche, in denen er die Ungerechtigkeit und Käuslichkeit der Kurie brandmarkt; er wird auch als französischer Dichter genannt. Die meisten Bagantenlieder sind anonhm oder stehen, was auf dasselbe hinausläuft, bald unter diesem, bald unter jenem Autornamen in den Handschriften.

Fassen wir nun die Frage nach dem Einfluß dieser Lieder auf die Entwickelung des Minnesangs ins Auge, so ist ein solcher in Frankreich nicht nachzuweisen; wohl aber sieht man in manchen Bagantenliedern deutliche Spuren der Nachahmung französischer Gedichte. Pastorelenartige Liedesadenteuer sind in ihnen nicht selten dargestellt, und Refrains, die



Der Anfang ber "Lumiere as Lais" von Peter von Pedham. Nach ber in Newark (Surrey) begonnenen, 1268 in Oxford beendigten Hanbschrift ber Kathebralbibliothek zu York, wiebergegeben in den "Facsimiles" der "Ecole des chartes" (Nr. 320). Bgl. Text S. 175.

in französischen Worten oder gerade in Frankreich beliebten Schallnachahmungen bestehen, verraten diesen Einfluß der nationalen Literatur. Leider läßt sich der Anteil der einzelnen Länder nicht mit Sicherheit unterscheiden, und die Vermeidung des Hinteil sowie die freie Behandlung des Auftakts bilden keine sicheren Ariterien für französische Autorschaft.

Der altfranzösische Minnesang beginnt erst in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und teilt sich sehr bald in zwei Ströme, die nebeneinander hergehen, und von denen sich der eine auf Einwirkung der Troubadourdichtung zurücksühren läßt, während der andere die heimische Bolfspoesie zum Ausgang nimmt. Als Kennzeichen dieses Anschlusses an die Bolfspoesie ist der mehrzeilige Refrain anzusehen, der, wie es scheint, von den provenzalischen Kunstdichtern mit Absicht verschmäht wurde, während die Franzosen ihn mit Vorliebe anwenden. Doch zeigen die provenzalischen Albas und Tanzlieder, daß er auch dem Süden nicht ungeläusig war (vgl. S. 71).

Eine im Norden einheimische Gattung ist die Rotrowenge (oder Rotrouenge, vgl. S. 139). Sie ist ein Gedicht ernsten Inhaltes, mit mehrzeiligem Refrain hinter jeder Strophe und von unbestimmter Strophenzahl, ihr Begriff also wenig fest; auch kann der Refrain fehlen. Die Benennung ist offendar von dem Namen Rotrou herzuleiten, der seit dem 10. Jahrhundert

in der Familie der Grafen von Perche vorkam. Auf einen Grafen Rotrou dürfte sich das älteste Gedicht dieser Art bezogen haben. Der Name tritt schon in Waces "Brut" (1155) auf.

Als Beispiel stehe hier die Übersetzung eines Liedes, in dem ein junges Mädchen der Sehnsucht nach dem im Heiligen Lande weilenden Geliebten Ausdruck gibt. Das Lied ist auch in seiner Sprache so altertümlich, daß es noch in die Zeit des zweiten Kreuzzuges ge-hören könnte. Es handelt sich nicht, wie bei den Troubadours und ihren Nachahmern, um ein Liebesverhältnis einer verheirateten Frau, sondern um eine natürliche, menschlich reine Liebe zwischen zwei jungen Leuten, die in Herzenstönen von ergreisender Wahrheit und rührender Innigkeit aus der Seele des Mädchens hervorbricht.

Trost zu suchen, will ich singen, Mich vom Kummer zu befrein. Fast will mich's von Sinnen bringen, Trag' ich's still für mich allein. Uch, noch keinen sah ich kehren Aus dem Lande fremd und wild, Wo der weilt, von dem zu hören Schon mein Herz mit Wonne füllt.

### Refrain:

Wär' mein Pilger erst geborgen! Gott woll' ihm zur Seite stehn. Meine Seele schwebt in Sorgen, Grausam ist der Sarazen!

Bis das Jahr dahingeflogen, Trag' ich willig mein Geschick. Der als Pilger fortgezogen, Führe Gott ihn mir zurück! Wollen auch die Eltern geben Einem andern meine Hand, Ihm allein gehört mein Leben, Ihm mein Hoffen unverwandt.

Drum voll Gram bin ich und Trauer, Daß er sich von mir entfernt. Oft geht über mich ein Schauer, Lachen hab' ich längst verlernt. Er ist schön, und ich bin minnig, Ist dir's, lieber Gott, nicht leid, Die sich lieben, ach! so innig, Daß du sie getrennt so weit?

Fest vertrau' ich seiner Treue. Mich beseelt's mit Zuversicht, Atm' ich aus des Morgens Bläue Lüfte, wehend lind und licht, Und mir ist, wenn ich im Harme Sehnsuchtsvoll gen Osten schau', Daß ich fühl' des Liebsten Arme Unter meinem Mantel grau.

Konnt' zum Abschied nicht ihm nahen, Konnt' ihm geben kein Geleit! Nur sein Hemblein, zum Umfahen Sandt' er mir's in Zärtlichkeit. Und ergreift mich nun das Sehnen Nachts, das mich nicht schlafen läßt, Herz' und küsst ich's unter Tränen, Drück's an meinen Busen sest.

#### Refrain:

Wär' mein Pilger erst geborgen! Gott woll' ihm zur Seite stehn. Meine Seele schwebt in Sorgen, Grausam ist der Sarazen!

Das Kreuzlied (vgl. S. 69) war schon zur Zeit des ersten Kreuzzuges vertreten. Leider ist ein damals in ganz Europa berühmtes französisches Kreuzlied nicht auf uns gestommen. Es wurde von seinem Refrain Outree genannt, d. h. (die Fahrt ist) überstanden. Zur Teilnahme am zweiten Kreuzzuge, den Ludwig schon angetreten hat (1147), fordert ein Lied in sechs Strophen auf. Es hat einen vierzeiligen Refrain, der hier an die erste Strophe angereimt ist, aber auch hinter den übrigen wiederholt wird.

Wer jest mit Ludwig zieht ins Feld, Der fürchte nicht der Hölle Pein. Denn zu den Engeln wird gesellt Im himmel seine Seele sein.

Ein anderes Gedicht (Parti de mal e a bien aturné, Des Bösen ledig und dem Heile zugewendet), das man auf denselben Kreuzzug beziehen wollte, geht wohl erst auf den solgenden, da seine sechs Strophen durchgereimt sind und darin probenzalischen Einfluß verraten.

Aus der Ballete (vgl. S. 10) hat sich das Roondet abgezweigt, und zwar aus der zweiten Form mit innerem Kefrain. Es entspricht dem vorausgeschickten Kefrain nebst der ersten Strophe. Seine Beziehung zum Reigentanz verrät noch der häusige Name roondet de carole (Tanz-Rundsied); erst später wird dafür roondel (rondel, jetzt rondeau oder triolet) gebraucht. Die beiden Kefrainzeilen im Ansang geben die Keime der Strophe an. Als Beispiel stehe hier ein Roondet Adams de le Hale. Es ist dies die beliebteste Form; Modifisationen, die das Koondet zuließ, dürsen hier beiseite bleiben.

Daß mir bald Erhörung werde, Kündet füßer Blicke Schein. Schüße Gott sie vor Gefährde! Daß mir bald Erhörung werde! Keine von den Frau'n der Erde Könnte wonnesamer sein. Daß mir bald Erhörung werde, Kündet süßer Blicke Schein.

Von zahlreichen Tanzliedern sind nur die Refrains erhalten. Diese sind teils in längere Komane eingelegt (z. B. in "Guillaume de Dole", den "Beilchenroman", "Renart le Nouvel"), was im 13. Jahrhundert mehr und mehr beliebt wurde, teils in lhrischen Gesdichten dem Strophenschluß angehängt, und zwar so, daß jede Strophe einen anderen Restrain zeigt. Mit dem Inhalt der Strophe hängen diese Kefrains kaum zusammen und stimmen auch untereinander, obwohl sie am Schlusse gleichlautender Strophen stehen, in ihrem metrischen Bau nicht überein. Nur die wenigsten dieser Kefrains können wir noch in den zugehörigen Liedern, Balleten oder Koondets, nachweisen, da uns weit mehr isolierte Kefrains als ganze Lieder erhalten sind. Die Kefrains waren, eben weil sie von sämtlichen Tanzenden gesungen wurden, bekannter als die nur vom Vorsänger gesungenen Terte.

Auch in der Paftorele (vgl. S. 11 und 71) war der Refrain üblich. Während eine Paftorele (von Jehan Bodel; vgl. S. 32) vom Jahre 1199 nur den Ausruf "Dorenlot ak" und eine andere, etwa gleichzeitige (von Jehan de Brienne), nur ak am Schlusse der Strophen als Refrain zeigt, sind die meisten Pastorelen des 13. Jahrhunderts mit längeren Refrains versehen. In solchen unmittelbaren Gefühlsausdrüchen oder den Lauf eines musikalischen Instrumentes nachahmenden sinnlosen Silben ist der Ursprung des Refrains zu erblicken; das Wort bedeutete ursprünglich soviel wie musikalische Berzierung und hat erst später die heutige Bedeutung angenommen. So sind auch das dorelot und die vadurie Gattungen, die nach dem in ihnen angewandten Refrain (dorelot oder vadu) benannt sind. Auch diese Vorliebe für den Refrain zeigt uns, daß die französische Kunstdichtung des 13. Jahrhunderts neben der provenzalischen Dichtung das heimische Volkslied nachahmte. Der Schäfer und die Schäferin erhalten die stereothpen Namen Robert (Robin) und Marie, die schon bei Bodel vorkommen. Die Schäferin scheint ursprünglich Aesis geheißen zu haben.

Die literarischen Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden waren früh vorhanden und waren wechselseitige. Man hat oft die Vermählung König Koberts mit Konstanze von Toulouse 998, die Provenzalen an den französischen Hof führte, erwähnt. Auch die Angabe des Rolandsliedes (V. 3796): "Die von Auwergne sind die hösischsten", deutet darauf hin, daß die Kultur des Südens vom Norden früh als eine überlegene empfunden wurde. Schon im 12. Jahrhundert haben nicht nur Provenzalen gern die Höfe des Nordens, sondern auch Franzosen gern die Höfe des Südens besucht. Wir dürsen auch vermuten, daß die Vermählung Eleonoras mit Ludwig VII. (1137) für die Literatur weittragende Folgen gehabt hat; doch hat sich dieser Einfluß im Norden erst allmählich geltend gemacht, und erst von etwa 1160 an finden wir französische Minnelieder, die den provenzalischen nachgeahmt

find. Ein Kennzeichen dieser Nachahmung ist die Durchreimung: die Franzosen ließen ursprünglich den Reim von Strophe zu Strophe wechseln oder banden nur je zwei Strophen aneinander. Auch die Gliederung der Strophe in einen Aufgesang aus zwei gleichen Teilen (gewöhnlich abab), auf den gewöhnlich ein längerer Abgesang folgt, wird auf provenzalischen Einfluß zurückgeführt.

Die Einwirkung der provenzalischen Borbilder zeigt sich in vielen Zugen der höfischen Minnepoesie ber Frangosen. hier wie bort schildert der Dichter die Folgen der Berliebtheit, unter denen er zu leiden hat, in den dustersten Farben. hier wie dort werden der Geliebten alle weiblichen Borguge des Körpers und des Geistes zugeschrieben. Das Verhältnis des Dichters zu ihr wird hier wie dort als das des Vasallen gum Lehnsherrn hingestellt. Die Minne — amor ist im Französischen weiblich — wird hier wie dort gern als Königin geschildert oder direkt angeredet. Rur selten kommt der Gott Amor vor, der offenbar aus der Lekture lateinischer Klassiker stammt.

Unter den Gedichtgattungen, in denen die Franzosen Nachahmer der Provenzalen waren, steht die Kanzone (vgl. S. 69) im Vordergrunde, das Descort (vgl. S. 71) wurde ebenfalls nach Frankreich eingeführt, und auch die Tenzone (jeu parti; vgl. S. 70) fand im Norden Nachahmung. Für ihre Serventois (val. S. 69) haben Franzosen mehrfach Melodie und Strophenform eines provenzalischen Gedichtes zugrunde gelegt; doch ist es fraglich, ob der ganzen Gattung deshalb provenzalische Heimat zugeschrieben werden darf. Das Serventois wird im Norden schon im Fablel "Richeut" (1159) und in Waces "Rou" erwähnt, muß also auch da schon früh eine Pflege gefunden haben, doch sind uns, vom Kreuzlied abgesehen, so alte Dichtungen dieser Art nicht erhalten.

Diese Einwirkung des Südens auf den Norden ist nicht ohne Rückschlag geblieben: auch der Norden hat den Süden sein literarisches Übergewicht fühlen lassen. Wir finden im Süden die Rotrowenge, die Estampie, das Roondet. Aus Kotrowenge haben die Provenzalen im 13. Jahrhundert retroencha (retroensa) gemacht. Die Estampie (provenzalisch estampida) ist ein Tanzlied, das den gleichnamigen Tanz begleitete, und besteht in der Regel aus fünf Strophen, deren sehr kurze, mit längeren untermischte Verse meist schweifreimartig geordnet sind (aab oder aaab). Der Tanz verdankt seinen Namen dem deutschen "stampfen", daher man auch sagte: die estampie schlagen (battre). Das Roondet oder Roondel endlich war den Provenzalen in Wahrheit schon von alters her, aber unter dem Namen balada bekannt; darin jedoch, daß sie die Lieder dieser Art im 14. Jahrhundert mit redondel bezeichnen, zeigt sich wiederum eine Einwirkung des Nordens.

Uhnlich ist es mit der Pastorele ergangen. Seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts hat die französische Lastorele einen starken Einfluß auf die provenzalische ausgeübt. Die Provenzalen nahmen den stereothpen Schäfernamen Robert oder Robin herüber und ahmten Motive der französischen Dichter nach. Hier hat also die französische Voesie einen Teil des Gebietes zurückerobert, welches die provenzalische ihr abgewonnen hatte.

Unter den französischen Minnesängern sind auch manche, die in der politischen Geschichte eine Rolle gespielt haben, über deren Leben wir daher genauer unterrichtet sind. Bu den ältesten unter ihnen gehört Christian von Tropes (vgl. S. 142). Rur drei Gedichte können ihm mit einiger Sicherheit zugeschrieben werden, von denen eins in der Überlieferung entstellt zu sein scheint.

In dem zweiten, das mehrere Handschriften Chriftian absprechen, um es Gace Brulé zuzuschreiben, findet man die Spitfindigkeiten der Troubadours. Minne hat ihn zwar sich selbst entfremdet, will ihn aber auch nicht als den ihren behalten. Er hat also Grund zur Beschwerde, da sie die Treulosen ans Ziel gelangen läßt und ihn, den treu Liebenden, hintergeht. Doch handelt Minne aus Klugheit so, wenn sie ihre Feinde an sich sessen ihre eigenen Leute kann sie nicht einbüßen, "und ich, der ich mich von der Schönen, zu der ich slehe, nicht lossagen kann, sende ihr mein Herz, das ihr Sigen ist. Zwar trank ich nicht von dem Zaubertranke des Tristan; allein treues Herz und gute Gesinnung läßt mich stärker lieben als ihn ... Mein Herz, bist du meiner Dame nicht genehm, so wirst du sie doch nicht verlassen, sondern beständig von ihr abhängig bleiben. Und verliere nicht den Mut, wenn du harren mußt! Glück wird süßer durch Harren, und je länger du es ersehnt haben wirst, um so süßer wird es sein, wenn du es kostest."

In dem dritten nennt er sich den Streiter der Minne, die ihn gleichwohl befehdet. Er ist bereit, ohne Lohn und ohne Zaudern gegen jeden, der ihn um der Minne willen angreist, den Kampf aufzunehmen. Keiner, der nicht hösisch und weise ist, kann etwas von Minne lernen. Doch so ist der Brauch, dem keiner sich entziehen kann, daß sie den Eintritt in ihren Bereich verkaufen will. Und welches ist der Eintrittspreis? Vernunft muß der Liebende hingeben und Anstand als Pfand sehen.

Auch diese didaktischen Wendungen erinnern an die Troubadours, besonders an Marcabru. Welcher Dame Christians Huldigungen galten, darüber wissen wir leider nichts.

Christian hebt gleich von der Minne an; andere Dichter, wie Moriz von Craon, beginnen mit einer Frühlingsschilderung, die bei späteren Dichtern verpönt war. Bon Moriz haben wir nur ein Minnelied, doch war sein Name weithin bekannt, wie die altdeutsche Novelle aus dem Ansange des 13. Jahrhunderts beweist, die von seinem abenteuerlichen Liebeswerben um die Gräfin von Beaumont (bei Craon in Anjou) erzählt. Moriz genoß das Vertrauen seines Lehnsherrn Heinrichs II. von England, machte den dritten Areuzzug mit und starb 1196 zu Craon. Auch von einem seiner Söhne haben wir ein Minnelied, worin er sagt, er habe die Sangesgabe als Erbe seiner Vorsahren erhalten.

Wie Christian, so wurde auch Gautier von Épinal (Departement Vosges) von Philipp von Flandern und Elsaß beschützt.

Dieser Dichter klagt in den Liedern, die er vor und nach dem dritten Kreuzzuge versaßte, über die Sprödigkeit seiner Dame, versichert sie seiner unwandelbaren Treue und flicht zuweilen auch Gedanken ein, die wenigstens für Nordfrankreich zu seiner Zeit noch für originell gelten dürsen. Er wünscht, Amor möge auch sie einmal die Leiden schmecken lassen, die er gekostet habe, dann werde sie wohl gegen ihn minder hartherzig sein. Wenn er nur ihrer fröhlichen Augen und ihres süßen Blides gedenke, wandle sich für ihn Schmerz und Kummer, so heftig er sei, in Frohsinn um. Tief und zart empfunden ist eines seiner Lieder, das er einer Frau in den Mund gesegt hat, die sich während des dritten Kreuzzuges nach ihrem fernen Geliebten sehnt, und das wohl nicht ganz zufällig an ein Gedicht Marcabrus (vgl. S. 62) anklingt, das ein Fräusein in gleicher Lage während des zweiten Kreuzzuges schildert.

Die beiden Gedichte, die uns unter dem Namen des Huon von Disch (bei Cambrai) erhalten sind, gehören nicht zu den Minneliedern, doch dürsen wir glauben, daß er auch solche versaßt hat, da ein anderer Minnesänger, sein Verwandter Cuenon, ihn seinen Lehrer nennt. Huon III. war ein mächtiger Lehnsträger, ein Nachkomme des in den "Lothringern" (vgl. S. 44) geseierten Fromont de Lens. Da er 1189 starb, gehört er zu den ältesten Lyrikern. In dem einen Gedicht schildert er ein Damenturnier zu Lagny (bei Meaux), an dem verschiesdene Damen aus dem hohen Abel teilnehmen, so Marguerite von Blois, eine Nichte Ludswigs VII. Von dem anderen wird sogleich bei Cuenon die Kede sein.

Mit der einzigen Tochter der Marguerite von Blois verheiratete sich 1192 Graf Otto II. von Burgund, der Sohn Kaiser Friedrichs I. Otto (gest. 1200) war Beschüßer eines Dichters aus dem hohen Norden, Gautiers (oder Gontiers), aus der Stadt Soignies im belgischen Hennegau, eines Dichters, desser durch ihren schlichten, natürlichen Ausdruck, der zuweilen an Bernhard von Bentadour (vgl. S. 64) erinnert, einen hohen Reiz besitzen und den Einsluß des Bolksliedes verraten; ja Gautier war vielleicht der erste Dichter, der sich

im Minnesied mit Absicht diesem Einfluß hingab. In den meisten seiner Gedichte verwendet er einen ein= oder mehrzeiligen Refrain, der gewöhnlich am Schluß der Strophen steht, nur einmal in die Mitte der Strophe gesetzt ist. Fünf dieser Refrainsieder hat er ausdrücklich als rotrouenges bezeichnet.

Driginell ist ein Gedicht, in dem er sich über das allzu große Entgegenkommen einer Dame beklagt; er läßt ihr sagen, ein Schloß habe geringen Wert, das der Feind im ersten Ansturm einnehmen könne. Ein anderes enthält Klagen über die zunehmende Taubheit der Welt; die Liebe tut keine Wunder mehr, und der Lärm der Turniere ist verstummt. In einem Gedicht wirst er die Frage auf, ob es besser sei, ein Fräusein oder eine Frau zu lieben; er entscheidet sich für die Frau. In zwei Gedichten spricht er die Abssicht aus, nach Palästina zu ziehen. Wir wissen aber nicht, ob er dort gewesen ist.

Der schon oben erwähnte Cuenon von Bethune (oft auch Quenes genannt, wie die Nominativform des Namens lautet, der vom deutschen Kuono abzuleiten ist) stammte aus einer hochstehenden Familie. Er war der fünfte Sohn Roberts V. von Béthune, Schirmvogts von Arras, wie stets der älteste Sohn in der Familie genannt wurde, und der Alix von Saint-Pol. Durch seine Großmutter Clémence d'Dish war er mit dem Dichter Huon d'Dify und mit den Grafen vom Hennegau verwandt. Um 1180 ist er schon als Dichter bekannt. Aus einem Lied erfahren wir, daß er am Königshof in Paris gewesen war (vielleicht bei der Vermählung Philipp Augusts mit Jabella vom Hennegau im Jahre 1180), und daß ihn die Königin-Mutter (Alix von Champagne), ihr Sohn und die Gräfin (Marie) von Champagne aufgefordert hatten, eines seiner Lieder zu singen. Dabei fiel dem hohen Lublikum die pikardische Aussprache des Sängers unangenehm auf, und Cuenon fühlte sich durch den Tadel sehr verlett. "Ist auch", sagte er, "meine Aussprache nicht französisch, so kann man sie doch auf französisch wohl verstehen, und es ist nicht fein, mich deswegen zu tadeln, wenn ich Worte aus Artois gesagt habe, denn ich bin nicht in Vontoise aufgewachsen." Man hat aus diesem Liede schließen wollen, die von ihm besungene Dame sei die Gräfin von Champagne gewesen; doch geht dies aus den Worten durchaus nicht hervor: die von Tuenon geliebte Dame, "die ihn verriet, nachdem sie ihn nach Sprien geschickt hatte", ist uns vielmehr unbekannt. Die lettere Andeutung bezieht sich auf den dritten Kreuzzug, den Cuenon mitmachte. Eine ganz hervorragende Stellung nahm er sodann im vierten Kreuzzug ein, zu dessen Führern er von Anfang an gehörte. Vilehardoin erwähnt ihn häufig in seiner Chronik und nennt ihn einen tüchtigen und klugen Richter, dazu "sehr eloquent". Cuenon wurde denn auch oft zu ehrenvollen und schwierigen Missionen benutzt. Als sein Verwandter Baldewin Kaiser von Konstantinopel wurde (1204), erhielt er den Posten des Protobestiarios (Reichskämmerers) und führte verschiedene militärische Expeditionen aus. Auch Baldewins Nachfolger Heinrich übertrug ihm 1207 zur Verwaltung (und später als Lehen) Adrianopel und beehrte ihn in wichtigen Angelegenheiten mit seinem Vertrauen. Heinrich starb 1216, und sein Nachfolger Beter wurde von Laskaris gefangen genommen. Während Veters Frau, Yolant von Flandern, die Regierung führte, stand ihr Cuenon als Seneschal zur Seite, und als sie starb (August 1219), wurde er zum Regenten des Reiches eingesetzt. Wahrscheinlich ist er am 17. Dezember 1219 gestorben.

Wir haben von Cuenon zehn Gedichte, acht Minnelieder und zwei Kreuzlieder. In jenen ist er anfangs äußerst schüchtern und wagt der Geliebten nicht einmal seine Liebe zu gestehen. Dann aber beschließt er, sie um Gegenliebe zu bitten, und in vier weiteren Liedern beklagt er sich bitter über ihre Untreue, deren sie sich wohl während seiner Abwesenheit im dritten Kreuzzuge schuldig gemacht hatte. Er wendet sich einer neuen Geliebten zu und ist, wenn wir ein nicht vor 1192 versaßtes Lied auf diese beziehen dürsen, auch von dieser kalt behandelt worden. Die Kreuzlieder rühren aus den Jahren 1187—89 her. Das eine,

mit Recht berühmt, in Zehnsilbsern abgefaßt, stellt den Schmerz über die Trennung von der Geliebten gegenüber der kriegerischen und christlichen Begeisterung in den Hintergrund und erklärt jeden für ehrlos, der sich ohne genügende Entschuldigung von der Kreuzfahrt außschließen wolle. Das andere enthält einen heftigen Aussall gegen die Großen, welche das Kreuz nur nehmen, um einen Vorwand zur Brandschahung ihrer Untertanen zu haben.

Wahrscheinlich kehrte Cuenon schon 1191 mit König Philipp nach Frankreich zurück und wurde von einem anderen Sänger in den beleidigendsten Ausdrücken angegriffen; er kehre gegen Gottes Willen heim, man müsse "Pfui!" über ihn rufen; Gott werde ihn einst im Stiche lassen, da er Gott im Stiche gelassen habe. Um den Hohn zu verschärfen, hat der Verfasser dieses die Ausdrücke von Cuenons Areuzliedern mehrsach wörtlich aufgenommen, um sie gegen diesen auszumünzen. Nach den Handschriften wäre dieses heftige Lied von Huon d'Dish versast, den Cuenon in dem zweiten Areuzlied seinen Meister im Dichten nennt. Da aber Huon bereits 1189 starb und Cuenon mit Philipp erst 1191 zurücksehrte, ist die Zuteilung der Verse an Huon offendar irrig.

Bei aller Unmittelbarkeit, mit der Tuenon seine Stimmungen äußert, ist doch der Sinfluß der Provenzalen unverkennbar. In zweien seiner Gedichte hat er die Form von Liedern Bertrans de Born nachgeahmt, und wahrscheinlich ist ein Sirventes des Troubadours Tairel Tuenon gewidmet. Auch Tuenons Bruder Guillaume machte den Kreuzzug mit, schloß sich jedoch 1205 denen an, welche von Konstantinopel nach Frankreich zurücksehrten. Wir haben von ihm zwei religiöse Gedichte, darunter ein Kreuzlied.

Auch Guiot von Provins, der in Arles studiert hatte und 1184 das große Fest Kaiser Friedrichs in Mainz besuchte, das zur Erteilung der Kitterwürde an des Kaisers ältesten Sohn Heinrich veranstaltet worden war, hat eine Zeitlang dem Minnesang gehuldigt; wir kennen ihn aber hauptsächlich aus einer Satire auf die verschiedenen Berufsarten, einer sogenannten Bible, die er im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts versaft zu haben scheint, nachdem er sich in ein Kloster des Ordens von Cluny zurückgezogen hatte.

Unter den Teilnehmern am vierten Kreuzzuge befanden sich auch, nach der Angabe Bilehardoins, die Herren Hugue de Berzé, Vater und Sohn. Für uns hat hier der Sohn, der sich als Dichter hervorgetan hat, größeres Interesse. Er war gleichfalls Kitter und nannte sich wohl nach der gewaltigen Burg Berzé-le-Châtel bei Mâcon, die noch heute in ihren Kuinen Eindruck macht. Für seine ersten Werke dürsen wir seine lhrischen Gedichte ansehen, deren uns fünf erhalten sind. Vier davon, in francischer Sprache gedichtet, also nicht in der burgunzdischen Mundart, die in der Heimat des Sängers gesprochen wurde, sind Minnelieder, die sich in den gewohnten Wendungen der Troubadourpoesie bewegen und keine besondere Beachtung verdienen. Dagegen wurde das fünste Lied schon von den Zeitgenossen weit höher geschäpt, das Lied, worin er beim Auszug in das Heilige Land von der Geliebten rührenden Absschied nimmt und das zwiespältige Gesühl, das ihn zu ihr und stärker doch noch zu der Kreuzsahrt hindrängt, zum Ausdruck bringt.

Der Dichter hatte mit seinem Vater das Kreuz genommen. Er richtete (wohl zwischen 1220 und 1224) an den Markgrafen von Monferrat und an dessen Schützling, den Troubadour Folquet von Komans, die ihm beide befreundet waren, die Aufforderung, sich ihm anzuschließen. Aber nur der Markgraf folgte, und es gelang ihm, sich im Orient mit Kuhm zu bedecken. Auch Hugue verfaßte gegen 1225—30 eine Bible, aus der wir ersehen, daß er nach Konstantinopel gelangte, dort binnen anderthalb Jahren vier Kaiser sah und auch ihr trauriges Ende mit erlebte.

Den vierten Kreuzzug machte auch Guillaume de Ferrières mit, Viztum (Vidame) von Chartres, d. h. militärischer Beschützer des dortigen Bischofs. Er wurde 1204 in Konstantinopel, wo er erkrankt war, in den Templerorden aufgenommen und ist wahrscheinlich mit dem Großmeister der Templer, Guillaume de Chartres, identisch, der 1219 zu Damiette an der Pest starb. Seine Lieder sind ohne große Originalität. Die meisten werden vor dem Kreuzzuge versatt worden sein. Guillaume de Ferrières nennt sich auch der Versasser einer Lebensgeschichte des heiligen Eustathius in paarweis gereimten Alexandrinern; doch ist diese Dichtung noch ungedruckt, und es muß unentschieden bleiben, ob unser Viztum, von seiner Erkrankung genesen, oder ein anderer das Leben dieses Heiligen behandelt hat.



Der Kaftellan von Couch. Rach einer Handschrift bes 13. Jahrhunderts, in der Bibliothef zu Arras.

Auch der Lhrifer Robert Mauvoisin gehörte zu denen, welche sich am Kreuzzug beteiligt, aber vor Zara das Heer verlassen hatten, um nach Frankreich zurückzukehren. Mit Simon von Montsort und dem fanatischen Abt von les Baux de Cernah machte er dann den Kreuzzug gegen die Albigenser mit, stand beiden freundschaftlich nahe und verdankt es offenbar diesem Umstand, daß ihn der Abt in seiner lateinischen Chronikso oft genannt hat.

Weiterhin nennen wir hier Kenaut de Beaujeu, der einen Roman ("Guinglain") schrieb, um seiner Dame damit zu dienen, ihr aber auch in Minneliedern huldigte; doch ist uns nur eins bekannt, das im "Guillaume de Dole" (vgl. S. 161) erwähnt wird und uns zeigen kann, daß wir den Dichter noch ins 12. Jahrhundert zu seben haben.

Er führt darin aus, daß der Schmerz der Liebe im Grunde Süßigkeit sei. Selbst wer um der Liebe willen den Tod erleide, dürfe sich damit trösten, daß er dereinst bei Gottes Gericht gerechtfertigt werde. "Darum din ich gern zufrieden, wenn ich auch noch so sehr leiden muß."

Vouch erfüllt, des berühmten Sängers (j. die obenstehende Abbildung), an den sich die von Uhland verherrlichte Sage vom gegessenen Herzen geheftet hat. Der historische Kastellan (d. h. oberster Richter und Verwalter eines Schloßbezirks) von Couch, der als solcher ein erbliches Lehen innehatte, hieß Gui, kommt 1186—1201 in Urkunden vor und nahm an zwei Kreuzzügen teil: am dritten, aus dem er glücklich wieder heimkehrte, und am vierten, währendsbessen er 1203 noch auf dem Weere verstard. Seine Leiche wurde, wie uns Vilehardosin erzählt, ins Weer geworfen. Seine Lieder machten ihn rasch, und mit Recht, bekannt.

Besonders berühmt war ein Lied, welches beginnt: "Die Frühlingszeit, Mai, Beilchen und Nachtigall regen mich an, zu singen, und mein treues Herz gibt mir von einer Liebe so süße Gabe, daß ich nicht wage, mich ihr zu entziehen. Gott lasse mich zu solcher Chre steigen, daß ich die, der mein Herz und mein Denken gehört, einmal in meinen Armen halten dürfte, ehe ich nach Palästina ziehe. Vor jeder anderen ist die Freude herrlich, die von Minne kommt; und ich soll darauf verzichten?"

Wir haben fünfzehn Gedichte, die dem Kastellan mit annähernder Sicherheit gehören und sämtlich im Tone leidenschaftlicher Liebe, demütigen Flehens und hoffnungslosen Klagens gehalten sind; sie geben ihm zweisellos einen der ersten Plätze unter den Minnessängern des französischen Mittelalters.

Zum Träger des "Herz-Märes", d. h. der Erzählung vom gegessenen Herzen, die sich zuerst an den Harsenspieler Guirun anschloß, ist der Kastellan erst in einem Koman aus dem Ende des 13. Jahrhunderts geworden, in den Lieder von ihm eingestreut sind, und der in der Landschaft Vermandois entstanden sein dürste. Der Verfasser dieses Komans scheint, nach einem Kätselspiel über seinen Namen, Jakemon Sakesep zu heißen. Daß die Sage gerade auf den Kastellan übertragen wurde, ist wohl durch die Umstände seines Todes und durch die zahlreichen Stellen seiner Gedichte veranlaßt, an denen er sein Herz der Dame überssendet oder es für ihr Eigentum erklärt.

In dem Roman liebt er die Dame von Kaiel (jest Kapet bei Vermand). Sie verehrt ihm einen prachtvoll gestidten Armel, den er im Turnier an seiner Lange befestigt. Da zeichnet er sich so vor allen aus, daß es ihm gelingt, das volle Maß ihrer Liebe zu gewinnen. Sie bestellt ihn denn auch an die hintertur ihres Schlosses zum Stellbichein, läßt ihn aber, um seine Ergebenheit zu prüfen, die ganze Nacht dort stehen und seufzen. Erst als er darauf schwer erkrankt, gewährt sie ihm einezweite Zusammenkunst und läßt ihn wirklich in ihre Kammer. Doch follte das Glück der Liebenden nicht lange währen. Eine Dame, die den Kastellan liebt und sich von ihm verschmäht weiß, hat von seinem Liebesverhältnis erfahren und veranlaßt den Herrn von Faiel, ihm aufzulauern. Er überrascht ihn im Gemach der Gattin, doch hat der Kastellan Geistesgegenwart genug, um anzugeben, er habe nur das Kammerfräulein besucht, das sich errötend des Fehltritts schuldig erklärt und dafür aus dem Dienst entlassen wird. Als nun der Herr von Faiel ins Heilige Land ziehen und seine Frau ihn begleiten will, nimmt auch der Kastellan von Couch das Areuz. Aus Gesundheitsrücksichten steht jedoch ber Herr von Faiel schließlich von dem Borhaben ab, und der Kastellan muß allein sein Bersprechen einlösen. Im Heere des Richard Löwenherz kämpfend, wird er von einem vergisteten Pseile tödlich verwundet und gibt, ehe er stirbt, seinem Knappen den Auftrag, ihm das Herz aus der Brust zu nehmen und es der Dame von Kaiel zu überbringen. Der Knappe kehrt nach Frankreich zurück und wird unweit Kaiel von dem Gatten überrascht, der ihm das Herz abnimmt, um es, gut zubereitet, seiner Frau als Speise vorzuseten. Erst nachdem sie es gegessen hat, sagt er ihr, es sei das Herz des Kastellans gewesen, und die Dame erklärt, nach so holber Speise keinen anderen Bissen mehr über ihre Lippen bringen zu wollen.

Sakesep hat seinen Stoff nicht ohne Kunst durchgeführt. Er weiß die Seelenzustände treffend zu analhsieren. Die Geschichte hat dann eine englische und eine niederländische Bearbeitung erfahren. Während Sakesep dem Helben den Vornamen Regnaut gibt, nennt ihn der Riederländer Dominikus und läßt ihn nicht als Dichter berühmter Lieder, sondern nur als Sänger mit schöner Stimme auftreten.

Reiner unter den altsranzösischen Lyrisern ist fruchtbarer gewesen als Gace (oder Gaçon) Brulé. Wir haben von ihm gegen 90 Gedichte, die bis auf eins Minnelieder sind. Er war Ritter und aus der Champagne gebürtig. Das folgende Jahrhundert stellte ihn mit Thibaut von Champagne über alle anderen Sänger Nordsrankreichs. Gace brachte in seinen Liedern der Gattin eines hochstehenden Herrn seine Huldigung dar, wurde aber von Verseumdern unerlaubter Beziehungen zu ihr bezichtigt und sah sich gezwungen, die Champagne zu verlassen. Der Einladung des Grafen Gottsried II. (gest. 1186) folgend, begab er sich nach der Bretagne und richtete von da aus neue sehnsüchtige Lieder an seine Angebetete. Eine mit dem Grafen versaste Tenzone, die einzige unseres Dichters, ist zugleich die älteste Vertreterin der Gattung. Als er dann schließlich in die Heiner Abwesenheit erkaltet war, und seinem Unmut hierüber verlieh er bittersten Ausdruck. Er geht so weit, ihr alles Unglück zu wünschen,

und fordert den Tod auf, sie zu morden. Gace war im Jahre 1212 noch am Leben, wenn der in einer Urkunde aus der Gegend von Dreux in diesem Jahre genannte Gatho (wohl Gacho) Brusté mit ihm identisch ist. Wir wissen nicht, wann er gestorben ist.

Ein Freund von ihm war Gautier von Dargies (bei Beauvais), von dem wir auch erfahren, daß er, wohl als Kreuzsahrer, Sprien besuchte. Er dichtete zwei jeus partiz mit Richart von Semilli und ein Descort sehr originellen Inhalts.

Seine Dame hatte ihm fein vorrudendes Alter und fein ergrauendes haar jum Borwurf gemacht. Er entgegnet, fie hatte den schlafenden Hund lieber nicht weden sollen. Ihr Berfahren sei etwas unzart gewesen. Denn in ihrer Schönheit habe sie lange bestanden, aber ohne Unterbrechung fließe die Dije dahin (die Zeit gehe auch an ihr nicht spurlos vorüber). Hat sie denn nicht bedacht, daß man das, was man so lange besessen hat, mit Bedauern schwinden sieht?

Der eben genannte Richart von Semilli gehört zu den älteren Dichtern, die volksmäßige Weisen anstimmten. Er lebte dauernd oder vorübergehend in Paris. Wir haben von ihm einige Rotrouenges im Volkston und ausgelassene Pastorelen. In einigen seiner Ge= dichte hat er am Schluß jeder Strophe den Refrain eines Tanzliedes angehängt, eine Sitte, die im 13. Jahrhundert immer mehr in die Mode kommt.

Bu den trefflichsten Minnesangern gehört Blondel de Neele (wahrscheinlich das heutige Nesles bei Boulogne-sur-Mer), über dessen Leben uns leider fast nichts bekannt ist. In mehreren Gedichten (neun) hat er am Schlusse seinen Namen genannt, um zu verhüten, daß das Verdienst seiner Kunst einem anderen zugeschrieben werde; denn die Handschriften nehmen es bekanntlich mit der Zuweisung der einzelnen Lieder an die Dichter nicht immer genau. Auch viele von Blondels Liedern klagen über die Hartherzigkeit seiner spröden Herzensdame; in einem besingt er jedoch die Wonnen des ersten Ausses. Der Name Blondel fommt auch in England vor, und dies mag zu der bekannten, aber gänzlich unhistorischen Sage Veranlassung gegeben haben, die einen Sänger Blondel — es kann wohl kaum ein anderer als unser berühmter Sänger gemeint sein — mit der Befreiung des Richard Löwenherz aus der Gefangenschaft in Verbindung bringt. Diese Sage findet sich zuerst in den Erzählungen eines Spielmanns zu Reims, einem altfranzösischen Prosatert vom Jahre 1260.

Eine hervorragende politische Stellung nahm auch Hugues II. von Lusignan (geb. 1172) ein, der 1208-49 Graf von la Marche war. Johann ohne Land heiratete die Hugues bestimmt gewesene Fabella von Angoulême, und erst ein Fahr nach Fohanns Tode konnte sie ihrem ersten Bräutigam angehören (1217). Aber die Che mit der Königin ward für Hugo verhängnisvoll; sie verwickelte ihn 1242 in einen Krieg gegen seinen Lehnsherrn Ludwig IX., der damit endigte, daß der Basall in Poitiers auf seinen Knien des Königs Milde erflehen mußte. Außer einer Pastorele in volksmäßiger Strophenform haben wir von ihm zwei Minnelieder, von denen wir vermuten dürfen, daß sie an Fabella gerichtet sind.

In dem einen vergleicht er sie mit dem Rubin, der alle anderen Edelsteine überstrahle, in dem zweiten fagt er ihr, als er sie zum erstenmal gesehen, habe er vor Staunen ben Gruß vergessen. Er schildert fie dann als allen Frauen an Trefflichkeit überlegen und schließt seine Strophe: "Ihr seid von Schönheit so erfüllt, daß Euch nichts fehlt, meine füße Freundin" — um dann die neue Strophe zu beginnen: "Außer Mitleid".

Auch Jehan de Brienne schmückte sein an Abenteuern reiches Leben durch die Reize der Dichtkunft. Bon seinem Bater zur geistlichen Laufbahn bestimmt, entzog er sich diesem Beruf durch die Flucht und wurde von einem Dheim zum Ritter geschlagen. Kasch erlangte er den Ruf der Tapferkeit, und als König Philipp August von den Baronen von Ferusalem ersucht wurde, für ihre junge Königin Marie unter dem französischen Adel einen Gatten auszuwählen, da fiel seine Wahl auf den mit Schwert und Wort gleich gewandten Grasen Jehan. Man munkelte freilich, der König habe ihn nur deshalb in den Drient gewünscht, weil er ihn in der Gunst der Gräfin Blanche von Champagne als Nebenbuhler fürchtete. Marie starb schon 1212 mit Hinter-lassung eines Töchterleins Jabella, die als Erbin der Krone 1222 dem Kaiser Friedrich II. vermählt wurde. Jehan hatte für sie die dahin die Regentschaft geführt. Nun verlangte Kaiser Friedrich von ihm das Königreich. Und Jehan trat seinem mächtigen Schwiegersohne die Krone in der Tat ab, war aber hinfort dessen unversöhnlicher Feind. Er verwaltete im Dienste Gregors IX. den Kirchenstaat, kämpste in Üghpten und wurde auf den Thron von Konstantinopel berusen. Dort starb Kaiser Jehan 1237. Wir haben von ihm außer einem italienischen auch drei französische Gedichte, denen nicht nur der historisch berühmte Name des Dichters Keiz verleiht. Ihre Sprache ist von schlichter Eleganz und zeigt einen archaischen Unflug, der uns wohl berechtigt, diese Dichtungen in die Zeit vor 1208 zu sehen, wo Jehan der Gatte der Königin von Jerussalem wurde. Zwei davon sind Minnelieder, das dritte ist eine Bastorele mit dem Refrain "ae".

Der Dichter sieht im Waldesschatten eine blonde Schäferin, die den Tönen der Flöte ihr Verlangen nach Garin und Robert anvertraut. Er steigt vom Pferd, angelockt durch den lieblichen Anblich, und bietet ihr statt des grauen Mantels, den sie trägt, ein Prachtkleid aus kostdarem Stoff an; sie werde dann dem neu aufblühenden Röschen gleichen. Aber die Schäferin will von dem Ritter mit dem vergoldeten Sattel nichts wissen; sie zieht ihren Garin vor.

Von den alten Liederbüchern stellen die meisten die Lieder Thibauts IV., des Liedersdichters (le chansonnier), Grafen von Champagne und Königs von Navarra, an die Spize. Die Chronik von Saint-Denis erzählt, Thibaut habe in seinem Saale zu Provins und zu Tropes seine eigenen Lieder und diesenigen des Gace Brulé aufschreiben lassen. Wahrscheinlich gehörte er zu den ersten, die Liedersammlungen veranstaltet haben.

Thibaut wurde 1201, einige Monate nach seines Baters Tode, geboren. Seine Mutter, Blanca von Navarra, führte unter mannigfachen Schwierigkeiten die Regierung bis zu Thibauts Großjährigkeit. Sie hatte andere literarische Interessen als die Gräfin Marie. Gin Schriftsteller, der für sie die "Vie des peres" (Leben der Bäter) übersette, sagt in dem gereimten Prolog, den er seinem Prosawerke voranschickte, ausdrücklich, daß sein Werk dazu bestimmt sein solle, die allzu beliebten Romane "Cligés" und "Perceval" zu verdrängen. Bei den Vereinigungen der großen Basallen gegen die Macht der Krone verriet Thibaut, der ansangs daran teilgenommen hatte, die Pläne seiner Verbündeten an die Königin und wurde von Hue de la Ferté in Serventois heftig angegriffen. Hue, wahrscheinlich von La Ferté-Bernard, 1222 und 1233 in Urkunden nachgewiesen, versicht in drei Liedern die Sache der Großen gegen die Regentin Blanca von Rastilien und versetzt uns damit aufs lebendigste in die Stimmung jener Kreise während der Minderjähriakeit Ludwigs IX. Der wankelmütige Thibaut schloß sich dann aufs neue an die Partei der Großen an, deren Führer Peter von der Bretagne war; er versprach, dessen Tochter Molant zur Frau zu nehmen. Aber wiederum gelang es der Königin Blanca, diese Plane zu durchkreuzen und Thibaut zum Abfall zu bewegen. Seine früheren Bundesgenossen brachen darauf, um sich zu rächen, in die Champagne ein und verwüsteten die blühendsten Landschaften.

Eine Chronik erzählt von ihm:

Der Graf Thibaut in tiefem Harm Ging wie ein Tropf entblößt und arm ...¹ Er sprach: "Nun hab' ich keinen Freund, Nicht einen, der es ehrlich meint, Dem ich vertraute Herz und Sinn, Als Frankreichs edle Königin."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er hatte sich als Landstreicher verkleibet und nur einen Bekannten bei sich, der ebenso schlecht gekleidet war wie er selbst; er wollte hören, was man über ihn sage: man klagte ihn allgemein des Berrates an.

Die liebte ihn in treuem Mut, Wohl zeigte sie, daß sie ihm gut: Sie endete den Krieg mit Glück,

Gab ihm sein ganzes Land zurück. Da ging erneut von Mund zu Munde Von Tristan und Jolt die Kunde.

Auf den Waffenstillstand (Juni 1231) folgte bald der Friede. Thibaut wurde 1234 burch den Tod seines Oheims König von Navarra und ging, hierdurch ermutigt, wieder die alte Verbindung mit dem Bretonen ein, dessen ältestem Sohn er seine einzige Tochter vermählte, ohne die Einwilligung Ludwigs IX. nachzusuchen. Der König, durch die Pflichtvergessenheit seines Vasallen tief verlett, wollte an ihm energische Rache nehmen, als Thibaut ihm durch Unterwerfung zuvorkam.

Durch sein charakterloses Verhalten war Thibaut der Verachtung seiner ehemaligen Bundesgenossen verfallen und warf sich nun der Religion in die Arme, um in frommen Werken Trost zu suchen. Nach einer Ketzerberfolgung in der Champagne, der 183 Menschen zum Opfer fielen, trat er 1239 einen Kreuzzug an, den ihm die Königin Blanca zur Pflicht gemacht hatte, und von dem er Ende 1240 zurückkehrte. Er starb im Juli 1253.

Die Annahme, daß Thibaut in seinen Liedern der Königin-Mutter gehuldigt habe, war damals allgemein verbreitet. Wir haben heute, obwohl er in einigen Gedichten auch andere Damen zu feiern scheint, keinen Grund, die Mehrzahl der Gedichte Thibauts auf eine andere als auf die Mutter Ludwigs des Heiligen zu beziehen. Er erwähnt darin den hohen Rang seiner Angebeteten, deutet aber mit keinem Worte an, daß sie die Königin von Frankreich sei. Nach der Angabe einer Handschrift hat Blanca sich sogar an einer Tenzone ihres Sängers beteiligt.

Thibaut wirft darin die Frage auf: "Was soll aus der Minne werden, wenn wir beide einmal gestorben sind (benn ich würde Euern Tod nicht überleben)?" Sie antwortet, die Besorgnis Thibauts sei unberech= tigt; er scheine zu spotten, da er sogar recht wohlgenährt aussehe. "Die Liebe wird zwar durch unseren Tod Schaden erleiden, allein es wird nicht an Trefflichen fehlen, die in die Lücke treten." Thibaut erklärt darauf sein Embonpoint aus der hoffnungsfrohen Stimmung, die ihn stets beseelt habe.

Thibauts Lieder lassen die Bewunderung seiner Zeitgenossen nicht ungerechtfertigt erscheinen; sie zeigen uns den französischen Minnesang auf seiner Höhe: sie haben einen stets gefälligen, leichten Ausdruck und find bald anziehend durch gefühlvolle Innigkeit sowie durch die Einmischung weit ausgesponnener Vergleiche, bald ausgezeichnet durch Einführung allegorischer Gestalten, die damals als der Gipfel der Kunst bewundert wurden, während sie uns heute eher einen Abweg darzustellen scheinen. Die alte Sitte der Naturschilderung am Eingange des Liedes tadelt er mit den Worten:

> Blätter und Blüten gelten nichts beim Singen, Höchstens entschuldigt sie die Not des Reims.

Auch als Romponist war Thibaut sehr geschätt. Wir können, obwohl uns eine Beurteilung der erhaltenen Melodien schwer fällt, wenigstens aus den leicht ins Ohr fallenden Strophenformen, die er anwendet, eine Ahnung seiner musikalischen Verdienste gewinnen. Eins der berühmtesten seiner Lieder, das zweimal von Dante zitiert wird, beginnt:

> Weisheit und Güte sprießt aus echter Minne, Und Minne sprießt aus ihnen wieder neu.

Die Bedeutung anderer Lieder läßt sich nach dem Einfluß ermessen, den sie ausgeübt haben. In einem — es wird das "Einhornlied" genannt, weil sich der Dichter in der ersten Strophe mit dem Einhorn vergleicht — ergählt er, wie die Geliebte sein gitterndes Berg in ihren sugen Kerker führt, bessen Pfeiler aus Verlangen, bessen Tür aus schönem Anblick und bessen Ringe aus Hoffnung bestehen. Den Schlüssel bazu hat die Minne, welche drei Pförtner davorgesetht hat: beau semblant, bonté, dangier

(freundliches Außere, Güte, Sprödigkeit). Diese Allegorie scheint für diejenigen des Rosenromans (vgl. S. 216) den Ausgang zu bilden. In einem anderen, das an den Baum der Liebe des Provenzalen Matsre Ermengau erinnert (vgl. S. 93), wird der Liebende mit dem fruchtbaren, der Lieblose mit dem dürren Baum verglichen. Jener ist der Baum der Natur, dessen reise Frucht dem Gottergebenen zuteil wird, während die grüne, welche den Sündensall Adams herbeisührte, ungenießbar bleibt.

Thibauts Tenzonen zeigen ihn mit einer Anzahl gleichzeitiger Dichter in Verkehr. Unter seinen politisch-religiösen Gedichten sind die Kreuzlieder oder die während des Kreuzzuges versaßten besonders wertvoll; er nimmt bei der Absahrt von Marseille auch von seiner Dame Abschied, um sich nunmehr der Dame des Himmels zuzuwenden, der er in der Tat mehrere Lieder gewidmet hat. "Die eine lass' ich; helf' die andere mir!" lautet der Schluß; doch hat er noch von Sprien aus über das Salzmeer jener Ersten Grüße gesendet. Wenn, wie man annimmt, eines seiner Gedichte, das den religiösen Frieden preist und die päpstelichen Heißsporne zur Rede stellt, während des Albigenserfreuzzuges versaßt ist, muß Thibaut damals von einer Humanität erfüllt gewesen sein, die sein späteres Verhalten Lügen straft.

Als Graf Thibaut 1239 nach Palästina aufbrach, schlossen sich ihm viele Große an, darunter Pierre Mauclerc und Philippe de Nanteuil, der persönlich mit Thibaut befreuns det war, da dieser ihm gegen 1234 ein Lied widmete und Tenzonen an ihn richtete. Philipps Familie leitete ihren Ursprung von den in der Geste de Nanteuil auftretenden Helden ab. Philipp ließ seine Frau in Nanteuil-le-Haudouin zurück, als er 1239 zum Kreuzzug aufbrach. In der unglücklichen Schlacht bei Château-Pelerin wurde er von den Sarazenen gefangen und nach Kairo geführt. Dort klagte er in einem Serventois sein Leid.

Er bittet das Gedicht, sich zur Barmherzigkeit zu begeben und sie anzussehen, sie möge um Gottes und um der Freundschaft willen Thibauts Heer aufsuchen und es auffordern, durch Kampf oder um Lösegeld die Gesangenen zu befreien.

Philipp gelangte etwas später als Thibaut nach Frankreich zurück und beteiligte sich auch an dem Kreuzzuge Ludwigs IX. nach Ügypten. Bald nachher scheint er gestorben zu sein.

Das Haupt dieser Partei, Pierre von Dreux, war anfangs für die geistliche Laufbahn bestimmt gewesen, hatte aber der ritterlichen Ausbildung den Borzug gegeben und erhielt 1209 den Ritterschlag. Als abtrünnigen Kleriker bezeichnet ihn sein Beiname Mausclerc. Er wurde 1212 durch seine Bermählung mit Alix, der Erbin der Bretagne, Herzog dieses Landes. Zweimal war er im Heiligen Land. Ende Mai 1250 starb er auf der Rückschr vom Kreuzzug. Er hatte sich im Minneliede versucht, auch ein religiöses Gedicht versast und sich an mehreren Tenzonen beteiligt: mit Hue de la Ferté-Bernard und mit dem Provenzalen Gaucelm Faidit. Diese Tenzonen sind von dem Grasen angeregt; wahrscheinlich haben sich die Genannten zu verschiedenen Zeiten — Hue ruft Karl von Anjou als Schiedsrichter auf — an des Grasen Hos befunden. Man hält den Grasen auch für den Versasserichter auf werbsichtes, das allerlei Sprichwörter aufführt und "Proverbes au conte de Bretaigne" betitelt ist. Jedes Sprichwort bildet den Schluß einer Strophe und hat die Worte ce dit li vilains (das sagt der Bauer) hinter sich.

Auch Raol von Soissons, Herr von Coeuvres, beteiligte sich an Thibauts Areuzsahrt und vermählte sich zu Aka auf Thibauts Zureden mit dessen Base Alix, Königin-Witwe zu Chpern und Prätendentin des Thrones von Jerusalem. Er hatte aus Ehrgeiz gehandelt, nur die Aussicht auf die Königskrone bestimmte sein Verhalten, aber er hatte sich verrechnet. Die Barone wollten die Rechte Konradins nicht verlezen, und Kaol verließ enttäuscht die ihm an Jahren überlegene Königin, um schon einige Monate nach der Vermählung nach Frankreich

zurückzufehren. Über später, als man zum sechsten Kreuzzug rüstete, begab er sich wieder auf Die Fahrt ins Heilige Land, und er schickte sich sogar 1269 trot seines hohen Alters dazu an. auch an dem siebenten teilzunehmen; doch wissen wir nicht, ob er wirklich mit aufgebrochen ist. Wir haben von Raol, außer einem Kreuzlied und Tenzonen, die er mit Thibaut, dem Better seiner Frau, verfaßte, einige Minnelieder. Hochberühmt war "Quant voi la glaie meüre" (Seh' die Schwertlilie ich reifen und den Rosenstock erblühn), das auch eine geistliche Nachbildung mit Beibehaltung derselben Reimendungen ersuhr (von Jaques de Cambrai. demselben, der auch die Strophe des "Einhornliedes" glücklich nachahmte). Außer Raol hat sich noch ein Thierri von Soissons, von dessen Beziehung zu Raol wir übrigens nichts wissen, als Lyriker einen Namen gemacht.

Auch mit seinem Namensvetter Thibaut de Blaison, Seneschal von Poitou (gestorben 1229 bei Angers), war Thibaut von Champagne befreundet. Jener wird mehrfach in der Geschichte genannt. Er verfaßte Minnelieder und Kastorelen. Letztere läßt er zum Teil in der Gegend von Blaison spielen und wendet bereits die stereotypen Schäfernamen Robin und Marie darin an. In einigen Gedichten hat er Refrains aus Tanzliedern an die einzelnen Strophen gehängt.

Auf Ereignisse des Jahres 1221 beziehen sich zwei pathetische Serventois von Hue von Saint-Duentin, einem sonst nicht weiter bekannten Dichter.

Das eine scheint auf die erste Nachricht verfaßt, daß die Kreuzfahrer besiegt und viele von ihnen gefangen seien. Jerusalem beklagt sich und das Land, wo einst der Herr den Liebestod erlitt. Der Dichter broht benen, die das Kreuz wieder von sich tun und dem gegebenen Gelübbe untreu werden, mit der göttlichen Strafe. Er erklärt die für verächtlich, die sich nicht aufmachen, um die Gefangenen zu befreien. Da man doch einmal sterben muß, soll man keine Mühe, Rot noch Ungemach scheuen. Denn Gott wird einen unschähbaren Lohn dafür geben: das Baradies, und für so wenig hat noch niemand so reiche Gabe empfangen. Das andere, namenlos überlieferte, aber sicher in Saint-Quentin und wahrscheinlich von Hue versaßte Gedicht (La complainte de Jerusalem) keidet die Alagen Jerusalems in heftige Angriffe gegen Rom.

Eine andere Chanson von wichtiger historischer Beziehung hat uns Thibaut, Graf von Bar, hinterlassen. Wie Richard Löwenherz, dichtete er sie während seiner Gefangenschaft, in die er geraten war, als er in den Erbstreitigkeiten um Flandern die Sache seines Schwagers Gui de Dampierre zur seinigen gemacht hatte und in der Schlacht auf der Insel Walcheren (4. Juli 1253) von seinen Gegnern ergriffen wurde. Thibaut bittet, wie einst Richard Löwenherz, seine Verwandten und Freunde, ihm zu seiner Befreiung zu verhelfen.

Mit Colin Muset tritt ein schlichter Spielmann unter die aristokratischen Sänger, um sich am Minnesang zu beteiligen. Er wird in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts gesetzt. Wir erfahren von ihm selbst, daß er als Spielmann umherzog, doch keineswegs in dürftigen Berhältnissen lebte. Er schildert uns in einem Gedicht sehr anschaulich seine Häuslichkeit.

"Herr Graf, ich habe vor Euch in Eurer Behaufung gegeigt, und Ihr habt mir nichts gegeben, auch meine Pfänder, die ich beim Wirt verseten mußte, nicht ausgelöst. Das ist nicht schön von Euch. Meine Börse ist schlecht gespickt. Ich will jest wieder nach Hause reisen, und wenn ich mit leerem Beutel komme, lacht mir meine Frau nicht, sondern sagt: "Herr Frostig, wo seid Ihr denn gewesen, daß Ihr die Stadt hinunter nichts erworben habt? Gure Reisetasche schlägt Falten; fie ift mit Wind gefüllt. Es ift kein Vergnügen, in Gurer Befellschaft zu weilen!' Komme ich aber nach Hause mit geschwelltem Mantelsack und mit grauem Gewand wohl versehen, dann legt meine Frau sogleich die Spindel aus der Hand, fällt mir lachend um den Hals und schnürt den Mantelsacf auf. Mein Bursche trankt das Pferd, meine Magd schlachtet zwei Kapaune, meine Tochter bringt mir freundlich einen Kamm. Dann fühle ich mich mit großer Freude Herr in meinem Haufe."

Außer einigen Minneliedern, die nicht sehr charakteristisch sind, haben wir von Muset zwei Descorts, von denen das eine wenigstens seinen Stempel trägt, indem es, ganz im Gegensatz zu den schwärmerischen Liebesklagen dieser Gattung, die Geliebte einladet, dem Dichter unter einem blühenden Baume Gesellschaft zu leisten: "Fetter Gänsebraten wird Euch vorgesetzt werden, und wir wollen jungen Wein dazu trinken und es uns wohlsein lassen." Die Descorts lassen auf musikalische Begabung Musets schließen: die Komposition war bei ihnen die Hauptsache. Wir haben noch ein drittes Gedicht von ihm, das die Form eines Descort oder Lai zeigt, sich aber inhaltlich mehr den renverdies (vgl. S. 9) nähert.

Es wird darin ein Fräulein von feenhafter Schönheit geschildert, die Tochter des Königs von Tudela. Ihr Anzug strahlt von Gold und Ebelsteinen. Sie läßt sich nieder neben einem Rosenbusch, leuchtend wie der Worgenstern. Der Dichter ist in ihren Anblick versunken. Da entschwindet sie plöglich und läßt ihn mit seiner Sehnsucht allein.

Mehrere der Lieder Musets fallen schon beim Lesen durch ihren tanzenden Khythmus auf und dürsen als renverdies bezeichnet werden.

Eins knüpft an den Mai, ein anderes an Ostern an. Der Dichter schilbert in jenem, wie er bei Tagesanbruch im Garten aus Blumen einen Kranz windet, und wie dann ein schönes, lachendes Fräulein kommt, das ihn zum Geigen und Singen aufsordert und hierauf neben ihm im Grünen Platz nimmt. Unter Liebkofungen werden gute Bissen verzehrt und starker Wein getrunken. Das andere nennt er tribondel und setzt den Kefrain tribondaine tribondel in die Strophen ein. Auch hier werden die Freuden der Minne in Verbindung mit denen einer reichbesetzten Tasel geschildert.

In einer Tenzone beklagt sich Jaques d'Amiens bei Colin Muset über seine Geliebte. Sie schenke ihm zwar freundliche Blicke, wolle aber im übrigen kein Mitleid mit ihm haben. Colin rät ihm, von dieser Liebe abzulassen und seinem Beispiel zu folgen, indem er den Taselfreuden, gutem Bein und einem behaglichen Kaminseuer den Borzug gebe. Jaques will zwar der falschen Geliebten entsagen und zu der blonden Schönen zurücksehren, kann sich jedoch der Liebe unmöglich ganz entschlagen.

Offenbar ist Jaques ein jüngerer Freund des alternden Colin. Wir haben von ihm eine Pastorele und einige Minnelieder. Wahrscheinlich rührt auch eine französische Nachsahmung der "Ars amandi" des Ovid von ihm her, worin der Dichter gelegentlich einen Ausfall gegen die Beghinen macht und Damen verschiedenen Alters und verschiedener Lebensaussassung auftreten läßt, um ihnen seine Vorschriften in den Mund zu legen.

Der literarische Hof, welcher in Le Puh-Notre-Dame gegründet worden war (vgl. S. 76), fand im Norden in zahlreichen Städten Nachahmung, wo die wohlhabenden Bürger sich zusammenschlossen, um Poesie und Musik, später auch die Verbindung beider im Drama zu pflegen. Diese Gesellschaften wurden nach ihrem südfranzösischen Vorbilde Puhs-Notre-Dame oder kurz Puhs genannt. Sie krönten Gedichte weltlicher oder geistlicher, d. h. der Jungfrau Maria gewidmeter, Minne. Die älteste scheint der noch gegen das Ende des 12. Jahrhunderts in Arras gegründete Puh gewesen zu sein, der auch im 13. Jahrhundert an literarischer Regsamkeit ähnliche Gesellschaften überflügelte. Der Valencienner wurde 1229 gegründet, hat sich jedoch erst später mit der Pflege der Dichtkunst besaßt, was vielleicht auch vom Arraser gilt.

Einer der ältesten Dichter des sangesreichen Arras ist Pierre de Cordie, der dort als Diakon wohl nach 1230 gestorben ist. Wir haben von ihm einige Gedichte mit Refrain und zwei anmutige Pastorelen. In der einen unterhält er sich mit einem Schäser Robin. Zede Strophe geht darin auf einen anderen Refrain aus, der offenbar Tanzliedern entlehnt ist.

Ein anderer Dichter aus Arras, Pierre Moniot (auch Moine, d. h. Mönch, genannt), ist uns durch eine größere Anzahl von Gedichten bekannt. Eins davon hat er Jehan de Brienne gewidmet (also vor 1208), ein anderes Renaut de Dammartin kurz vor der Schlacht bei Bousvines (1214); ein drittes wird im Beilchenroman (vgl. S. 209) zitiert, ein Beweis, daß Pierre

damals bereits einigen Dichterruf erlangt hatte. Daran, daß er in seinen Liedern öfter den Refrain anbringt, erkennen wir, daß er dem Einflusse des Volksliedes zugänglich war.

Er besingt eine Dame, die er lange liebte, dann aber, als Berleumder ihre Stimme erhoben hatten, verlassen mußte, um ihren guten Ruf nicht zu schädigen. Ein Gedicht legt er einer Dame in den Mund, die erklärt, ihrem Liebhaber vor dem Gatten bei weitem den Borzug zu geben. Der Refrain lautet:

Je öfter mich der Cifersücht'ge schlägt,

Je heißer steht nach Liebe mein Verlangen.

Nach Arras gehört auch Audefroi le Bastart, der einzige Kunstdickter, von dem wir wissen, daß er die Chanson à toile (vgl. S. 6) durch Nachahmung literaturfähig zu machen suchte. Audefroi war adliger Abkunft, sein Gönner ein Herr von Nesle. Daß er noch im ersten Viertel



Drei Siegel bes Simon b'Autie. Nach A. Guesnon, "Sigillographie de la Ville d'Arras" (Arras und Paris 1865). Bgl. Text S. 195.

des 13. Fahrhunderts dich= tete, scheint sich daraus zu ergeben, daß der "Beilchenroman" eines seiner Gedichte zitiert. Wir haben von Audefroi fünf chansons à toile in reinen Reimen. Drei sind in Aleran= drinern geschrieben und lassen den Reim von Strophe zu Strophe wech= seln. Die beiden anderen sind durchgereimt; auf drei weibliche Zehnfilbler folgen zwei männliche Acht= filbler, auf diese der Re= frain, so dakeine Art Alter= nance1 entsteht und inner= halb der Strophe zwei Reimarten auftreten.

Ungenannt bleibt der Verfasser komanze "Oriolant", die ebenfalls nach Arras oder doch wenigstens nach der Meeresküste hinweist. Sie zerfällt in zwei Teile, deren jeder für sich durchgereimt ist.

In den fünf Strophen des ersten Teiles, die mit Ausnahme der ersten mit Amis (Freund) beginnen; hören wir die Schöne klagen und ihr Bedauern äußern, daß sie selbst ihren Geliebten Helier von sich entfernt habe. In den drei Strophen des zweiten Teiles, zu dem noch die persönliche Strophe des Dichters gehört, kommt, während sie noch klagt, Helier angeritten, und die Liebenden beschließen, allen Verleumdern zum Trotz einander angehören zu wollen. Der Refrain ist in beiden Teilen derselbe:

Wie langsam kommt das Glück gegangen Dem Lieb, das Liebes möcht' umfangen!

Einen auffallend großen Anteil an der Minnedichtung nehmen in Arras die Geistlichen; die wohlhabenden Bürger treten dagegen erst gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts zahlreicher hervor. Von jenen ist Adam von Juvenchi (jetzt Givenchy bei Arras) zu nennen, der 1230—68 urfundlich erwähnt wird. Er war Kriester und bischöslicher Beamter in Arras

<sup>1</sup> Abwechselung männlicher und weiblicher Verse.

und wurde 1245 von da zu dem Generalkonzil nach Lyon entsandt. Er hat auch die "Disticha Catonis" in französische Verse übersetzt. Ferner der Rechtsgelehrte Simon d'Autie (s. die Abbildung S. 194), der 1222—32 urkundlich vorkommt, die Abtei Saint-Vaast als Advokat vertrat und als Kanonikus zu Amiens starb. Priester war auch Giles le Vinier, der bereits 1225 zum Offizial des Bischofs von Arras und etwas später zum Kanonikus daselbst ernannt wurde. Er machte eine Reise nach Palästina und starb in Arras am 13. November 1252. Sein jüngerer Bruder Guillaume (gest. 1245) war Bürger zu Arras und vers heirateter Klerikus. Er spielt selbst in einer Tenzone auf seine Ehe an. Guillaume mag am ehesten als Kepräsentant dieser Schule gelten. Wir dürsen glauben, daß er einen Teil

seiner Liebesbeteuerungen erst nach seiner Verheiratung in Verse brachte. Die Che war für derartige Bestrebungen ebensowenig ein Hindernis wie der geistliche Stand. Die Lieder sind teils Kanzonen (ohne Refrain), teils Kotrowen= gen; die letteren sind durchgereimt, also in dieser Hinsicht von provenzalischer Beeinflussung nicht frei. Zwei Renverdies, von denen die eine (mit festem Refrain innerhalb der Strophe und wechselnden entlehnten Refrains an den Strophen= ausgängen) eine Liebesszene im Walde, die andere ein Gespräch mit der Nachtigall schil= dert; drei Pastorelen, von denen eine nur eine Schilderung des Hirtenlebens ohne das stereotype Abenteuer enthält; endlich Tenzonen mit verschiedenen seiner literarischen Freunde über Fragen der Minne kommen hinzu.

Die Tenzonen (jeu parti ober parture; s. die nebenstehende Abbildung) standen damals in Arras sehr in Blüte. Mancher, der nicht eigentlich zu den Schriftstellern gehörte, hat sich wenigstens

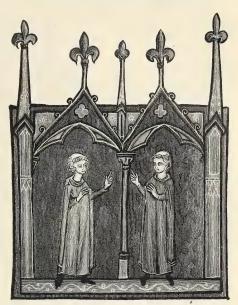

Cine Tenzone zwischen bem Priester Giles le Binier und Simon d'Autie. Nach einer Handschrift bes 13. Jahrhunderts, in der Bibliothek zu Arras.

in der Tenzone versucht. So Jean Bretel, ein reicher Bürger (gestorben in Arras 1272), ber von den dortigen Dichtern als Gönner geseiert wird und viele von ihnen in Tenzonen heraussforderte. Ebenso gehört Robert se Elerc, dem wir auch ein langes Gedicht über den Tod verdanken (vgl. S. 163), dieser Gruppe der Arraser Lyriker an.

Daß in diesen Bürgerkreisen die ritterliche Minne ihre Formen allmählich verlassen mußte, war unverweidlich. Von anmutiger Leichtigkeit und Natürlichkeit sind die Gedichte des Ghilebert von Berneville (bei Arras), der bei Arras wohnte und uns, ganz entgegen dem ritterlichen Gebrauche, seine Dame mit vollem Namen nennt: Beatrix von Dudenarde. Er tut sich nicht wenig darauf zugute, daß er auch als Vermählter, seiner Frau zum Troß, noch Minnesieder an Beatrix sendet. Ghilebert war ein hochangesehener Mann, dessen Kat in wichtigen Fragen bei dem Herzog von Brabant in die Wagschale siel. Ein anonymes Lied läßt den Herzogt nach Arras kommen, im Ostel le prince absteigen und, da er sich krank fühlt, den Besuch verschiedener Bürger von Arras erbitten. Jean Bretel kommt, um derbe Possen zu treiben, und "Ghilebert sang von seiner lieben Dame". In der Tat hat unser Dichter seine

"tres douce dame chiere" mit diesem Ausdruck etwas zu oft bezeichnet, was offenbar mit jener Wendung persifliert werden soll.

In einem Gedicht erzählt er, wie Beatrix ihn einsperrte und drohte, ihn ohne Nahrung zu lassen, bis er ein Lieb auf sie gedichtet, was ihm barauf, nachdem er ihren beseligenden Namen ausgesprochen, wie burch Zauber gelingt. In seinen Tenzonen — eine dichtete er mit Heinrich III. von Brabant — werden Fragen behandelt von ganz scherzhaftem Charakter. "Bürdet Shr", fragt er Thomas Herier, einen reichen Bürger von Arras, der sich auch als Dichter versuchte, "eine bedeutende Erbschaft antreten, wenn Ihr hinfort auf Euer Lieblingsgericht — Erbsen mit Speck — verzichten müßtet?" Thomas erklärt, er besitze Säuser genug, um weitere Reichtümer entbehren zu können; er bleibe lieber bei Erbsen und Speck. In einer fingierten Tenzone mit Amor fragt Ghilebert, ob eine junge Dame einem ihr seit früher Jugend Berlobten gegenüber an ihr Bersprechen gebunden sei, auch wenn der Berlobte bartlos bleibe. Man sieht,

daß die ritterliche Anschauung schon der Vergangenheit angehört und mit ihr die Allmacht der Minne.

Ein Gönner Ghileberts war Karl von Anjou. der Bruder Ludwigs IX., der durch seine Heirat mit Beatrix die Provence und durch Eroberung das Königreich Neapel erlangte. Wir haben von ihm außer einer Tenzone zwei Minnelieder. Von den provenzalischen Dichtern wird er geschmäht, von den Franzosen gepriesen. Zu seinen Schützlingen gehörten Perrin von Angicourt (bei Clermont, Departement Dise; s. die nebenstehende Abbildung) und Adam de le Hale. Perrin folgte seinem Gönner nach der Provence und richtete von da aus an die Geliebte in Paris schmachtende Lieder. denen die häufige Anwendung des Refrains einen volkstümlichen Zug gibt.

Adam de le Hale (in moderner Schreibung de la Halle; f. die Abbildung S. 198) war der Sohn eines angesehenen Bürgers von Arras und hatte den Beinamen Bochu, obwohl er uns wiederholt



Perrin von Angicourt. Nach einer Sanbichrift bes 14. Jahrhunderts, in ber Batifanischen Bibliothet zu Rom.

versichert, nicht bucklig zu sein. Man vermutet, er habe zunächst Theolog werden wollen und eine Zeitlang die Klosterschule der Abtei Baucelles besucht; da er sich jedoch in eine Schöne (Marvie) verliebte, habe er die Absicht aufgegeben, um zu heiraten (gegen Anfang des Jahres 1262); er scheint jedoch in Paris seine Studien fortgesetzt zu haben. Von seinen Werken ist eine gelungene Nachahmung von Bodels und Fastouls (1272) "Congiés" (vgl. S. 32) zu nennen. Dann hat er sich in Ihrischen Stücken in eleganter Sprache versucht und sie anmutig in Musik gesetzt. Wir haben von ihm Roondels, Minnelieder, Jeus partis, Motette; es waren dies mehrstimmige Gefänge (descant), wie die Roondels, jedoch sangen dort die verschiedenen Stimmen auch verschiedenen Text. Als nach der Sizilischen Besper Robert II. von Artois sich 1283 nach Reapel zu Karl von Anjou begab, scheint Abam sich in seinem Gefolge befunden zu haben. Wir treffen ihn am Hofe Karls, den er nach seinem Tode (1285) in dem "Dit dou roi de Sezile" (Gedicht vom König von Sizilien) in Alexandrinerlaissen aus je 20 Versen verherrlichen wollte; doch kam er über den Anfang nicht hinaus. Er starb in Neapel 1286 oder 1287. Man erwies ihm in seiner Baterstadt Ehren, die damals ganz ungewöhnlich waren. Zur Erinnerung an ihn wurde dort ein von ihm verfaßtes Schäferspiel aufgeführt, von dem später die Rede sein wird, mit einem pietätvollen Prolog, der einem Pilger in den Mund gelegt ist.

Einige Lhriker, wie Richard von Fournival und Robert von Blois, haben sich auch als Verfasser Werke versucht.

Der französische Minnesang unterscheidet sich von dem provenzalischen wesentlich durch das starke Hervortreten des Volkstümlichen: abgesehen von denen, die in Formen und Gesdanken die Künstlichkeit der Provenzalen nachzuahmen suchen, ist er von einer wohltuenden Natürlichkeit und Frische. Die verschiedenen Provinzen haben eine sehr ungleiche Zahl von Sängern hervorgebracht. Zu reicherer Entwickelung hat sich der Minnesang nur in der Champagne, in Isle de France und in den nördlichen Provinzen, Pikardie, Artvis, Hennegau, entfaltet. In den übrigen Gegenden taucht nur hier und da ein Dichter auf, der unter seinen Landsleuten gewöhnlich ganz allein steht. Die Normandie hat sich, gleich dem normannischen England, so gut wie gar nicht an dem Minnesang beteiligt.

Die Einwirkung auf fremde Nationen war seitens der Franzosen minder stark als seitens der Provenzalen. Doch sind in Deutschland und Italien auch französische Sänger gelesen und geseiert worden; die deutsche Lyrik der Zeit verrät besonders den Einfluß Christians und Cuenons.

## 3. Das Fablel und der jüngere Lai.

Die Fablels (von den Franzosen jetzt Fabliaux genannt) sind nichts als gereimte Schwänke, wie sie in Prosa oder in Versen in heiterer Gesellschaft, zumal wo die Damen sehlten oder sich zurückgezogen hatten, gesagt wurden. Erhalten sind uns 148 Fablels: das älteste, "Richeut", stammt aus dem Jahre 1159, die jüngsten sind von Jehan de Condé, der gegen 1340 stard. Die Form fast aller ist das kurze Reimpaar. "Richeut" steht insofern ziemsich allein, als es auch mehr als zwei Verse auf denselben Reim ausgehen läßt und seine Uchtssilbler durch Viersilbler unterbricht, die allemal den neuen Reim einsühren ("Richeutsorm"). Das kürzeste Fablel besteht aus 18, das längste aus über 1300 Versen.

"Richeut" hat zur Heldin die Buhlerin Richeut mit ihrem Sohn und ihrer Dienerin Hersent. Der Name Richeut war bereits damals für eine Dame dieser Art stereothp. Der Dichter spielt auf Abenteuer an, die offenbar in anderen, uns nicht mehr erhaltenen Fablels erzählt worden waren: wie Richeut Nonne wird, sich von einem Priester aus dem Kloster entführen läßt, aber dann selbst den Tod des Entführers veranlaßt, und wie sie serner einen Herrn Guillaume hinters Licht führt. Das erhaltene Fablel ist mehr ein Sittenbild als eine Erzählung und die einzige Dichtung dieser Art. Einige Züge erinnern an Manon Lescaut. Daß die Herrschaft der Buhlerin sich über alle Stände erstreckt, deutet der Dichter dadurch an, daß er einen Geistlichen, einen Ritter und einen Bürger als ihre Liebhaber aufführt. Auch ihr Sohn ist ein Typus, eine Art Don Juan, der sein Glück bei den Frauen zu selbstsüchtigen Zwecken ausnutzt, ja es nicht berschmäht, auf diesem Wege seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Der Standpunkt, den der Dichter einnimmt, ist weder der des Moralpredigers noch auch der des Zhnikers, sondern der des kalten Beobachters, der die herbe Wahrheit unerbittlich bloßlegt, ein Zola des Mittelalters.

Elinand erzählt von einem Stephan von Alinerre, einem Schüler Abailards und Gilberts de la Porrée, der Kanonikus von Beauvais, später zu S. Duiriace bei Provins und Geistlicher der Kapelle des Grafen Heinrich von Champagne war, exercitatissimus in omni

genere facetiarum utriusque linguae, Latinae et Gallicae (höch)t gewandt in allerlei Schwänken in lateinischer und französischer Sprache). Daß "Richeut" von einem literarisch gebildeten Alerikus herrührt, dürfen wir für sicher halten und, da es zum Teil in Beauvais spielt. wenigstens die Möglichkeit andeuten, daß der von Elinand Erwähnte der Verfasser gewesen ist. Die Namen Richeut und Hersent (das deutsche Richild und Heriswinth) weisen auf die Renart-Branchen hin. Sollten Stephans gallische Fazetien unter diesen zu suchen sein?

Die Mehrzahl der übrigen Fablels sind echte Schwänke, Geschichten zum Lachen. Man hat sie nicht mit Unrecht als Vertreter des esprit gaulois aufgeführt, jener ausgelassenen Laune, die auch das Heiligste und Teuerste dem Spotte preisgibt, nicht, um es von sich ab-

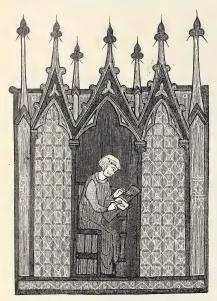

Abam be le Sale. Nach einer Sanbichrift bes 13. Sahrhunderts, in der Bibliothef zu Arras, wieder= gegeben in de Coussemaker, "Œuvres complètes du trouvère Adam de la Halle", Baris 1872. Bgl. Tert S. 196.

zutun, sondern gerade weil das sichere Bewußtsein des Besitzes den Gedanken an die Gefahr eines solchen Spieles gar nicht aufkommen läßt. So werden Gegenstände des Glaubens und religiöse Einrichtungen ohne Ehrerbietung behandelt, Priester, ja Bischöfe den galantesten Abenteuern ausgesetzt, die Frauen als aller Tücken und Begierden voll hingestellt, nur weil die entgegengesette Auffassung dem Schwanke seine beste Würze genommen hätte. Die aufsteigende Blüte der Fablels hängt mit dem Emporkommen des Bürgerstandes zusammen. Zwar verschmähten auch die aristokra= tischen Kreise neben dem Nektar der Minnedichtung und der Ambrosia des Arthurromans keineswegs die derbere Kost der Fablels, aber im wesentlichen find die letteren nicht aus den Kitterkreisen, sondern aus dem von Behagen und Wohlstand er= füllten Bürgertum hervorgegangen. Manche sind dermaßen unflätig, daß sich ihr Inhalt hier nicht einmal andeuten ließe.

Unter den Fableldichtern kehren auch einige sonst bekannte Namen wieder: Jehan Bedel, Verfasser von neun Schwänken, scheint mit Jehan (Jean) Bodel aus Arras (vgl. S. 32) identisch zu sein, indem Bedel nur die lothringische Aussprache für Bodel ift. Henri d'Andeli, Ruftebuef, Philipp von Beaumanoir sind aus dem 13. Jahrhundert zu nennen. Watriquet de Couving und Jehan de Condé gehören dem Anfang des 14. Jahrhunderts an und sind die letzten Vertreter dieses Literaturzweiges. Alle Genannten haben auch Werke aus anderen literarischen Gattungen verfaßt.

Um hier wenigstens eine Idee von dem Inhalt der Fablels zu geben, seien einige analysiert, die wir mit Absicht möglichst verschiedenartig wählen, jedoch eben mit Ausschluß der gar zu unanständigen.

"Bistbuda?" heißt ein Kablel, das von zwei Brüdern erzählt, die einen reichen, aber dummen Nachbar bestehlen wollen. Der eine schneidet im Garten Kohl ab, ber andere greift im Schafstall nach bem feistesten Hammel. Der Reiche, der verdächtiges Geräusch hört, bittet seinen Sohn, den Hund zu rusen. Dieser Hund hieß Bistduda. Der Sohn ruft Bistduda durch die Hoftür, und der eine Dieb antwortet: "Ja, ich bin ba." Der Bauer glaubt, der Hund habe diese Antwort gegeben, und holt den Priester herbei, der den Teufelsspuk des sprechenden Hundes beschwören soll.

Der "Nitter mit dem roten Gewand" lebt in der Grassschaft Dammartin und macht dort der Frau eines reichen Mannes den Hof. Eines Morgens, wo der Gatte nach Senlis ausgebrochen ist, um dort einen Prozeß zu führen, läßt die Dame ihren Freund kommen. Er trissst in rotem, mit Hermelin gefüttertem Rock ein, auf einem Reitpserd, mit vergoldeten Sporen, und führt einen gemauserten Sperber und zwei Jagdhündchen mit sich. Als er sich's bequem gemacht hat und mit der Dame schäkert, kommt ihr Gatte zurück: der Prozeß war abbestellt. Er fragt, was das Pserd und der Sperber bedeute, wo die kostbaren Sporen und der prächtige Rock hergekommen seien. Die Dame sagt: "Wein Bruder war hier; er hat Such dies alles als Geschenk dagelassen." Der Gatte freut sich der Gabe und geht zur Ruhe. Indessen hat der Galan Zeit, seine Sachen wieder an sich zu nehmen und heimzureiten, und als der Mann erwacht und Pserd und Gewandung verschwunden sieht, läßt er sich von seiner Frau einreden, daß er alles nur geträumt habe, und erklärte sich sogar bereit, aus ihren Rat eine Bilgersahrt nach einem fernen Seiligtume anzutreten.

"Des Esels Testament" von Kustebuef betrifft einen Esel, der im Dienste eines geizigen Pfassen zwanzig Jahre gestanden und seinem Herrn durch treue Arbeit viel Geld eingebracht hat. Aus Pietät begräbt ihn dieser denn auch, als er an Altersschwäche gestorben ist, im Kirchhof in geweihter Erde. Diese Tatsache kommt zu den Ohren des Bischofs, eines jovialen, menschenfreundlichen, aber überschuldeten Mannes. Er läßt den Priester zu sich rusen und macht ihm Vorstellungen. Dieser bittet sich eine Bedenkzeit aus. Als er dann zurücksehrt, gesteht er ruhig ein, den Esel in geweihter Erde begraben zu haben. "Allein", seht er hinzu, "bevor der Esel starb, vermachte er Euch zwanzig Livres in seinem Testament, um von der Hölle befreit zu werden." Damit überreicht er dem Bischof die Summe, dieser nimmt sie in Empfang und satt: "Gott vergebe ihm seine Missetaten!"

"Bom Ritter mit dem chainse" (Überwurf aus Leinwand oder seinerem Stofs). Drei Ritter, die an einem Turnier teilnehmen wollen, sind in die schöne Frau eines reichen Mannes verliebt und bitten sie, jeder für sich, um Gegenliebe. Sie schödt einem von ihnen durch einen Boten ihren Überwurf und läßt dabei sagen, sie sei erst dann von seiner Liebe überzeugt, wenn er am solgenden Tage im Turnier den Überwurf statt eines Panzers anlegen und außerdem nur Helm, Eisenschuhe, Schwert und Schild sühren wolle. Der erste weigert sich, den Überwurf anzunehmen, der zweite auch, der dritte geht auf den Wunsch der Dame ein. Er kämpft auß tapferste und wird als Sieger im Turnier ausgerusen, doch ist er an dreißig Stellen verwundet worden. Einige Tage nachher gibt der Gatte der Dame ein großes Fest, auf dem sie nach alter Sitte die Gäste bedienen muß. Da läßt der Berwundete ihr den blutbesleckten Überwurf zurückbringen und sie bitten, ihn nun ihrerseits, so wie er da ist, dei dem Feste vor aller Augen über ihren Kleidern zu tragen. Sie will es tun und erklärt, da der Überwurf mit dem Blute ihres treuen Freundes genetzt sei, halte sie ihn für einen königlichen Schmuck. Sie trägt ihn in der Lat auf dem Feste, und der Dichter (Jaques von Baiseur in Flandern) fragt am Schlusse, wer von den beiden mehr für den anderen getan habe, er, der sein Leben ihr zuliebe auss Spiel setze, oder sie, die aller Schmach und Lästerung zum Troß seinen Wunsch erfüllte.

Manche Fablels behandeln noch jetzt bekannte Anekoten. Der "Ritter mit dem roten Gewand" deckt sich inhaltlich mit deutschen und französischen Bolksliedern. Einige Fablels sind von Hert, dem Dichter des "Spielmannsbuches", andere von Rudolf Baumbach meisterhaft nacherzählt worden ("Der bunte Zelter", "Aristoteles und Phyllis", "Das Schneekind"). "Die lange Nacht", von Adelbert Keller in deutsche Prosa gebracht, ist die Geschichte vom großen und kleinen Klaus. Andere erzählen von der rasch getrösteten Witwe (der Matrone von Ephesus), von dem Bauern als Arzt (Molières "Arzt wider Willen"), den vier Wünschen uss.

Aristoteles und Phyllis ist von Henri d'Andeli behandelt, in dessen Fablel jedoch der Name der Indierin sehlt.

Hier schildert der Dichter die im Mittelalter sprichwörtsliche Freigebigkeit Alexanders des Großen. Er hat Indien erobert und weilt dort tatenlos im Bann einer schönen Indierin. Bergebens macht sein alter Lehrer Aristoteles ihm Borstellungen: er kann sich von der Schönen nicht losreißen und verhehlt ihr nicht, daß, wenn er sie so lange auf seinen Besuch warten ließ, die Strafreden des Aristoteles die Schuld daran trugen. "Wartet nur dis morgen früh!" sagt die Schöne. "Wenn Ihr dann aus dem Fenster seht, werdet Ihr Euch davon überzeugen, wie alle Gesehrsamkeit des weisen Meisters bei mir zuschanden wird." Am anderen Morgen geht die Schöne in den Garten. Ihr Morgenkleid hat sie aufgeschürzt, daß ihre bloßen

Füße sichtbar werben. Sie windet aus Blumen einen Kranz, Bolkslieder singend, und setzt den Kranz auf ihre blonden Bopfe. Ariftoteles figt im Erdgeschoß über seinen Buchern, sieht ihr verstohlen zu und fann nicht umhin, als fie fich bem Fenster nähert, ihr Artigkeiten zu sagen und sie um Bärtlichkeiten zu bitten. "Erst erfüllt meinen Bunsch", erwidert sie; "liebt Ihr mich wirklich, so nehmt einen Sattel auf ben Rücken und lagt mich auf Guch durch den Garten reiten." Er gibt sich willig bazu her. Mexander sieht aus dem Fenster den wunderlichen Ritt, muß laut lachen und sagt zu Aristoteles: "Meister, seid Ihr toll geworden? Mich habt Ihr erst kurzlich getadelt, und jest handelt Ihr selbst, als ob Euch alle Bernunft fehle!" Und beschämt läßt der Philosoph die Dame absteigen.

Die muntere Geschichte hat große Wanderungen gemacht. Auch in Indien, wo der französische Dichter sie spielen läßt, wird sie erzählt; in der Sanskritfassung handelt der Weise Bararutschi wie oben Aristoteles. Der französische Schwank war so beliebt, daß er in der mittelalterlichen Plastik oft dargestellt worden ist. Sier sei ein Bildwerk wiedergegeben,



Aristoteles und bie ichone Indierin (jum "Lai d'Aristote"). Nach einem Basrelief bes 15. Jahrhunderts an einem Portal der Kathedrale zu Rouen, wiedergegeben in Armand Gasté, "Un Chapiteau de l'Église Saint-Pierre de Caen", Caen 1887.

das sich an einem Portal der Kathedrale in Rouen befindet (f. die nebenstehende Abbildung).

Ein Fablel nennt sich auch die älteste Eulenspiegelgeschichte in Frankreich: der Held Trubert weiß, indem er sich dumm stellt, andere Menschen auf verschiedene Methoden zu übervorteilen. Der Dichter, Douin de Lavesne, hat die Grenze des Anständigen oft mutwillig überschritten. Seine Erzählungen sind offenbar aus der mündlichen Überlieferung geschöpft, die weit hinaufreicht. Alls ältestes Werk der Gattung ist wohl neben arabischen Erzählungen das griechische Leben Asops anzusehen, das man mit Unrecht Planudes zugeschrieben hat. Auch die lateinische Erzählung von Univos hat ähnlichen Charakter.

Eine Gruppe von Fablels hat eine edlere,

elegantere, man möchte sagen: eine salonfähige Haltung und berührt sich mit der Versnovelle. Man kann schon den "Ritter mit dem chainse" dahin rechnen. In den Handschriften werden diese ritterlich-höfischen Erzählungen öfters als Lais bezeichnet. Der alte bretonische Lai, der in den Zeiten Heinrichs II. von England die ritterlichen Areise entzückte, war in seinem Begriff erweitert worden und hatte seinen Charakter geändert. Der Ausdruck Lai wurde mit Versnovelle identisch. So wird der "Bunte Zelter" von dem Dichter Huon le Roi selbst als Lai bezeichnet. Ein anderer Lai behandelt die Geschichte des Narcissus. Der Lai "Des Vögleins Lehren" erzählt ein weitverbreitetes Thema orientalischen Ursprungs. Der "Lai de l'ombre" (Lai vom Schatten) beruht auf freier Erfindung. Einen Übergang zwischen der älteren und jüngeren Art bildet der Lai von Orpheus, der uns in französischer Fassung verloren, aber in anmutiger englischer Nachdichtung erhalten ist, und der auf die Erzählung noch das obligate Konzertstück folgen ließ, auf das diese späteren Lais sonst verzichten.

Die Fablels hatten zum Repertoire der Spielleute gehört, und mit deren Zurücktreten hängt ihr gänzliches Verschwinden im 14. Jahrhundert aufs engste zusammen.

#### 4. Die Renart Branchen und Tierfabeln.

Der Gattung der Fablels sind die Branchen des "Romanz de Renart" nahe verwandt, die man als Tierschwänke bezeichnen könnte. Die Erzählungen von Keineke Fuchs, die von alters her auch in Deutschland weite Kreise ergößt haben, von Goethe der Einkleidung in Serameter, von Kaulbach der Fllustrierung in einem schalkhaften Bilderzhklus gewürdigt worden sind, gehen auf altfranzösische Darstellungen zurück, deren Gesamtheit man mit dem Namen "Romanz de Renart" belegte. Erhalten sind uns sechsundzwanzig Branchen (d. h. Abenteuer; doch sind zuweilen mehrere Abenteuer zu einer Branche verbunden). Sie sind sämtlich in kurzen Keimpaaren geschrieben und rühren von verschiedenen Versassern her. Mehrere sind Umarbeitungen älterer Dichtungen, die uns nicht erhalten sind, deren Inhalt wir jedoch aus lateinischen und beutschen Nachahmungen entnehmen.

Eigentümlich ist diesen Dichtungen wie der Fabel, daß eine bestimmte Tiergattung durch ein Individuum vertreten wird. So ist vom Fuchs, Wolf, Bären die Rede, als ob es nur einen Fuchs, Wolf, Bären auf der Welt gäbe. Wenn sich dies auch in der Fabel sindet, so unterscheidet sich doch der Roman von ihr dadurch, daß er diese Individualissierung der Tiergattungen strenger durchführt und jedes Individuum mit einem ihm sest verbleibenden Namen belegt. Diese Namen sind teils menschliche Vornamen, wie Renart (Reinhard) für den Fuchs, Isengrin für den Wolf, Tibert für den Kater, Hersent für die Wölfin, teils sind sie Eigenschaften der Tiere entnommen, wie Chantecler (singe hell) für den Hahn, Bruiant (stürmend) für den Ochsen, Noble (edel) für den Löwen, Couart (feig) für den Hasen, Tardif (zögernd) für die Schnecke.

Neben diesen stereothpen Namen gibt es auch solche, die von den Dichtern für einzelne Tiere willkürlich geschaffen worden sind, also nicht in der Überlieserung wurzeln, z. B. Perce-haie (d. h. kriech durch die Hecke), Renarts Sohn. Daß Lothringen einen Hauptanteil an der Ausbildung der Tierdichtung gehabt hat, ist wohl darauß zu entnehmen, daß pinte die lothringische Form für picta ist und die Henne auch in solchen Branchen Pinte (d. h. die Bunte) heißt, die sicher nicht in Lothringen versaft worden sind.

Die festen Charaktereigenschaften, die jedem Tiere des Komans eigentümlich sind, erinnern an die Erscheinungen des Menschenlebens und gestatten dem Koman im höheren Grade als der Fabel, menschliche Züge in die Tierwelt hineinzutragen. Der Fuchs steht fast überall im Bordergrunde der Handlung. Nur in wenigen Branchen fehlt er ganz, um dem Wolf, in einer dem Kater, diese Kolle zu überlassen.

Leider liegt die Vorgeschichte des uns erhaltenen Jyklus noch sehr im Dunkeln. Der Name Jengrin wird zuerst in der Schilderung einer Begebenheit des Jahres 1112 von einem lateinischen Schriftsteller (Guidert von Nogent) erwähnt.

Bischof Gualdri hatte den Bewohnern von Laon, deren Lehnsherr er war, für eine Geldsumme eine Gemeindeversassung zugestanden, bald aber den von ihm beschworenen Bertrag gröblich verletzt. Die Stadt empörte sich; das Haus des Bischofs wurde gestürmt. Ein Kädelsführer, Teudegasd, sucht den Bischof, der sich versteckt hält, und sindet ihn im Keller. Nun aber pflegte der Bischof diesen Mann sonst wegen seines wolfähnlichen Gesichtes Fengrin zu nennen. Hierfür rächt sich jetzt der Verfolger, der dem Bischof, ehe er ihn ums Leben bringt, zurust: "Hier also ist Herr Fengrin versteckt!"

Die Anekdote beweist, daß die im Ansang des 12. Jahrhunderts populären Tiernamen schon im 11. Jahrhundert verbreitet gewesen sein müssen, doch beweist sie noch nicht das Borshandensein französischer Dichtungen: die Eigennamen gehörten Tierschwänken an, die in der Form der Prosaerzählung im Volksmunde lebten.

Während ältere Dichtungen dieses Kreises in lateinischer Sprache, die uns aus dem 8. bis 11. Sahrhundert vorliegen, die stereotypen Ramen noch nicht kennen, treten uns Ramen in größerer Zahl in dem Werke "Ysengrimus" entgegen, das ein Magister Nivardus um 1152 in Flandern in lateinischen Distichen schrieb. Wenn Rivardus sein Werk nach dem Wolfe, nicht nach dem Fuchse benannt hat, so liegt dies vielleicht daran, daß zunächst jener die Haupt= person des Sagenkreises war und erst später durch seinen Rebenbuhler beiseite gedrängt wurde. Die Satire des Nivardus richtet sich vielfach gegen die Deutschen. Er läßt die feineren Tiere Französisch sprechen, den Wolf nennt er Teutonicus, die Stimme des Esels bahrisch. Da finden wir außer Psengrimus und Reinardus den Esel Balduinus (daher franz. baudet), ben Bären Bruno (frang. Brun), den Widder Belinus (frang. Belin, daher belier). Andere Namen scheinen Erfindung des Dichters zu sein. Der "Ysengrimus" enthält zwölf Erzählungen, von denen die lette (Pfengrims Tod) von dem Dichter erfunden ist. Die übrigen (Analogien zu dem Bachenabenteuer, dem Fischfang, den Bremer Stadtmusikanten, der Beuteteilung u. a.) kehren sämtlich in den französischen Branchen wieder, können jedoch, von einem Falle abgesehen, nicht die Quelle der französischen Dichter gewesen sein. Nur die fünfte Branche stimmt so genau zu dem im Anfang des "Ysengrimus" erzählten Abenteuer, daß der lateinische Text vielleicht als unmittelbare Quelle des französischen anzusehen ist. Das Verhältnis liegt nicht etwa umgekehrt. Denn in den französischen Branchen ist Jengrin der Gevatter Renarts, ein Zug, der schon im 10. Sahrhundert in der "Ecbasis captivi" (vgl. S. 204) auftritt. In der fünften Branche jedoch und ebenso im "Ysengrimus" ist der Wolf der Oheim des Fuchses, ein speziell flämischer Zug, der auch in Willems "Reinaert" (kurz vor 1250) wieder= kehrt. Die Übereinstimmung in diesem Zuge spricht gegen die Priorität der fünften Branche im Verhältnis zum "Ysengrimus". Den Inhalt der fünften Branche bildet das Bachenabenteuer (Renart verhilft Jengrin zu einem Schinken, den dieser frißt, ohne Renart sein Teil abzugeben), auf welches das im "Ysengrimus" fehlende Gespräch Renarts mit der Grille folgt.

Auch das Fablel "Richeut" (vgl. S. 197) darf hier erwähnt werden, das nicht viel jünger als der "Ysengrimus" ist und seine Heldin Richeut und ihre Dienerin Hersent wohl nicht zufällig mit dem Namen der Füchsin und Wölsin benannt hat. An einem Zusammenshang ist nicht zu zweiseln. Es spricht aber mehr dafür, daß der Fableldichter die Namen aus der Tiersage entlehnt habe, als daß letztere von dem Fablel beeinflußt worden wäre. Wie populär manche solcher Namen gewesen sind, erhellt daraus, daß Renart das altsranzösische Wort für Fuchs (goupil) ganz verdrängt hat und zum Gattungsnamen geworden ist.

Eine Bearbeitung, die der Mehrzahl der erhaltenen Branchen vorausliegt, ist der altbeutsche "Reinhart Fuchs" von Heinrich dem Glächezäre, einem Essässer (um 1180). Heinzich war ein Mann von Geschmack. Ein in den französischen Handschriften kaum angedeutetes Prinzip der Anordnung, nämlich nach den Tieren, mit denen Renart zusammengerät, ist von ihm streng durchgeführt worden: erst kommen die Abenteuer, in denen Renart mit kleineren Tieren zu tun hat — diese Abenteuer sind auch in der französischen Darstellung vereinigt —, dann die Abenteuer mit Jengrim, dem er stets boshaft mitspielt, und den Schluß bildet die Geschichte vom kranken Löwen. So hat er einen Plan und eine Einheit geschaffen, die von seiner Duelle nicht geboten waren. Er hat satirische Anspielungen auf lokale Vershältnisse im Essäs eingeslochten und will an dem Schicksla des Löwen zeigen, daß, wer sich von der heuchlerischen Art des ungetreuen Mannes bestechen läßt und ihn auf Kosten des Braven besördert, schließlich selbst darunter leiden muß.

Von den französischen Branchen enthalten nur drei Angaben über ihre Verfasser: die zwölfte nennt Meister Richart de Lison, einen Geistlichen aus der Normandie, der, wie in seinem "Paternoster des Bucherers", lateinische Brocken einmengt; die neunte nennt einen Priester von La Croix-en-Brie (bei Provins), der uns sagt, daß dieses sein erstes Werk sei; die sechzehnte nennt Pierre von Saint-Cloud. Die zwölfte gehört wohl noch ins 12. Jahr-hundert. Pierre ist vielleicht mit einem historisch bezeugten Petrus de Sancto Clodovaldo sacerdos et sexagenarius qui etiam theologiam audierat (Priester, der die Sechzig überschritten und noch theologische Vorlesungen gehört hatte) identisch, der 1209 als Rezer dem Scheiterhausen nur dadurch entging, daß er in ein Kloster eintrat. Man sieht schon, wie sehr bei den Renart-Dichtungen die Geistlichkeit ihre Hand im Spiele hat.

Pierre wird außer in einer Fortsetzung des Alexander-Komans (vgl. S. 157) noch in zwei anderen Kenart-Branchen (1 und 15) genannt, was auf eine gewisse Berühmtheit schließen läßt; doch ist seine Nennung zu Anfang der ersten Branche wohl sicher ein späterer Busat. Die Branchen, deren Entstehungsorte wir einigermaßen bestimmen können, sind in der Normandie, Isle de France, Brie, Pikardie und Flandern entstanden. In diesen Provinzen, die ein zusammenhängendes Gebiet bilden und bis zur Grenze des Flämischen reichen, dürsten die Tiermärchen besonders besiebt gewesen sein.

Alls die ältesten datierbaren Branchen sind anzusehen die vierte, die an ein Ereignis von 1165 anspielt (doch ist die Beziehung nicht völlig gesichert), die sechste, die Bernart, Prior von Grandmont, Korrektor (Oberer) einer Fisiale im Bois de Vincennes und Günstling König Philipps II., auftreten läßt, die erste, welche Kureddin (1146—73) erwähnt, aber uns nur in überarbeiteter Gestalt vorliegt. Auch in der fünsten, wo das Kamel sich in juristischen Ausdrücken in unvollkommenem Italienisch ergeht, findet Martin einen Seitenshieb auf die Juristen Kaiser Friedrichs I. und vielleicht auf die Zusammenkunft in St. Feansbesosne (1162), wo Friedrich I. Ludwig VII. vergebens erwartete.

Die beliebteste aller Erzählungen ist die der ersten Branche von dem Hoftage des Löwen. Zumal in den niederländischen, platt= und hochdeutschen Bearbeitungen hat sie einen ausgedehnten Leserkreis gefunden, der vom Mittelalter bis in die Gegenwart reicht.

Der Löme Noble, König und Kaiser bes Tierreichs, entbietet alle Tiere in seinen Palast, um Hof gu halten. Nur Kenart erscheint nicht, und seine Abwesenheit benutt Psengrin, um ihn beim König zu verklagen. Er berlange die Bestrasung des Missetäters, der seiner Frau Hersent Gewalt angetan habe. Der König ist geneigt, den Kläger abzuweisen, zumal da Hersent selbst den Borgang in Abrede stellt. Da erscheint Chantecler der Hahn, Binte die Henne und drei Hühner mit einem Wagen, auf dem die Leiche ihrer von Renart getöteten Schwester Copee liegt. Nachdem Copee seierlich beigesetzt ift, gibt Noble auf die neue Anklage hin Brun dem Baren den Auftrag, den Angeklagten zu zitieren. Brun begibt sich zu Renart und richtet seinen Auftrag aus, dann wird er von dem Juchs zu einem gespaltenen Eichenstamm geführt, in bem noch ber Reil bes Holgfällers ftedt. Mis aber Brun seine Schnauge in ben Spalt geschoben hat, um den Honig, der darin berborgen sein soll, herauszuleden, zieht Renart den Reil heraus, und Brun ift gefangen. Jeht kommen die Bauern herzugeeilt, um ihn zu mighandeln; in seiner Not reißt er sich los und verwundet sich am Ropf und an den Füßen. So zugerichtet, kehrt er an den Hof zurud. Nun wird Tibert der Kater mit dem gleichen Auftrage zu Kenart geschickt. Auch Tibert wird von Kenart geprellt, und als dritter Bote wird Grinbert der Dachs, Renarts Better, abgesandt. Ihm gelingt es, ben Angeklagten, nachdem dieser ihm eingehend seine Sunden gebeichtet hat, an ben Sof ju führen. Renart wird zum Galgen verurteilt; auf seine und Grinberts Bitten will jedoch Noble Gnade walten lassen und ihm gestatten, zur Buße eine Pilgerfahrt ins Heilige Land anzutreten. Er bricht auf, wendet sich aber bald nach dem Hofe zurud, um diesen mit roher Gebärde zu verhöhnen. Man macht sich auf, um ihn zu verfolgen; er begibt sich in seine Burg Malpertuis, und die Belagerung beginnt. Eines Abends spielt Renart

ben Belagerern einen Streich: er bindet fie, als fie schlafen, an ben Schwanzen ober Fugen fest, ben König nicht ausgenommen. Indes die Schnecke, des Königs Fahnenträgerin, die Renart festzubinden vergessen hatte, befreit die übrigen, und Renart wird gefangengenommen und wiederum gum Galgen verurteilt. Nachdem er jedoch sein Testament gemacht hat, kommt seine Frau, mit Schäben belaben, bietet biese dem König an und bittet für Renart; der König nimmt das Gold und schenkt ihm nochmals das Leben. Es folgt dann ein kurzes Abenteuer (die Ratten und Mäuse klagen Renart an; er klettert auf einen Baum; als man Miene macht, diesen abzuhauen, trifft er den Löwen mit einem Steinwurf und entfliebt) und eine Fortsetzung von Renart in der Färberbütte (vgl. S. 205).

Das älteste Stück dieser Branche reicht wahrscheinlich bis zu Renarts Erscheinen am Königshof und ist von zwei Fortsetzern weitergeführt worden, von denen der eine die Belagerung von Malpertuis, der andere, der neu einsett, den Zweikampf Renarts mit Menarin folgen läßt. Jenes älteste Stück hat in den erhaltenen Branchen eine Reihe von Nachahmungen erfahren und bildet somit den eigentlichen Kern des ganzen Romans. Da es den Sultan Nureddin als lebend erwähnt, der von 1146—73 regierte, dürfen wir es in das dritte Viertel des 12. Jahrhunderts setzen.

Von großer Bedeutung für die modernen Werke von Reineke Fuchs ist der flämische "Reinaert" geworden, den ein geistvoller, feinsinniger Dichter, Willem, zwischen Gent und Antwerpen heimisch, kurz vor 1250 verfaßte, und der im 14. Jahrhundert eine Umarbeitung und Fortsetzung erfuhr. Auf letztere gehen durch Vermittelung der gedruckten, von Hendrik von Alkmaar glossierten Version, die ins Plattdeutsche übersett wurde ("Rennke de Vos", Lübeck 1498), sowie des Volksbuches in niederländischer Prosa sämtliche modernen literarischen Bearbeitungen, mit Einschluß der Goethischen, zurück. Willem erzählt nur ein Abenteuer, den Hoftag des Löwen; er hat von der ersten Branche eine von dem erhaltenen französischen Text abweichende Form als Quelle benutzt und die Erzählung mit allerlei Namen und Zügen seiner germanischen Heimat ausgestattet. Den Zweikampf zwischen Wolf und Fuchs, den Inhalt der sechsten Branche, hat erst der Fortseher des 14. Jahrhunderts hinzugefügt.

Fragen wir nun nach der Entstehung dieser ganzen Erzählung, so hat sie sich aus der äsopischen Fabel vom kranken Löwen entwickelt, die mit größerer Treue in der zehnten Branche nacherzählt ist.

Hier wird der Löwe plöglich krank; die Arzte sind ratlos. Da erbietet sich Grimbert, seinen Vetter Renart herbeizuführen, der dann auch wirklich mit getrochneten Kräutern und einer Salbe ankommt und bem König versichert, er habe in der berühmten Hochschule Salerno Medizin studiert. Er verordnet dem Löwen, unter der Haut des Wolfes zu schwigen. Ffengrin wird geschunden. Der Löwe bedeckt sich mit der Wolfshaut (ähnliche Heilmittel wurden im Mittelalter ernstlich angewendet) und genest.

Die zugrunde liegende Fabel des griechischen Asp ist schon im 8. Jahrhundert lateinisch bearbeitet worden und somit die älteste Fabel der mittelalterlichen Literatur. Sie ist am Hofe Karls des Großen zwischen 782 und 786 von Paulus Diaconus in lateinischen Distichen abgefaßt. Hier muß statt des Wolfes der Bär sein Fell hergeben. Gine Version, wo das Wolfsfell zur Heilung dient, findet sich in einer lateinischen Dichtung des 10. Jahrhunderts, der schon erwähnten "Ecbasis captivi", die zu Saint-Evre bei Toul ein Deutsch-Lothringer verfaßte. Der Inhalt der äsopischen Kabel, der im lateinischen "Phädrus" nichts Entsprechendes hat, ist offenbar zu einem abendländischen Tiermärchen geworden, das im Volksmund umlief und in verschiedenen Versionen von lateinischen, aber auch von französischen Dichtern bearbeitet wurde. Aus derselben Erzählung hat sich dann durch eine freiere Umgestaltung im Volksmunde die Geschichte von dem Hoftage des Löwen herausgebildet, indem statt der Krankheit des Löwen die Feindschaft zwischen Wolf und Fuchs in den Vordergrund trat.

Somit war die Fabel vom kranken Löwen, welche die mittelalterliche Fabelliteratur eröffnet, zugleich das Samenkorn, das am fruchtbarsten aufgehen und seine jüngsten Schößlinge bis an die Gegenwart vorstrecken sollte.

Auf äsopische Fabeln, die, sobald sie im Volksmunde lebten, auch durch den Einfluß der mündlichen Überlieferung umgestaltet wurden, gehen noch die Beuteteilung (Branche 16) und Kenarts Abenteuer mit dem Kaben, der den Käse hält (2), zurück, ebenso Kenart und die Maulbeeren (sonst Trauben, Branche 11). Doch sind die Abenteuer nicht zahlreich, die sich mit Sicherheit auf äsopische Fabeln zurücksühren lassen.

Der Weg, auf welchem die äsopischen Fabeln ins Volk gedrungen sind, hat wohl in den meisten Fällen durch die Schule geführt. Schon im Altertume wurden Fabelsammlungen im Schulunterrichte gelesen; durch das Mittelalter hindurch hat man sich zu diesem Zwecke des Avianus bedient und daneben auch Bearbeitungen des Phädrus benutzt, die man, weil der Name Phädrus nicht bekannt war, als Üsop bezeichnete. Daß aber auch andere Wege der mündlichen Verbreitung anzunehmen sind, deweist die Tatsache, daß die von Kaulus Diaconus behandelte Fabel vom kranken Löwen zwar in griechischer Fassung vorhanden ist, aber den älteren lateinischen Fabelsammlungen sehlt. Man vermutet, daß in solchen Fällen die Goten die Vermittler gewesen sind, da in jenen Jahrhunderten Kenntnis des Griechischen dem Abendlande saft ganz abging.

Noch zahlreicher sind die Erzählungen, die auch unter den griechischen Fabeln nichts Entsprechendes haben. Einige dieser Tierschwänke, wie der Überfall der Wölfin durch den Fuchs und der Fischsang Ysengrins, leben noch jetzt im Volksmund in Finnland und benachbarten Ländern, wie Norwegen, Schweden, Lappland, Estland, und manches spricht dafür, daß sie in diesen nordischen Strichen ihre Heimat haben. Gewöhnlich handelt es sich hier um den Gegensat zwischen Fuchs und Wolf; doch wird in der Darstellung der Finnen die Rolle der Wölfin und des Wolfes von der Bärin und dem Bären gespielt.

Das erste der erwähnten Abenteuer wird noch von Marie de France mit Bezug auf die Bärin erzählt, auf die es weit besser paßt. In dem zweiten (Branche 2) führt Kenart den Jsengrin auf einen zugefrorenen. Teich und spiegelt ihm vor, wenn er in die Wuhne seinen Schwanz herablasse, an dem ein Eimer besessigt, werde er nach einiger Zeit eine Menge Fische herausziehen. Der Schwanz mit dem Eimer friert sest, und als Menschen hinzukommen, mißhandeln sie den Wolf, der ausreißt, als ein hieb ihm den Schwanz vom Rumpse trennt. Im Nordischen sehlt der Eimer; der Bär läßt seinen Schwanz ins Wasser hängen und reißt aus, den angestorenen Schwanz im Stiche lassen, als er Menschen herannahen sieht. Diese Darstellung ruft schon durch ihre Einfachheit den Eindruck des Ursprünglichen hervor. Der Eimer ist erst in einem südlichen Lande, wo die Eisdecke etwas Ungewöhnliches war, hinzugekommen. Am Schluß aber fügen die nordischen Erzähler hinzu: Seitdem hat der Bär einen so kurzen Schwanz. Es handelt sich also um ein ätiologisches Märchen, das die Kürze des Bärenschwanzes erklären soll.

Jeder einzelnen Fabel eine bestimmte Heimat nachzuweisen, ist begreislicherweise uns möglich. Es kommen aber neben den griechisch-lateinischen Fabeln und neben den nordischen Tiermärchen auch morgenländische Erzählungen in Betracht, bei denen es unmöglich ist, den Weg, auf dem sie nach dem Abendlande gelangt sind, zu bestimmen. So ist z. B. der Zusammenhang eines Abenteuers der ersten Branche (der Fuchs in der Färberbütte) mit einer ganz ähnlichen Erzählung in dem buddhistischen Sanskritwerke "Pantschatantra" unverkenns dar. Zwar sinden sich verwandte Erzählungen in anderen Ländern, doch stimmt keine so genau zu unserer Renartbranche wie die indische. Hieraus darf wohl geschlossen werden, daß die Geschichte im Morgenland entstanden und auf mündlichem Wege (wir wissen nicht, wann) nach Frankreich gelangt ist. Solcher ohne literarische Bermittelung aus dem Orient

206

hezogenen Tiermärchen dürften im Renart nicht allzu viele sein. Offenbar ist die Ühnlichkeit des gelben Fuchses (s. die untenstehende Abbildung) mit dem blauen Schakal für die Frage. ob die äsopischen Fabeln der Griechen indischen Ursprungs sind, ohne Belang.

Die Gelehrten, welche für die Fabeldichtung indischen Ursprung vermuten, weisen darauf hin, daß die Vermenschlichung der Tiere den Anhängern Buddhas durch den Glauben an die Seelenwanderung nahegelegt war, daß der in Indien heimische Löwe nach dortiger Auffassung König der Tiere ist, und daß Schakal und Hyane, die in der Tat den Spuren des Löwen zu folgen und sich von seinen Speiseresten zu nähren pflegen, jener voll schlauer Ränke, diese voll Gier und Grausamkeit, als seine Minister gelten. Im Semitischen und Griechischen wird der Löwe als König der Tiere beibehalten, der Schakal aber durch den Fuchs ersett, und vielleicht beruht die Feindschaft zwischen Fuchs und Wolf auf derjenigen zwischen Schakal und Hnäne. Jedenfalls sind schon vor dem Beginn unserer Zeitrechnung bei den Griechen heimische Fabeln nach Indien gelangt (oder zurückgelangt), und es ist nicht möglich, bei einer jeden einzelnen Fabel festzustellen, ob sie schließlich in Griechenland oder weiter



Der totgesagte Renart, gelb gefärbt und als Spielmann ver= kleibet, spielt zur hochzeit ber Füchsin mit Poncet auf (zum "Roman de Renart"). Nach einer Handschrift bes 14. Jahrhunderts, in ber Nationalbibliothet zu Paris.

im Often entstanden ist. Nur so viel steht fest: daß Tiermärchen, in denen der Löwe auftritt, nicht innerhalb des nordischen Märchenkreises ent= standen sein können, der nur ein= heimische und den Anwohnern ge= läufige Tiere auftreten läßt.

Bu diesen im Volk umgehenden Tierschwänken ist auch die Ge= schichte von dem zechenden

Wolf im Klosterkeller zu rechnen, die in der 14. Branche erzählt wird. Jener Empörer in Laon (vgl. S. 201) spielte wohl an das hier zugrunde liegende Tiermärchen an, wenn er den im Keller versteckten Bischof als Jengrin anredete. Auch Nivardus hat wohl das Bachenabenteuer, mit dem er sein Gedicht beginnt, einem Tiermärchen entlehnt.

Auf lateinische Quellen griffen die Dichter von Tierschwänken nur selten zurück. Die 18. Branche, die wie die beiden folgenden denselben Verfasser hat, ist die getreue Übersetzung einer lateinischen Fabel des 11. Jahrhunderts ("Sacerdos et lupus"), der sie die Geschichte des in die Wolfsgrube gefallenen Priesters nacherzählt. Daß die fünfte Branche möglicherweise auf dem ersten Abenteuer des "Ysengrimus" beruht, ist schon erwähnt worden.

Der Einwurf, daß die Tiermärchen sich erst aus dem "Romanz de Renart" abgeleitet hätten, ist leicht zu widerlegen: es fehlen ihnen die Eigennamen Renart usw., und wir haben soeben gesehen, daß diese Märchen noch heute das Ursprüngliche in Zügen bewahren, die bereits in den mittelalterlichen Darstellungen verwischt sind. Somit hat die Ansicht Jakob Grimms, der im Volk umgehende Tiermärchen für die Hauptquelle des "Renart" hielt, auch nach den neuesten Untersuchungen in der Hauptsache recht behalten denen gegen= über, welche die Renartabenteuer im wesentlichen aus Asp geschöpft glaubten. Einführung der Tiermärchen in Frankreich, wie auch so mancher Sagen und Gebräuche, Einrichtungen und Anschauungen in dieses Land, sind gewiß die Germanen stark beteiligt gewesen. Doch gehört den Franzosen unstreitig das Verdienst, diesen Literaturzweig zuerst in einer Volkssprache ausgebildet zu haben.

Auch die Tierfabel, die sich durch die angesügte Nutanwendung von den Kenartsbranchen unterscheidet, ist in französischer Sprache ost behandelt worden, und zwar sast durchaus auf Grund lateinischer Quellen. Der gewöhnliche Name für Fabelsammlungen ist "Isopet" (d. h. kleiner Üspp).

Die Fabeln des Phädrus wurden im frühen Mittelalter in Prosa aufgelöst, und zwar angeblich nach einem griechischen Text vom letzten Kaiser Romulus für seinen Sohn Tybezinus. Über die Zeit der Absassing wissen wir nur, daß sie der ältesten erhaltenen Handschrift (aus dem Ende des 10. Jahrhunderts) vorausliegen muß. Die Sammlung des Romulus umfaßt 83 Fabeln, von denen 51 mit Gedichten des Phädrus inhaltsich übereinstimmen. Umzgearbeitete und durch Zusätze erweiterte Formen, die uns zum Teil noch erhalten sind (Abemar von Chabanais vor 1029 und die 52 Fabeln des sogenannten Romulus Nilantii, seines ersten Herausgebers), haben die Quelle eines englischen Fabelbuches gebildet, das Marie de France ihrem "Esope" zugrunde legte. Sie schreibt es König Alfred zu.

Diejenigen ihrer (102) Fabeln, die dem Romulus fehlen, finden meist in der abendsländischen Tiersage Entsprechendes; einige sind in der antiken Überlieserung oder in der jüdischen des Mittelasters vertreten. Die französischen Fabeln der Marie sind dann wieder in mittelasterlichen Texten als Quelle verwertet worden, so im "Romulus Roberti", im "Erweiterten Romulus", ja sogar in italienischen und hebräischen Fabelbüchern.

Eine äußerst beliebte Fabelsammlung des Mittelalters war ferner die des Walther Anglicus; sie wurde zweimal ins Altsranzösische übertragen. Auch Walther (öster Anonymus Neveleti genannt) hatte Buch I—III des älteren Komulus in Distichen übertragen (zusammen 58 Fabeln, zwei kamen aus anderen Duellen hinzu) und damit einen ungeheueren Ersolg erzielt, den die zahlreichen Handschriften (über 80) und Übersetungen des Werkes dartun. Der Versasseh, der vor 1212, wahrscheinlich noch im 12. Jahrhundert, gedichtet hat, war vielleicht der Erzbischof Walther von Palermo (1109—90), der vorher Vormund Wilhelms II. von Sizislien gewesen war und vielleicht die Fabeln für seinen königlichen Zögling — wie Lafontaine die seinen für den Dauphin — gedichtet hat. Von den beiden französischen Übersetungen ist die eine gegen das Ende des 13. Jahrhunderts in einer merkwürdigen Mundart der Freisgrassichaft in kurzen Reimpaaren geschrieben; die andere, im Ansang des 14. Jahrhunderts in derselben Form abgesast, hängt eine Übersetung des Avianus (Avionnet) an und ist für die Königin Johanna von Frankreich einer Umarbeitung unterzogen worden. Beiläusig sei auch einer provenzalischen Übersetung gedacht, von der nur ein Bruchstück erhalten ist.

Der ältere Komulus wurde in lateinische Distichen gebracht von dem fruchtbaren lateinischen Schriftsteller Alexander Neckam (oder Nequam) in seinem "Novus Aesopus". 37 seiner 42 Fabeln sind dem Romulus entnommen. Neckams Mutter soll die Amme des Richard Löwenherz gewesen sein, den sie an der rechten Brust säugte, wenn ihr Sohn an der linken lag. Neckam (geboren im September 1157 zu Saint-Albans, gestorben 1217 in der Nähe von Worcester) studierte in Paris und sehrte auch eine Zeitlang daselbst (1180). Seine Fabeln sind zweimal in französische Schweisreimstrophen übersetzt worden: im 13. Jahr-hundert in Strophen aus Achtsilbsern (aabeeb) im sogenannten "Isopet de Chartres", im vierzehnten in Strophen aus Sechssilbsern, die von anderen Maßen unterbrochen werden (aabaab), im sogenannten "Isopet II" oder "Isopet de Paris".

Nirgends aber scheint diese Fabelliteratur in solcher Blüte gestanden zu haben wie in England. Pseudo-Alfred, Walther, Neckam waren Engländer, und nach 1219, wo er eine

Sammlung lateinischer Predigten versaßte, stellte Odo von Cheriton in Kent (er starb 1247) seine "Parabolae" zusammen, die hauptsächlich Predigern als Mittel zur Belebung der Predigt dienen sollten und wahrscheinlich zumeist aus der Tradition geschöpft sind. Manche seiner Fabeln hängen mit Stossen des Romulus, andere mit Stossen Alfreds zusammen. Sine Fabel hat er der Bibel entlehnt (es ist dies die älteste aller Fabeln, aus dem Buche der Richter, Kapitel X); einige dürste er selbst erfunden haben. Sinzelne seiner Erzählungen haben gar nicht den Charakter von Tiersabeln, wohin besonders die Entlehnungen aus dem "Physiologus" (vgl. S. 111) gehören.

Nuch diese Sammlung hat im 13. Jahrhundert zwei Übertragungen ins Französische erfahren, eine in sechssilbige Verse, die andere in Prosa. Beide sind noch ungedruckt. Bestannter ist die altspanische Übersetung im "Libro de los gatos" (Buch von den Kaţen).

Die 42 Fabeln des Avian sind im Mittelalter in lateinischer Sprache sehr oft bearbeitet worden, in französischer nur in einer Auswahl von 18 Fabeln, in dem sogenannten "Avionnet", dessen bereits gedacht wurde (vgl. S. 207).

Da diese französischen Fabeln nur Übersetzungen aus dem Lateinischen sind, so ist ihr Wert nicht allzu hoch anzuschlagen. Die Übersetzer versuhren nicht immer geschickt, mißverstanden oft ihre Quelle oder legten sich deren Inhalt willkürlich zurecht. Doch haben die
den französischen zugrunde liegenden lateinischen Sammlungen ihre Bedeutung für die
Volkskunde: sie greisen oft auf das mündlich verbreitete Tiermärchen zurück, selbst für Fabeln,
für welche ihnen ältere lateinische Darstellungen zur Versügung gestanden hätten; schon
Komulus hat Fabeln aus dem Volksmunde geschöpft, und diese Tiermärchen geben zuweisen
dieselben Kätsel auf wie auch sonst die Sage: sie zeigen Übereinstimmungen mit die dahin
nur griechisch vorhandenen Versionen oder einzelnen Zügen dieser, wobei uns der Weg,
den die Tradition genommen, ganz dunkel bleibt.

## 5. Erzählende und lehrhafte Dichtung.

Der Strom der Literatur schwillt im 13. Jahrhundert stärker und stärker an, ohne wesentlich neue Bahnen einzuschlagen. Die mittelalterliche Wissenschaft gelangt in Paris auf ihren Höhepunkt: die scholastische Theologie mit dem Jtaliener Thomas von Aquino, die Naturwissenschaft mit dem Deutschen Albertus Magnus, beide Angehörige des Dominiskanerordens. Ein gewaltiger Wissensdurft, der Gelehrte und Laien beherrschte, führte dahin, alle zugänglichen Kenntnisse enzyklopädisch zusammenzusassen und zu einem System zu ordnen. Das bedeutendste Werk dieser Art, wiederum einem Dominikaner zu verdanken, war das "Speculum majus" (Der Große Spiegel) des Vincenz von Beauvais (gestorben um 1264), den Ludwig IX. (s. die Abbildung S. 209) als Vorleser und Erzieher der Prinzen an seinen Hos berief. Hier sind sämtliche Wissenschaften in einen von der Theologie gebildeten Rahmen eingereiht. Man möchte fast den Untergang dieses stolzen Baues mittelsalterlicher Weltanschauung bedauern, so sest schrechen er gefügt, so schön durchdacht, so harmonisch gegliedert. Da auch die französische Literatur des Jahrhunderts oft genug nur diesem Streben nach Belehrung dienen wollte, so können viele ihrer Erzeugnisse nur ein rein stosseliches Interesse heanspruchen.

Die Einschaltung lhrischer Stücke in die Erzählung, die von dem Dichter des "Guillaume de Dole" (vgl. S. 161) aufgebracht worden war, fand Nachahmung. Der berühmteste Roman

dieser Art war der "Veischenroman" (Roman de la Violete) von Gerbert de Montreuis, die Quelle von Webers Oper "Eurhanthe". Gerbert, der auch eine Fortsetzung zu Christians Grasroman (vgl. S. 152) verfaßt hat, widmete gegen 1225 seinen Koman der Gräfin Marie von Ponthieu. Die Geschichte, die dem Inhalte von "Guillaume de Dole" (vgl. S. 161) sehr ähnlich ist, nur daß das Mal dort wie eine Kose und hier wie ein Beilchen aussieht, sindet sich, ohne daß von dem Male die Kede wäre, bereits in einer pikardischen Versnovelle aus dem 12. Jahrhundert, "Der Graf von Poitiers", die folgendes erzählt.

Graf Gerart von Poitiers rühmt sich an der Hoftasel Pippins in Paris, die schönste, frömmste und treueste Frau sein eigen zu nennen. Der Herzog von der Normandie wagt es, dies in Zweisel zu ziehen, und schlägt eine Wette vor, er werde sie zur Untreue

verleiten. Jeder sett sein Berzogtum ein. Der Berzog reist darauf nach Poitiers, wo die Dame seine Anträge mit Entrüstung zurüdweist. Er glaubt schon, sein Herzogtum verlieren zu muffen, als er an ber Amme der Herzogin eine Bundesgenossin findet, die ihm den Ring, einige Locken und ein Stück vom Aleide der Herzogin verschafft. Im Besitze dieser Gegenstände wird es ihm leicht, bei Hofe die Überzeugung zu erweden, daß er die Wette gewonnen habe. Gerart muß sein Herzogtum abtreten, und seine Frau findet bei einem Berwandten Gerarts, Harpin, in Met Aufnahme. Als Pilger verkleidet zieht jett der Graf nach Poitiers und belauscht dort ein Gespräch zwischen Herzog und Amme, aus welchem er erfährt, daß seine Frau unschuldig ift. Er begibt sich sofort zu Harpin, der gerade die Gräfin zu zwingen sucht, sich mit ihm zu vermählen. Eben hat sie auf die Frage des Priesters: "Dame, wollt Ihr biefen zum herrn nehmen?" die Antwort erteilt: "Lieber will ich mich hängen lassen", als der Graf hinzukommt und sie befreit. Er tut dann bei Hofe ihre Unschuld durch einen Aweikampf dar, in dem er den Normannen besiegt. Dieser und die treulose Amme erhalten die verdiente Strafe.

Die Novelle erinnert durch den raschen Fortsichritt der Erzählung an die Lais des 12. Jahr-



Lubwig IX. Nach ber für seinen Enkel Philipp IV. ansgesertigten golbenen Büste, wiedergegeben in Du Canges Foinvilles Ausgabe, Paris 1668. Bgl. Text S. 208.

hunderts. Ihre unbeholfene Darstellung und die brutale Derbheit der Sitten, die an den hanbelnden Personen zutage tritt, scheinen auf die Zeit zu weisen, wo die Verseinerung des champagnischen Hosse in den Ritterkreisen noch nicht allgemein Nachahmung gefunden hatte. Obwohl aber Gerbert sagt, er zuerst habe die Geschichte in Reime gebracht, dürsen wir glauben, daß er aus dieser Novelle geschöpft hat. Er hat dem Helden den Namen Gerart belassen, im übrigen jedoch die groben Anachronismen entsernt, alles weiter und hösischer ausgesponnen und nach seinem Vorbilde "Guillaume de Dole" sprische Stücke eingelegt. Bei ihm ist Gerart Graf von Rebers, sein Gegner Lisiart Graf von Forez. Der König heißt Louis, die Amme Gondree mit einem dem "Perceval" entlehnten Namen. Gerart verkleidet sich als Spielmann und singt im Saale zu Nevers eine Laisse aus "Aliscans" (vgl. S. 25). Die Gräfin heißt Euriaut, woraus schließlich durch Helmine von Chézh in dem Opernterte das griechisch klingende Eurhanthe geworden ist.

Alls Huon von Méry, Mönch in Paris, 1234 sein allegorisches Gedicht "Das Turnier des Antichrist" (le Tornoiement Antecrist) versaßte, worin er bekannte Ritter der Taselrunde

210

neben personisizierten Tugenden und Lastern auftreten läßt und Gestalten der alten Mythosogie mit denen der christlichen Legende bunt durcheinandermengt, waren Christian von Tropes und Raol von Houdan die angesehensten französischen Schriftsteller, auch letzterer, nach Huons Ausdruck zu schließen, damals bereits verstorben. Die Genannten hatten, wie Huon behauptet, den guten französischen Ausdruck bereits so erschöpft, daß es schwer war, nach ihnen noch etwas zu leisten, ohne ihr Nachahmer zu sein.

Raol von Hodenc (wahrscheinlich Houdan im Departement Seine-et-Dise) dichtete in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts. Er nennt sich mit vollem Namen im "Meraugis", seinem ersten Werk, in dem nach längerer Pause versaßten "Roman von den Flügeln der Trefslichkeit" und im "Traume von der Hölle" (vgl. S. 215). Er ist sicher auch mit dem Raol identisch, der den von einem anderen Dichter begonnenen Arthurroman "Die Rache Raguidels" überarbeitete und zum Abschluß brachte. In der äußeren Sprachsorm gesuchter, rhetorischer, in den langen Selbstgesprächen spitzsindiger, in der Ersindung und Darstellung trivialer als Christian, hat Raol mit seinem "Meraugis" geringeren Ersolg gehabt als jener und Übersetzungen in fremde Sprachen nicht ersahren. Nur von der "Rache Raguidels" gibt es eine mittelniederländische Nachahmung.

Meraugis von Portlesquez, d. h. wahrscheinlich Saint-Brieuc, verliebt sich in Lidoine, die einen Sperber als Schönheitspreis erhalten hat (was an den "Erec" erinnert), findet aber in Gorvain Cadru einen Nebenbuhler. Während jener das feine höfische Benehmen an Lidoine liebt, verehrt sie dieser nur um ihrer förperlichen Reize willen. Gie beichließt, dem ju gehören, beffen Auffassung als die beffere erwiesen wird. Die Gattin Arthurs bildet mit ihren Damen einen Gerichtshof und entscheibet die Frage zugunften bes Meraugis. Wir sehen hier, wie die Tenzonenfragen (vgl. S. 70) im Leben auch in Prosa erörtert und vereinzelt durch feierlichen Richterspruch aus schönem Mund entschieden wurden. Meraugis zieht dann mit Lidvine noch vor der Hochzeit auf Abenteuer aus, die so geschickt verschlungen sind, daß eine Art Ginheit ber Handlung hergestellt ist, während sie ganz in der sinnlos phantastischen Weise motiviert sind, an die fich das Bublikum dieser Romane nun immer mehr gewöhnen muß. Der Dichter läßt seinen Helben zweimal mit Gorvain, dem Unüberwindlichen, kampfen. Da er nicht wagt, ihn als trefflicher als diefen hinzustellen, und ihn anderseits auch nicht als Besiegten bezeichnen will, so verabreden die beiden ein Scheingefecht, in dem Meraugis schließlich zu Boden stürzt und wie tot liegen bleibt, um sich dann freilich in der Nacht heimlich zu entfernen. Und als die Helben später aufs neue in die gleiche Lage kommen, ersucht Meraugis den Gorvain, nun seinerseits ihm zu Gefallen dieselbe Komödie zu spielen. Am Schlusse heiratet Meraugis Lidoine, Gorvain deren Freundin Amice.

Der Dichter liebt es, die Eigennamen durch Beinamen zu ersetzen. Dahin gehört l'Idoine ("die Schmucke", vom lat. idonea). Ein Räuber, den der Held besiegt, heißt l'Outredoté ("der überaus Gefürchtete"), eine Stadt "die Stadt ohne Namen" (la Cité sans nom). In solchen Zügen liegt wohl bereits der Einfluß der Prosaromane von Arthur vor.

Wahrscheinlich erst ins 13. Jahrhundert gehört "Blancandin", in dem der Held die Liebe der spröden Orgoillouse d'amor (d. h. die Liebesstolze) gewinnt, sie in Tormadai aus den Händen der sie belagernden Feinde zu befreien sucht, aber dabei in Gefangenschaft, dann nach Indien gerät usw. "Id er" ist noch ungedruckt und gehört nach seinen Reimen in eine südliche Landsschaft des französischen Sprachgebietes. "Durmart" ist frei von Schilderungen wunderbarer Ereignisse; der Held verliebt sich in eine Dame, die er nie gesehen hat. Der Dichter polemisiert wie Wolfram von Schindenbach gegen die ritterliche Minne und preist die ehrbare bürgerliche Liebe, die zur She führt. Mit eigenartigem Geschieß ist "Meriaduec", der Ritter mit den zwei Schwertern, abgesaßt. Kunstvoll wird das Interesse geweckt und der Anoten geschürzt, dann aber ein Faden nach dem anderen bloßgelegt, so daß zuletzt alles seine befriedigende Lösung sindet.





Adenet le Roi, die Königin von Frankreich, Mahaut von Artois und Blanche von Castilien unterhaltend. Nuch einer gegen Ende des 13. Jahrhunderts geschriebenen Handschrift, in der Arsenalhihliothek zu Pwiss.

Wenterna II and an analysis of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second stat

# Adenet le Roi.

ter Sollin in Kenny . Bytant by knafter (Balan & Balan), one cam Thereo.

and the second section of the second section of the second section of the second section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section section secti

[...] Et demain et aprés aussi Leur auiengne ce que ie di. Diex en ces. ii. dames assist Tant de bonté, quant il les fist, Et de biauté, k'a souaidier I porroit on petit aidier; Car il n'i faut, par verité Chose qui afiere a biauté. Sage et courtoise et de bon aire Est chascune car examplaire Puet on de tous biens prendre en eles, Tant par sont et bonnes et beles. Des ore mais vueil comencier, Ceste matere aprochier; Car i'en ai bel comandement, Que n'i doi metre longuement. Mout me tieng a boneüré, Quant tes dames m'ont comandé
De faire chose qui leur plaise. Liez en doi bien estre et a aise, et vous dirai raison pour quoi Ioie de cuer auoin en doi.

[...] und morgen und auch fernerhin widerfahre ihnen, was ich fage. Bott legte in diese beiden Damen, als er sie schuf, so viel Güte und Schönheit, daß man durch Wünschen dabei wenig nachhelfen könnte; denn es fehlt ihnen fürmahr nichts, was zur Schönheit gehört. Weife und höfisch, und glittig !! ist jede; denn ein Muster [nehmen, aller guten Eigenschaften kann man an ihnen so überaus gut und schön sind sie. Munmehr will ich beginnen, mich diesem Stoff nähern; denn ich habe dazu folden Befehl, daß ich damit nicht lange zögern darf. 3ch halte mich für hochbeglückt, da folche Damen mir befohlen haben, etwas zu leisten, das ihnen gefalle. froh darf ich darob fein und vergnügt und werde euch den Grund sagen, weshalb ich Herzensfreude darob empfinden darf.

747

to by he Word to strong our end on

District Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of t

the Malle beweger, been jury and he was a local bury the set years been been as in

Anny appropries that the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

[....] Et demain et aprés aussi Leur aujengne ce que m di. Diex en ces. ii. domes assist Tant de bonte quant il les det El de biauté, ka souaidier I porroit on petit aid:er; Car illus faut par verité Chose qui affere a biauté Sage et courtoise et de bor aire Est chascone; car examplance Paet on de tous biens prendre en eler-Tant par sont w bonnes et beles. Des ore mus vaeil comencier, Ceste matere aprochier. Car i'en al bel comandement, One n'i doi metre longuement Mout me tieng a bonding Quant tes dames mons dansnes De faire chose qui leur plaise. Liez en doi bien estre et a aise, et vous dirai raison pour quo. loie de cuer auoir en doi

widerfahre ihnen, was ich foce Bott legte in diese acchen Jennen als er fir fibnt to one Birc. und Schöndert bag nan bund Durt beg daber wenia nachorlien fonnie. Benn es fehlt ihnen fürmabr n his was jur ich onden rebbri M'eife und hörrich und ging! ift jede; denn ein Mufter aller guten Eigenschaften kann man an ihnen io liberaus que und icon find he. linnmetr will be beament mich diefem Groff glineric denn ich habe dazu seiwen Reichi dag ich damit nicht lange ogen dan. Ich balte mich für bochbegind: da folde Damen mit befohlen habn, elmas ju leiften, das ihnen acialle froh darf ich darob fein mid ceranian und werde end den Grund i men wespulb it Herzensfreads darob mailroom darf

nid the hour and tractom day ].

Wichtig ist für uns wegen seiner historischen Beziehungen und der großen Verbreitung des Stosses der Roman "Kobert der Teufel" (Robert le Diable), von einem Pikarden. Gemeint ist Robert, der Vater Wilhelms des Eroberers, der 1028 seinem älteren Bruder Richard III. in der Regierung solgte, als Buße für begangene Grausamkeiten nach Jerusalem wallfahrtete und auf der Rücksehr 1035 in Nizäa starb. Der Inhalt des Romans wurde früher selbständig erzählt und ist erst nachträglich auf den Normannen Robert übertragen worden. Später ist die Geschichte in die Form des Dit (vgl. S. 150) gebracht, dramatisiert und in Prosa aufgelöst worden. In der letzten Form wurde sie dann als Volksbuch in die meisten abendsländischen Sprachen übertragen sowie zur Oper gestaltet.

Auch die Geschichte vom Kaiser Octavian ist zu einem beliebten Volksbuch geworden, das Tieck in seinem romantischen Drama neu belebt hat. Von den erhaltenen Bearbeitungen ist die älteste, die der Versasser als "chanson" bezeichnet, in kurzen Reimpaaren geschrieben. Sie scheint in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von einem Dichter aus Valois, der Varis gut kannte, geschaffen worden zu sein.

Im 14. Jahrhundert wurde derselbe Stoff in die Form einer Chanson de geste in Alexandrinersaissen gekleidet und zu einer unerträglichen Aussührlichkeit ausgesponnen. Der Dichter schrieb kaum vor der Mitte des Jahrhunderts. Er hat besonders die Chanson "Floovant" (vgl. S. 15) als Vorbild benutzt und mit ihrer Hise neue Abenteuer eingeslochten. Manche andere sind nur die Wiederholung von Abenteuern, die schon in der älteren Chanson "Octavian" vorhanden waren. Jedenfalls aber ist diese nicht unmittelbar benutzt, sondern es ist eine verlorene Zwischenstusse anzunehmen, deren Inhalt wir aus italienischen Bearbeitungen erschließen können. Dagegen gehen die englischen Fassungen annähernd auf den ältesten Text zurück, und auch das Volksbuch beruht auf einer Prosausssong dieses letzteren.

Die Alexandrinerversion leitet am Schlusse zu einer neuen Dichtung über, die somit nur als eine Fortsetzung erscheinen soll: zu "Florence de Rome". Diese Fortsetzung ist die Bearbeitung eines selbständigen Gedichtes, das in Alexandrinerlaissen im Ansange des 13. Jahrhunderts gedichtet wurde und eine Version der Crescentiasage darstellt. Auch diese Dichtung hat eine englische und daneben eine spanische Bearbeitung ersahren.

Abenet, den wir schon als Chanson-de-geste-Dichter kennen gelernt haben (vgl. S. 30), schloß seine literarische Tätigkeit mit einem Abenteuerroman ab, in den er, der Mode hulbigend, einige shrische Stücke einlegte. Wir haben eine Handschrift von Abenetz Werken, die unter den Augen des Dichters geschrieben zu sein scheint und vor dem "Cleomades" ein Bild enthält, welches die Königin von Frankreich, Mahaut von Artois und Blanche von Kastilien, die Tochter Ludwigs IX., Witwe Ferdinands von Kastilien (er starb 1275), die auch gegen 1305 ein Leben ihres Vaters in französsischer Prosa schreiben ließ, darstellt. Abenet kniet vor ihnen mit der Krone auf dem Kopfe (als roi des menestrels) und mit dem Saitenspiel in der Hand (s. die beigeheftete farbige Tasel "Abenet se Koi usw."). Am Schlusse Gedichtes nennt Abenet in einem Akrostichon seine Gönnerinnen, die Königin Marie und Blanche (la rosne de France Marie, Madame Blanche), die ihm, wie er im Eingange sagt, den Koman aufgetragen hatten. Vermutlich hatte ihm Blanche, als sie aus Spanien zurückstam, diese Erzählung orientalischen Ursprungs von dort mitgebracht. Eine verwandte Version sindet sich in "Tausendundeiner Nacht".

Cleomades ist der Sohn eines Königs von Spanien. Er hat drei Schwestern, um die sich drei Könige aus Afrika bewerben, deren jeder eine kostbare Gabe darbringt: der erste eine goldene Henne, die ein

herrliches Musikwerk einschließt, der zweite einen goldenen Trompeter, der ins Horn stößt, sobald dem Besiger des Kunstwerkes Verrat droht, der dritte, der häßliche Cropart, ein hölzernes Pferd, das die Luft durcheilt. Cleomades, der an die wunderbaren Eigenschaften des Pferdes nicht glauben will, muß es besteigen, und es entführt ihn durch die Luft nach Toskana. Dort findet er die schlafende Prinzessin Clarmondine, und nach zahlreichen Abenteuern wird sie seine Frau und er König von Spanien.

Ein Nachahmer Abenets, Girart von Amiens, schrieb zwischen 1280 und 1290 seine drei Komane "Escanor", "Meliacin" und "Charlemagne". Der Dichter ist vielleicht mit dem 1307 urfundlich genannten Kammerdiener bei den königlichen Pelzsachen (valet de la peleterie le roy) identisch. "Escanor" darf für den letzten Arthurroman in Versen gelten. Er ist der Königin Eleonore (gest. 1290) gewidmet. Wenn Girart versichert, die Königin habe ihm "die Geschichte gesagt", so ist dies wohl dahin zu verstehen, daß sie ihm den Wunsch ausgesprochen hatte, den berüchtigten Kitter Keu (vgl. S. 146) einmal als Liebhaber zu sehen.

Der Koman enthält zwei miteinander fast unverbundene Geschichten: die von Keus Werbung und Vermählung (er heiratet eine Königin von Northumberland), und eine längere, nach welcher der Koman benannt ist. Die letztere hat Gauwain zum Helden und ist in der Hauptsache die Nachahmung eines älteren Komanes vom gefahrvollen Kirchhof.

Beide Teile sind von Girart nach bekannten Mustern erfunden. Die Schilderungen sind farblos, die Charaktere dem üblichen Schema entsprechend, der Stil aber ist wenigstens glatt. Der Leser fühlt sich durch nichts gehemmt, freilich auch durch nichts gefesselt (Gaston Paris).

Im "Meliacin" behandelte Girart dieselbe Geschichte von dem hölzernen Zauberpferde, die Adenet im "Cleomades" vorgetragen hatte. Girart scheint den Roman Adenets nicht gekannt zu haben und nur einer Adenet nahe verwandten Erzählung zu solgen. Die selbständige poetische Verwertung desselben Stoffes durch zwei gleichzeitige Dichter erinnert an die beiden "Bérénice" von Corneille und Racine, die bekanntlich von einer Prinzessin veranlaßt waren. Auch beim "Zauberpferd" wäre ein solcher Zusammenhang nicht unsmöglich. Girart dichtete sein Werk für Marguerite, die Tochter der Königin Marie, und für einen Ritter, wahrscheinlich den Connetable Gauchier de Châtillon, der die Geschichte von Marguerite gehört und dem Dichter mitgeteilt haben wird. In den "Weliacin" sind, wie auch in den "Escanor", Ihrische Stücke eingelegt.

Der "Charlemagne" ist in Laissen aus je 20 Alexandrinern, die abwechselnd männlich und weiblich ausgehen, im Auftrage Karls von Balois (geboren 1270), des Bruders Phislipps IV., geschrieben. Das Werk stellt sich, obwohl es als Fortsetung zu Abenets "Berte as grans piés" (vgl. S. 31) gedacht war, als historische Arbeit dar, für welche die Chronik von Saint-Denis, die lateinische Erzählung von Karls Reise ins Morgenland (vgl. S. 28) und der Pseudoturpin benutzt wurden, dann aber freilich auch Chansons de geste, wie "Karl Mainet", eine verlorene Chanson "Enfances Roland" (Kolands Kindheit), auf welche durch viele Zwischenstufen Uhlands "Klein Koland" zurückgeht, der "Guiteclin" von Bodel (vgl. S. 32) und die "Enfances Ogier" (vgl. S. 31). Die Dichtung ist unvollständig, indem der auf "Aspresmont" (vgl. S. 32) beruhende Abschnitt den bekannten Handschriften sehlt.

Auch die Alexandersage wurde durch einige Dichtungen aufs neue populär. Facsques de Longupon dichtete die "Pfauengelübde" (les Veus du paon, die Gelübde werden beim Mahl auf den Pfauenbraten abgelegt) für den Bischof von Lüttich, Thibaut von Bar (gegen 1313). Dieser überaus beliebte, von anderen fortgesetzte Roman erwähnt zuerst die dreimal drei Tapferen (les neuf preus; s. die beigehestete Tasel "Die dritte Planche der "Neuf Preus"), die in der Dichtung der Folgezeit oft genannt werden.



the ope wereme and the product of the month of the month of also fire the month of the month of also fire consideration for the month of also fire consideration for the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month of the month

etu zop we zomen de wiermennen beate ew quie toutre eine onte et e mie erzena euniot e agoulf at och epinc pullance lus fames outfi bezult paz millance lus fames outfi bezult paz millance pulleus fameuzeach lie mie a otrillace pulleus fameuzeach lie mie a otrillace

Die dritte Planche der "Neuf Preus".

## Übertragung des umstehenden Textes.

#### Le roy artus.

Je fu roy de bretaigne, descoche et dengleterre.

Maint roialme je vos par ma force conquerre. Le grand gaient rusto fis morir et deffaire. Sus le mont saint miciel un aultre en alai querre. Je vis le sang greal, mes la mort me fist guerre, Qui mochit V° ans puis que dieus vint sus terre.

#### Charle le grand.

Je furoy des rommains, dalemagne et de france. Je conquis toutte espaigne et le mis en creance. Jaumont et Agoullant ochis par me puissance. Et les sames oussi destruisi par vaillance. Pluseurs segneurs rebelles mis a obeissance. Puis moru VIIIc ans apres dieu le nessance.

### Godefroy de buillon.

Je fu duc de buillon dont je maintins lonnour. Pour gerrier paiens je vendis ma tenour. Ens es plains de surie je conquis laumachour. Le roi cornumarant ochis en un estour. Jherusalem conquis et le pais dentour. Mors fu XI<sup>c</sup> ans apres nostre segnour.

#### Der König Artus.

Ich war König der Bretagne, von Schottland und England. [erobern. Manches Königreich wollte ich durch meine Macht Den großen Riesen Rusto tötete u. besiegte ich. [auf. Auf dem Mont-Saint-Michel suchte ich einen andern Ich sang Greal, aber der Cod bekriegte mich, Der mich tötete 500 Jahre, nachdem Gott auf Erden kam.

### Karl der Große.

Ich war König der Römer, von Deutschland und frankreich. [Christentum. Ich eroberte ganz Spanien und bekehrte es zum Jammont und Agoullant tötete ich durch meine Macht. Und die Sachsen vernichtete ich auch durch Stärke. Mehrere rebellische Herren brachte ich zu Gehorsam. Dann starb ich 800 Jahre nach Gottes Geburt.

### Godefroy de Buillon.

Ich war Herzog von Buillon, dessen Ehre ich aufrechterhielt.

Umdie Heiden zu bekriegen, verkaufte ich mein Tehen. In den Ebenen von Syrien besiegte ich den Aumachour.

Den König Cornumarant tötete ich in einem Kampfe. Jerusalem eroberte ich und das Cand ringsum. Cot war ich 1100 Jahre nach unserem Herrn.

Einer der merkwürdigsten Komane ist die legendenhaste Erzählung von Barlaam und Josaphat, der das Leben Buddhas zugrunde liegt; denn Josaphat (eigentlich Joasaph) geht auf das indische Wort Bodhisattva (d. h. Träger von Buddhas Seele) zurück. Die altstranzösische Fassung rührt von einem Gui de Cambrai her, der mehrere Jahrzehnte später als der obengenannte (S. 158) dichtete, also vielleicht von ihm zu scheiden ist, und berüht auf dem lateinischen Text, der zunächst aus dem Griechischen übersetzt ist. Man nimmt an, daß der Koman ursprünglich im östlichen Eran im Pehlewi (vor 600) abgefaßt wurde.

Von kürzeren Verserzählungen aus dieser Zeit sind sehr viele überliesert. Wir treffen hier eine Auswahl, die nur die Mannigfaltigkeit ihres Inhalts bezeugen soll. An die

Arthursage knüpft eine an drolligen Abenteuern reiche Rovelle vom "Maultier ohne Zaum" (la Mule sans frain) von Paien de Maisieres an, die Heinrich von dem Türlin in der "Arone", Wieland im "Sommermärchen" nachgedichtet hat.

Zart und innig und doch von Leidenschaft durchglüht ist die Geschichte von der Kastellanin von Vergh (la Chastelaine de Vergi; s. die nebenstehende Abbildung), die noch im 18. Jahrhundert in Franksreich eine Nachblüte erlebte. Die älteste Handschrift, welche das Gedicht enthält, ist vom Jahre 1288; das historische Ereigsnis, das zugrunde zu liegen scheint, war kaum zwanzig Jahre vorher geschehen.

Ein Ritter liebt die Kastellanin von Vergy, die verheiratet ist, und findet bei ihr Gegenliebe. Sie hat einen kleinen Hund dazu abgerichtet, daß er allemal dann dem Ritter entgegenläuft, wenn sie imstande ist, ihn zu empfangen. Aber die Herzogin von Burgund,



Der Herzog von Burgund belaufcht das Stellbichein ber Kastellanin von Bergy und ihres Geliebten. Rach einem geschnitzten Essenbeinkösschen (erste Hälfte des 14. Jahrhunberts), im Louvre zu Karis.

die der Ritter verschmäht hat, verklagt diesen bei dem Herzog, seinem Lehnsherrn, er habe sie zur Untreue verleiten wollen. Der Ritter gesteht dem Herzog, um sich zu rechtsertigen, sein Verhältnis zu der Dame von Vergh, und gestattet ihm, die nächste Nacht seinem Stelldickein mit der Dame, hinter einem Baume versteckt, als Zeuge beizuwohnen. Der Herzog macht seiner Frau von dem Gesehenen Mittellung, und diese sagt auf dem nächsten Hospeschen Dame von Vergh eine ironische Schmeichelei, wie gut sie sich doch darauf verstehe, kleine Hunde abzurichten. Die unglückliche Frau, die sich von ihrem Gesliebten verraten glaubt, stirbt vor Kummer, und der Ritter tötet sich an ihrer Leiche.

In der berühmten Novelle erinnert die seine Analhse der Seelenstimmungen an moderne Dichtungen, besonders an die "Prinzessin von Kleve" der Gräfin La Fahette.

Auch die geistlichen Herren waren der Liebe nicht abhold. Das kann außer dem Minnesang (vgl. S. 194) auch der "Streit zwischen Phyllis und Flora" lehren, von denen jene einen mageren, armen, bleichen Ritter, diese einen wohlgenährten, gutstuierten Kleriker liebt. Die Frage, was besser sei, wird vor Amors Richterstuhl zum Austrage gebracht und zugunsten des Klerikers entschieden. Sie war übrigens schon in einem lateinischen Gedichte des 11. Jahrhunderts behandelt worden, welches das "Liebeskonzil" (Concilium Amoris) —

~1T

so heißt das Gedicht — nach Remiremont verlegt. Die lateinische Dichtung hat nicht weniger als vier französische Nachahmungen gefunden, zwei davon in anglonormannischer Mundart.

Interessant, weil er die Formalitäten des Kitterschlags beschreibt, ist für uns der "Kitterorden" (l'Ordene de chevalerie) oder "Hue de Tadarie" (Tiberias in Palästina). Hue wird von Saladin gesangen genommen, schlägt diesen zum Kitter und erhält dafür seine Freiheit zurück. Das Gedicht ist später in Prosa aufgelöst, auch in Italien, England und den Niederlanden nachgeahmt worden.

Alls selbständiger Zweig ist die Novelle geistlichen Inhalts, die Legende, anzusehen. Wie im Fablel (vgl. S. 197) der "Spielmann unserer lieben Frau" vor dem Marienbilde seine schönsten Tänze aufführt, den Körper hin- und herwindet und die Glieder verrenkt, nur um der Mutter Gottes seine Huldigung zu erweisen, so erzählt der Dichter Gautier von Coinch (geboren zu Amiens 1177, gestorben zu Svissons 1236) von der Jungfrau Maria, die er so schwärmerisch anbetet wie ein Minnesänger die Dame seines Herzens, die unglaublichsten Wunder und feiert sie, ein Gaukler der Rede, in den überschwänglichsten Ausdrücken, den mannigfaltigsten Bildern, den gesuchtesten Wortspielen (Replikationen, bgl. S. 220). Gautier war ein fruchtbarer Schriftsteller; aber alles, was er geschrieben hat, dient nur dem einen Zwed: der Verherrlichung der Gnadenmutter. Sein umfangreiches Werk, die "Marienwunder" (Miracles de la sainte vierge), besteht auß 54, zum großen Teil auch in anderen altfranzösischen Bearbeitungen erhaltenen Legenden, die auf zwei Bücher verteilt sind, und ist uns in zahlreichen Handschriften überkommen, von denen einige mit herrlichen Miniaturen geschmückt sind. Da es auf den Tod Philipps II. anspielt, kann das Werk erst 1223 abgeschlossen worden sein. Die meisten der darin enthaltenen Legenden hat Gautier lateinischen Quellen nacherzählt, z. B. dem Hugo Farsitus und dem Priester Herman. Dabei läßt er die überlieferten Tatsachen der Hauptsache nach unangetastet, erlaubt sich aber neben wörtlichem Anschluß an die Vorlage auch eine freiere, zuweilen lebendigere und anschaulichere, noch öfter jedoch lediglich wortreichere Darstellung. Er legt den handelnden Versonen Gespräche, häufig auch Selbstgespräche, in den Mund und schaltet Gebete ein, die er gern in lhrische Strophenform kleidet. Einen heftigen Haß hat er auf die Juden, die er am liebsten ganz aus Frankreich verbannt sehen möchte. Dem Schlusse jeder Legende hängt er ein Nachwort (queue) an, wo er sich in Form und Inhalt freier bewegt; wir gewahren da, daß der Dichter, den der Überschwang des Gefühls sonst in den Himmel trägt, doch mitunter auch eine recht spiße Feder hat und mit seinen satirischen Ausfällen stark verletzen kann. Den Lesern, welche daran Anstoß nehmen, empfiehlt er, diese Nachworte einfach zu überschlagen.

Gautier erzählt sehr ernsthaft die Geschichte von dem Mönch, der auf bösen Wegen wandelt und ins Wasser fällt, worauf zwischen Engeln und Teuseln ein Streit um seine Seele entsteht, was nach einer anderen französischen Quelle Uhsand mit köstlichem Humor behandelt hat. Er bringt und serner die Geschichte eines jungen Mannes, der einer Statue der Maria seinen Berlobungsring anstect und, als er sich später verheiratet, die Statue an sein Bett treten und ihm mit zornigem Blicke den Finger mit dem King entgegenhalten sieht, was in mehreren modernen Novellen, am schönsten von Mérimée, nacherzählt worden ist. Mit großer Aussührlichkeit werden von Gautier die Wunder der heiligen Leocadia dargestellt, deren Reliquien in Soissons außewahrt wurden. Ein Roman von ziemlichem Umfang eröffnet das zweite Buch: die "Kaiserin von Kom" (l'Empereriz de Rome), eine Fassung der in allen abendländischen Literaturen verbreiteten Erzählung, die uns unter dem Namen "Florence de Rome" schon bekannt ist (vgl. S. 211). Die Kaiserin weist die Anträge ihres Schwagers zurüch, wird von ihm nach der Küdkehr ihres Gemahls bei diesem verleumdet, entrinnt dem über sie verhängten Tod und erlöst schlum, worauf ütztin diesenigen, welche die Ursache ihrer Verfolgungen gewesen waren, von schwerem Siechtum, worauf

sich alles aufklärt. Diese im Mittelalter überaus verbreitete Erzählung, die man nach der Heldin in der ältesten deutschen Fassung die Erescentiasage nennt, ist von Gautier dadurch, daß er die Jungfrau Maria mehrsach in die Handlung eingreisen läßt, zu einem Teil seines Legendenwerkes gemacht worden.

Eine andere Legendensammlung, die "Leben der alten Bäter" (Vies des anciens peres), beruft sich auf die lateinischen "Vitae patrum", hat aber ihre 42 Erzählungen zum Teil aus anderen Quellen geschöpft. Sie wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts mit einer anderen Sammlung ähnlichen Inhalts vereinigt.

Auffallend ist, daß sich noch kein moderner Dichter die ergreisende Erzählung vom Ritter mit dem Fäßchen zum Vorwurf genommen hat. Dem übermütigen Ritter, der "in seiner Sünden Maienblüte steht", wird zur Buße auferlegt, ein Gefäß mit Wasser zu füllen; aber alles Wasser, dem er das Gefäß nahebringt, weicht zurück, dis er schließlich eine Träne der Reue hineinweint; und sofort füllt sich das Fäßchen bis zum Rande.

Deutlicher noch als in der Legende macht sich die moralische Absicht der Dichter bemerklich, sobald diese allegorische Gestalten handelnd und redend auftreten lassen. An allegorischen Auslegungen fehlt es schon in den französischen Dichtungen des 12. Jahrhunderts nicht, wie denn schon Philipp von Thaon den "Computus" und den "Physiologus", Samson von Nantuil die Sprichwörter Salomos allegorisch gedeutet haben (vgl. S. 110, 111 und 118). Indessen schlossen sich diese Allegorien an den Inhalt lateinischer Texte an, während selbständig ersonnene Allegorien als Gegenstand besonderer Werke in Frankreich kaum vor dem 13. Jahrhundert austamen. Als einer der ersten Vertreter des selbständigen allegorischen Komans muß Kaol von Houdan (vgl. S. 210) gelten, der also auf diesem Gebiete größere Bedeutung als auf dem des Arthurromans errungen hat.

Im "Koman von den Flügeln der Tüchtigkeit" (Romanz des eles de la proëce) will der Dichter, der lange geschwiegen hat, neue Worte sagen, um den Rittern ein Jealbild ihrer Pflichten vorzuhalten. Gar mancher ist stolz auf seine Tüchtigkeit, verachtet die Dichter und Spielleute und sagt: "Wozu soll ich denen Geschenke machen? Bin ich nicht der mit dem großen Schild? Ich habe alles besiegt, bin der beste Turnierer und in der Handhabung der Waffen Gawain überlegen." Indessen durch bloße Tüchtigkeit kann er nicht zu hohem Ruhm gelangen; die Tüchtigkeit muß zwei Flügel haben, als rechten Freigebigkeit, als linken Hösslichkeit. Jeder dieser Flügel soll sieben Federn haben, die ebenfalls allegorisch ausgedeutet werden.

Im "Traum von der Hölle" (Songe d'Enfer) schilbert derselbe Dichter zunächst ausführlich seinen Weg nach der Hölle. Sein erstes Nachtquartier ist in der Stadt Begierde, wo er bei Neid einkehrt. Von da gelangt er nach Gebrochenem Bort; hier ist Naub sein Wirt usse endlich in der Hölle ankommt, hat deren Beherrscher gerade seine Vasallen, Dichter, Mönche, Vischöse und Übte, zu einem Feste einberusen, und sogleich beginnt das Mahl. Das Tischtuch ist aus Wuchererhäuten zusammengenäht, die Sihe werden von je zwei auseinanderliegenden Kehern gebildet. Der erste Gang besteht aus besiegten Gerichtskämpsern mit Knoblauchbrühe, der zweite aus gespickten Wucherern, der alltäglichen Höllenmahlzeit. Dann wird ein Gang Raubmörder aufgetragen, noch rot vom Blut ermordeter Kausserren, serner geschmorte Keher, die für sehr lecker gelten. Als Käse werden ermordete Kinder serviert; als Wein trinkt man Gemeinheiten. Nach dem Essen wird ein Buch geholt, in dem das Leben der törichten Menestrels verzeichnet steht. Der Dichter verspricht, das in dem Buch Gelesene später mitzuteilen; dann nimmt er von den Bewohnern der Hölle Abschied und erwacht.

Zu diesem "Songe d'Enfer" gibt es ein Gegenstück, "Songe de Paradis" (Der Traum vom Paradies), eine offenbare Nachahmung von Raols Dichtung. Das Werk, das Aussprüche Bernhards und Gregors anführt, ist wohl von einem Geistlichen versaßt, der den von Kaol in die Hölle versetzen Mönchen lieber einen Plat im Himmel anweisen wollte. Der Dichter nennt sich ausdrücklich einen Pikarden und ist dies seinen Sprachsormen nach auch wirklich gewesen. Merkwürdig ist, daß er sich mit Raol anreden läßt: vielleicht sollte das Gedicht für eine Fortsetzung des "Songe d'Enfer" gelten.

Während bis dahin die Allegorie vorwiegend in den Dienst der Moral und der Religion gestellt worden war, kam jest ein Dichter, Guillaume de Lorris, auf den Gedanken, ein moralisch indisserentes Thema in einem allegorischen Roman zu behandeln, nämlich die Liebe von ihrem ersten Erwachen bis zum endlichen Erringen des geliebten Wesens. So entstand der berühmte "Rosenroman" (Roman de la rose), der den Geschmack Jahrhunderte hindurch einseitig beeinslußte und fast das einzige Werk der altsranzösischen Literatur ist, das, die Stürme der Resormation und der Renaissance überdauernd, einen Leserkreis behalten hat und noch im 16. Jahrhundert durch Clément Marot neu herausgegeben wurde.

Guillaume erzählt einen Traum, den er hatte, als er im zwanzigsten Jahre seines Lebens ftand. Ihm träumte, wie er im Mai in einer herrlichen Landschaft einen Fluß entlang ging und an einen Garten mit hoher Mauer gelangte, an beren Außenseite zehn Gestalten abgebildet waren: Sag, Treulosigkeit, Gemeinheit, Begierde, Geiz, Reid, Traurigkeit, Alter, Seuchelei und Armut, die einzeln beschrieben werden. Der Dichter wird bann durch eine kleine Tur von Fraulein Difeuse (Mußiggang) in den Garten eingelassen und erfährt, daß dieser ihrem Freund, dem Herrn Bergnügen, gehört. Bergnügen erfreut sich gerade an einem Tanz und führt mit seiner Freundin Fröhlichkeit den Reigen. Hösslichkeit sordert den Dichter ebenfalls zum Tanze auf, und Guillaume nimmt die Einladung an. Auf der anderen Seite von Fröhlichkeit tanzt der Liebesgott. Dessen zwei Bogen, einen schwarzen, häßlichen, und einen hellen, verzierten, trägt Süßer Blid, der dem Tanze zusieht, nebst fünf schönnen Pfeilen: Schönheit, Edelfinn, Cinfachheit, Gefälligkeit, schönes Gebaren, und fünf häßlichen: Hochmut, Gemeinheit, Scham, Verzweiflung, Neuer (d. h. wetterwendischer) Sinn. Nach dem Tanze schweift der Dichter durch den Garten und gelangt an eine Rosenpflanzung. Er wählt eine junge, reizende Knospe aus, die er gern pflücken möchte: boch hindert ihn Dornengestrüpp, sie zu erreichen. Als er sich der Knospe zu nähern sucht, trifft ihn ber Liebesgott, der dem Dickter in einem Versted aufgelauert hat, mit dem Pfeil Schönheit durch das Auge ins Serd. Ihn überläuft es kalt, und er stürzt ohnmächtig zur Erde. Als er wieder zu sich kommt, verfucht er, den Pfeil herauszuziehen. Dies gelingt ihm auch mit dem Schaft, aber die Spipe bleibt stecken. Alls er aufs neue nach der Knospe greift, trifft ihn ein zweiter Pfeil, bis ihn alle fünf schönen Pfeile verwundet haben, dazu als sechster Höflichkeit. Dann eilt der Liebesgott auf ihn zu, nimmt ihn als seinen Basallen an, gibt ihm aussührlich die Gebote, die er als Amours Lehnsmann besolgen soll, und nennt ihm die Leiden, die den Liebenden treffen, sowie als Trostmittel Süßes Denken, Süßes Reden und Süßen Blid. Der Liebesgott verschwindet jett, aber ein junger Mann, namens Schöner Empfang, der Sohn der Höflichkeit, lädt Guillaume ein, durch die Hecke zu treten, die ihn von den Rosen trennt. Schon will der Dichter auf die geliebte Knospe zueilen, da taucht der Hüter der Rosen, Dangier (Sprödigkeit), auf, der Boje Rede, Scham und Furcht als Genoffen bei fich hat, und treibt ben Liebenden durch Drohungen wieder aus der Heck hinaus. Schöner Empfang verschwindet, und statt seiner erscheint Frau Vernunft, um dem Liebenden Borwürfe zu machen, aber natürlich vergeblich. Guillaume erinnert sich vielmehr eines Rates, den Amour ihm gegeben hat, und schüttet einem Gefährten, namens Freund, sein Herz aus. Dieser rät ihm, er möge Dangier zu versöhnen suchen, doch will ihm der Grimme den Zutritt zu den Rosen noch immer nicht gestatten. Erst als Ebelsinn und Mitleid ihn gebeten haben, erlaubt er dem Liebenden, mit Schönem Empfang in das Innere der Hecke zu treten. Schöner Empfang will ihm zwar mit Rücksicht auf Reuschheit, die dagegen ist, nicht gestatten, die Rose zu küssen; doch legt sich Benus ins Mittel, und der Kuß wird bewilligt. Aber Eifersucht ist darüber aufgebracht und läßt nun über den Rosen eine feste Burg errichten, deren vier Tore von Dangier und seinen drei Kumpanen bewacht werden, und in deren Hauptturm Schöner Empfang eingekerkert wird. Mit den Alagen des Liebenden über dieses Unglück bricht die Dichtung unvollendet ab. (S. die Abbildungen S. 217 und S. 219.)

Das Werk scheint gegen 1230 versaßt worden zu sein; der Tod hat dem nicht viel mehr als fünfundzwanzig Jahre zählenden Dichter die Feder aus der Hand genommen. Wir wissen nicht, auf welche Weise er den Liebenden in die Festung gelangen lassen wollte, und auch die Erklärung der Allegorien, die er zu geben verspricht, hat er nicht mehr hinzufügen können. Er will in seinem Gedicht eine junge Dame verherrlichen, der er ein weniger erhabenes, aber nicht minder originelles Denkmal sehen möchte als Dante der Beatrice. Sein Gedicht weist

von allen altfranzösischen Werken die größte Zahl der Handschriften auf, und bald zeigte sich der Einfluß des Werkes, z. B. bei Rustebuef (vgl. S. 220). Doch hat der "Rosenroman" den Höhepunkt seines Ruhmes erst über vierzig Jahre später erreicht, nachdem er von Jehan de Meung eine umfangreiche Fortsetzung erhalten hatte.

Die Frage, inwieweit Guillaume in seiner Darstellung durch ältere Dichtungen beeinflußt worden ist, läßt sich nicht leicht beantworten. Was er mit den Werken en romans
et en livre meint, in denen die Quelle Amors (la fontaine d'Amours) beschrieben sein soll,
wissen wir nicht. Dagegen erinnert das Fablel vom Liebesgott (du Dieu d'amour), das
etwas älter sein könnte und gleichsalls in die Form eines Traumes gekleidet ist, vielleicht nicht
zufällig an den "Kosenroman", obwohl von einer Quelle keine Rede darin ist. Der Palast
des Liebesgottes hat im Fablel eine Brücke aus Kotrouenges (vgl. S. 179), einen Graben
aus Seufzern; Liebestränen sließen darin usw. Diese Art der Schilberung hat Guillaume

in den "Rosenroman" nicht herübergenommen, wohl aber scheint er die Einkleidung des Ganzen dem Fablel zu verdanken. Einiges hat er aus Christian von
Trohes (z. B. dessen "Cligés"). Insbesondere aber hat er Ovid benutzt, vor allem
die "Ars amandi" (für die Vorschristen
des Liebesgottes) und die "Metamorphosen" (für die Schilderung des Neides,
Narcissus und Echo). Die Gebote des
Liebesgottes erinnern an Gedankenreihen
des Kaplans Andreas (vgl. S. 154), und
der Vergleich der Geliebten mit einer
Rose war der Lyrik längst geläusig. Vielleicht am meisten aber verdankt Guillaume



Der Liebesgott verwundet den Dichter (zum "Rosenstoman"). Rach einer Handschrift aus dem Ende des 13. Jahrshunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris. Bgl. Text S. 216.

dem berühmten Einhorngedichte (vgl. S. 190) des Königs Thidaut, denn wir finden hier einige Hauptzüge des "Rosenromans" vor, die sich Guillaume aneignete. Als Ganzes ist sein Gedicht hinreichend ursprünglich und wird mit Recht zu den Zierden der altfranzösischen Literatur gezählt. Es ist durchaus von einer edlen Reinheit beseelt. Die Schilderungen sind anmutig und zuweilen sogar anschausich. Der Dichter verherrlicht die ritterliche Minne und verläßt nie die hösische Sphäre; doch ist die von ihm als Rose verherrlichte Dame wohl als unverheiratet zu denken, was die frische Natürlichkeit der Dichtung erhöht, die von ihrem allegorischen und abstrakten Beiwerke keineswegs erstickt ist. Nordsrankreich hat sich eben überhaupt nie so entschieden wie die Provence zu der Beschränkung der Minne auf verheiratete Frauen bekannt.

Die unvollendet gebliebene Dichtung des Guillaume de Lorris umfaßt 4068 Berse. Um den Leser nicht in Spannung zu entlassen, hat ihr ein Unbekannter 80 Berse hinzugefügt.

Er erzählt, wie Mitseid mit Schönheit und anderen Gestalten erscheint, um den Liebenden zu trösten; sie sagen ihm, Eisersucht sei eingeschlasen, und Scham zum Trot habe Benus ihnen die Tür geöffnet. Schönheit reicht dem Dichter die Rosenknospe, mit der er die Nacht über selige Stunden verbringt, dis Schönheit sie bei Tagesandruch zurückerlangt.

Nur zwei Handschriften enthalten das Gedicht in dieser Form: in allen übrigen ist die kurze Fortsetzung durch eine sehr lange verdrängt, als deren Verfasser sich Fehan Clopinel

aus Meung-sur-Loire nennt. Auch Jehan war ein Sohn des Orléanais und nicht viel älter als der frühverstorbene Guillaume. Seine Kenntnis des römischen Rechtes weist darauf hin. daß auch er seine Studien in Orleans begonnen hatte. Wenn aber Guillaume dort blieb, sich dort so recht in den Geist der klassischen Dichtung vertiefte und seinen Geschmack verseinerte. so weist bei Jehan mancherlei darauf hin, daß er später auf die bedeutendste Hochschule des Mittelalters, die Universität Paris, übergegangen ist: sein enzyklopädisches Wissen, seine umfassende Belesenheit, sein lebendiges Assimilationsvermögen, sein fortschreitender Denktrieb.

Guillaume hielt streng den Faden der Erzählung fest und erlaubte sich fast nirgends eine Abschweifung. Zehan dagegen lockert fortwährend den Zusammenhang der Handlung, kommt auf alles Mögliche zu sprechen, was gar nicht in den Roman hineingehört, und mutet der Geduld seiner Leser das Argste zu. Er hat soviel in das Werk hineingearbeitet, daß man diesen zweiten Teil des "Rosenromans" fast für ein enzyklopädisches Werk in der Urt von Brunettos "Tresor" halten möchte. Der erste Dichter verschmähte (außer im Eingange) gelehrte Zitate, der zweite häuft sie und bringt, wie erwähnt, sogar einige aus dem römischen Rechte bei. Jener ist immer zart und keusch, dieser scheut auch derbe Ausdrücke nicht. Jener verherrlicht die Frauen, dieser schmäht sie mit solchem Behagen, daß er fast im Mittelpunkt der üppig wuchernden frauenfeindlichen Literatur seiner Zeit steht. Jener vertritt die Unschauungen der feudalen Gesellschaft und ihrer aristokratischen Bildung, dieser schreibt für das aufstrebende Bürgertum, das derbere Kost vertragen kann und durch die Universalität seiner Interessen, die Rühnheit der Fragen, die es aufwirft, die Rücksichtslosigkeit, mit der es sie entscheidet, sich als treibende Kraft ausweist, der die Zukunft gehören wird. Erst die Erwägung, daß die Anschauungen Guillaumes in die Vergangenheit, die Jehans in die Zukunft weisen, macht es verständlich, daß zwischen beiden nur ein Zeitraum von vierzig Jahren liegt.

Jehan läßt bei weitem den größten Teil seines Romans aus Reden bestehen, die er den auftretenden Bersonen in den Mund legt. Fast den gesamten Raum nehmen die sechs Reden ein, die Vernunft, Freund, Verstellung, die Alte, Natur und Genius halten. Obwohl Jehan hier und da eine Stelle aus den von ihm benutten Quellen (Alanus, Ovid, Cicero, Boëthius u. a.) wörtlich wiedergibt, steht er ihnen doch vollkommen frei gegenüber und opfert niemals sein selbständiges Urteil. Er erlaubt sich auf Schritt und Tritt, die benutzten Texte zu ändern, sie nach Belieben auf Grund anderer Quellen oder eigener Gedanken zu erweitern oder zu verkürzen. So ist es ihm gelungen, allem, was er sagt, den Stempel seines Geistes aufzudrücken. Er ist Meister nicht nur der äußeren Schilderung, sondern auch seine psychologischen Ausführungen sind voll treffender Beobachtungen, voll feiner Züge, die ihn als einen Kenner des Menschenherzens, auch des weiblichen, zeigen.

So bewahrt sich Jehan bei all seiner Buchgelehrsamkeit doch volle Unabhängigkeit des Denkens. Er stellt sich in vielen und wichtigen Fragen in Gegensatzu den herrschenden Unschauungen: er glaubt nicht an Zauberei, verwirft die Traumdeutung und den Gespensterglauben und ist ein Gegner des Zölibats, der Bettelorden, der Klöster und der Enthaltsamkeit, die den Forderungen der Natur zuwiderläuft. Schade, daß er den Stoff so wenig zu beherrschen verstand, daß er glaubte, so viel Verschiedenartiges in den "Rosenroman" hineinstopfen zu müssen, daß sein Ausdruck zuweilen allzu wortreich und oft von zynischer Derbheit ist! Denn er erörtert die schwierigsten Fragen in französischer Sprache mit spielender Leichtigkeit und drückt sich so logisch treffend, so originell und pikant, so bilderreich aus, daß man ihm oft mit Vergnügen folgt und sich über das Zickzack zahlreicher Seitenwege durch Dick und Dünn

führen läßt. Mit welcher Beredsamkeit und Wärme setzt dieser Kousseau des Mittelalters die Natur in ihre Rechte ein, predigt er die freie Liebe und die Verachtung der Weiber! Gerade hieran knüpfte das 14. Jahrhundert an, und es ist damals und noch mehr im 15. Jahrhundert eine umfangreiche Literatur entstanden, die sich teils die Viderlegung der Ansichten Jehans über die Frauen, teils deren Verteidigung zur Ausgabe stellte.

Mit nie erkaltendem Eifer hat man durch Jahrhunderte den "Rosenroman" gelesen und angestaunt, dem Marot, Rabelais und Mathurin Régnier vielleicht mehr verdanken als irgendeinem französischen Werke vor ihnen. Noch im Jahre 1503 wurde die Dichtung von Molinet in Prosa aufgelöst und ihrem Inhalt eine mystisch=religiöse Deutung untergeschoben, und auch im Auslande fand das Werk Nachahmungen, in Italien durch Durante ("Il Fiore"), in Holland durch Hein van Aken, in England durch Chaucer.

Nach dem "Kosenroman" hat Jehan noch andere Werke versaßt: eine Übersetzung des Vegetius (1284) für Jean de Brienne, Grasen von Eu, — ein Dichter aus Besanzon, Jehan Prioraz, brachte sie 1290 in Verse —, ferner Übertragungen der "Bunder Irlands" des Girald von Barri, des Brieswechsels zwischen Mailard und Helveds, endlich der "Consolatio philosophiae" des Boëthius. Das letzte dieser Werke schrieb er für seinen Gönner Philipp den Schönen, und auch Karl von Unjou



Der Liebesgott erteilt bem Dichter Vorschriften (zum "Rosenroman"). Nach einer Handschrift aus bem Ende des 13. Jahrhunderts, in ber Nationalbibliothet zu Paris. Bgl. Text S. 216.

preist er in einer Weise, daß wir annehmen müssen, er habe an ihm einen Beschützer gehabt.

Frei gedichtet hat er nur noch sein "Testament" (Testament; zwischen 1291 und 1295) in vierzeiligen einreimigen Alexandrinerstrophen mit dem kürzeren, in achtzeiligen Strophen und Achtsilblern nach dem Schema aaab coob gedichteten "Kodizill" (Codicille). Diese Dichtungen sollen dem Himmel gegenüber frivolere Verse gutmachen, die er in seiner Jugend versaßt hatte; wahrscheinlich sind sie seine letzten Werke. Er ist vor dem November 1305 gestorben; vielleicht nicht lange vorher, denn damals wurde das Haus des verstorbenen Jehan de Meung in der Rue Saint-Facques zu Paris den Dominikanern schenkungsweise überlassen.

An das Ende des 13. und in den Anfang des 14. Jahrhunderts gehören noch zwei Dichter, die als die letzten Vertreter des Fablels gelten dürfen und daneben hauptsächlich die Gattung des moralisierenden allegorischen Dit (vgl. S. 150) gepflegt haben.

Baudouin nannte sich von Condé bei Valenciennes und war Menestrel von Beruf am Hofe der Margareta von Flandern. Wir haben von ihm 24 Dichtungen sehr verschiedenen Umfanges, aber von gleichem Stil und Charakter. Die Gedanken sind meist in die Form der Allegorie gekleidet; das Gedicht vom Mantel (le Mantiel) z. B. beschreibt den Mantel der Ehre, der mit Tapserkeit gefüttert, mit Ruhm überzogen und von den Händen der Edeln zugeschnitten und genäht ist. Nur drei Gedichte Baudouins sind strophisch, die übrigen sämtslich in kurzen Keimpaaren verfaßt. Das längste ("Das Minnegefängnis", la Prison d'amours)

enthält Ihrische Refrains als Einlagen. Die Reime Boudouins sind leonhme (d. h. zweifilbige), und sein Ausdruck ist dadurch geschraubt geworden, daß sich der Dichter bemüht, die= selbe Silbe möglichst häufig wiederkehren zu lassen. Sein kürzestes Gedicht, das "Dit de la pomme" (Gedicht vom Apfel), zählt nur zwölf Verse, aber die Silbe mor kehrt nicht nur in allen Reimworten, sondern auch außerdem sechsmal, also zusammen achtzehnmal, wieder. Diese Geschmacksverirrung, von den Provenzalen Replikation genannt, findet sich hier und da schon bei Christian, war aber hauptsächlich durch Gautier de Coinch (val. S. 214) in die Mode gebracht worden.

Jehan de Condé, Baudouins Sohn, gehörte als Knappe und Menestrel zu dem Hofstaat des Grafen Wilhelm vom Hennegau (gest. 1337). Die meisten seiner Dit — wir haben 75 von ihm — bewegen sich in ähnlicher Richtung wie diejenigen seines Baters, doch ist seine Sprache natürlicher. In den Dichtungen beider Condé zeigen sich Anklänge an die Gebichte des Rustebuef (s. unten) und an den "Rosenroman".

In den Werken dieser zwei Dichter haben wir bereits einen Teil der sehr umfangreichen moralisierenden Literatur dieser Periode kennen gelernt. Das meiste davon darf hier unerwähnt gelassen werden, weil es unbedeutend und langweilig ist.

Lon nachhaltiger Wirkung waren jedoch die Dichtungen des Mönches Bertremiel, der als Einsiedler von Molliens (bei Amiens, Renclus de Molliens) bekannt ist und noch gegen Anfang der Periode in derfelben Strophe wie Elinand (vgl. S. 163) in zwei Gedichten, "Carité" (Caritas, Barmherzigkeit) und "Miserere" (Erbarme dich), in eindringlicher, aber oft geschraubter Sprache zur Buße auffordert.

Was die Moraldichter durch gütliches Zureden zu erreichen suchten, das erstrebten die satirischen Dichter durch Unwendung scharfer Waffen. Sier steht in erster Linie Ruste= buef, ein Spielmann, der von den Fehlern seines Standes, dem Hang zum Trinken und Spielen, nicht frei war, aber durch die Festigkeit seines Charakters noch heute unsere Achtung, durch die Macht seines Wortes noch jetzt unsere Bewunderung erzwingt. Daß er bei Sergines in der Champagne geboren worden sei, ist bloße Vermutung. Später finden wir ihn in Paris, wo er um 1250 als Dichter auftrat und bis 1285 an den Zeitereignissen lebhaften Anteil nahm. Wenn es ihm zuweilen schlecht ging, so war das kein Wunder: er wußte, wie gesagt, einen guten Trunk und eine gute Mahlzeit zu schätzen und war dem Würfelspiel nicht weniger ergeben als die meisten seiner Kollegen vom Saitenspiel. In einer Bittschrift an Alfons, Grafen von Poitiers (1241—71), den Bruder des heiligen Ludwig, seinen Hauptgönner, schildert er sein Elend sehr drastisch.

Sein Pferd hat das Bein gebrochen, er selbst leidet am Auge und muß zu Bett liegen. Seine Frau hat ihn noch obendrein mit einem Kinde beschenkt. Schon sind die Möbel verpfändet, und er kann weder die Amme, ber er bas Rind in Pflege gegeben hat, noch ben Hauswirt, ber die Wiete verlangt, bezahlen.

Bu Rustebuefs Gönnern gehörte auch die älteste Tochter Ludwigs IX., Jabella (gest. 1271), die Gattin des Königs Thibaut V. von Navarra. Für sie schrieb er auf Bestellung des Connetable der Champagne, Erart de Lalery, ein Leben der Heiligen Elnsabel (Elisabeth) und wahrscheinlich auch eine Klage über den Tod Thibauts V. (gest. 1270), dessen Bater Thibaut der Liederdichter (vgl. S. 189) gewesen war. Fast gleichzeitig dichtete er eine tief= empfundene Klage auf den Tod seines Gönners Alfons von Poitiers.

Rustebuef ist als Schriftsteller sehr vielseitig gewesen. Wir haben von ihm ein Mirakelspiel, einige derbe, aber lebendig erzählte Fablels, zwei längere Legenden (die erwähnte von Elisabeth und eine andere über die Agypterin Maria, die freilich nur die Bearbeitung eines älteren Gedichtes ist), endlich religiöse und moralisch-allegorische Gedichte. Um meisten aber ziehen uns von seinen poetischen Leistungen diejenigen an, welche die damaligen Zeit-verhältnisse schildern und auf bestimmte Personen oder historische Begebenheiten Bezug nehmen. Die meisten dieser Gedichte lassen sich als Satiren bezeichnen.

In mehreren tabelt er die religiösen Orden, daß sie Schätze aufhäusen, Frömmigkeit nur erheucheln und dergleichen. Rücksichs deckt er Schäden der Kirche auf und verschont selbst den Papst nicht. Dazgegen hegt er große Sympathie mit den Pariser Studenten und hat sich auch in dem Streite der Universität mit den Bettelorden voller Energie und Begeisterung auf die Seite jener gestellt. Die Dominikaner hatten vom Bischof von Paris an der Universität zwei theologische Lehrstühle erlangt und erklärten dann, sich an die Satzungen der Universität keineswegs binden zu wollen. Als darauf die Universität beschloß,

die Eindringlinge wieder zu entfernen, beschwerten sich diese beim Papst und verdächtigten die Gesinnung der Universität gegen König und Kirche. Der eifrigste Verteidiger der Universität war Rustebuefs Vönner Guillaume de Saint-Amour, der vom Lehrstuhle herab und mit der Feder die Bettelorden angriff. Er wandte sich besonders gegen eine Schrift, die "Einführung ins ewige Evangelium" (Liber introductorius in Evangelium aeternum), die ein Foachimit verfaßt hatte, und sette ihr sein "Buch von den Gefahren der letten Zeiten" (De periculis novissimorum temporum) entgegen, ein Werk, das auch ins Französische übertragen wurde, und dem später Jehan de Meung für den "Rosenroman" die schärfsten Waffen entnahm, mit denen er den Bettelmönchen zu Leibe ging. Der Papst verurteilte beide Bücher, verfolgte jedoch nur ben Verfasser des letteren: auf sein Betreiben wurde Buillaume 1256 vom König mit Absetzung und Verbannung bestraft und durfte erst unter Papst Clemens IV. wieder nach Paris zurückehren. Dies gab Rustebuef zu der Erklärung Anlag, Guillaume sei mit Unrecht verbannt worden, denn der Papst habe kein Recht über ihn, und der König verurteile



Ein Templer in Unterrebung mit bem Papft, neben bem Kenart sigt (zu "Renart le Nouvel"). Nach einer Handgrift auß bem Enbe bes 13. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothet zu Paris. Bgl. Text S. 222.

ihn ohne gerichtliches Verfahren. In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich, daß Papst Alexander IV. die Gedichte Kustebuess gemeint hat, als er in einer der Bullen, die er gegen die Universität Paris erließ, auch gegen französische Lieder und Reime eiserte, die gegen die Bettelmönche gerichtet waren. Rustebues selbst beklagt sich darüber, daß Paris gezwungen sei, seine Gedichte heimlich zu lesen, und daß er nicht mehr frei reden dürse.

Rustebuef begeistert sich für die Areuzzüge, für den Grasen Eudes von Nevers, der 1265 im Heiligen Lande starb, für Josevi de Sergines, den helbenmütigen Verteidiger von Aksa. Er beklagt den Sturz des lateinischen Kaisertums, fordert die Kaiser und Könige auf, einen neuen Kreuzzug zu unternehmen, und rust die Kitter und Knappen zur Unterstüßung Karls von Anjou auf im Kampse gegen Mansred und Konradin. In "La Voie de Tunes" (Reise nach Tunis) haben wir ein Kreuzlied, das zur Beteiligung an dem letzten Kreuzzug anspornt und an Begeisterung hinter den Kreuzliedern des 12. Jahrhunderts nicht zurücksteht. Der unglücksiche Ausgang dieser Unternehmung veranläte den Dichter, die Könige von Frankreich und England zu einem neuen Zuge nach Palästina anzuregen, wo Aksa vergebens auf Entsah hoffe. Die Stimmung, die damals im Volke herrschte, führt uns der Streit lehhaft vor Augen, in dem Kustebuef einen Kreuzsahrer und einen Gegner des Kreuzzuges ihre einander entgegenstehenden Ansichten aussprechen läßt.

Rustebues Sprachgewandtheit, die subjektive Prägung aller seiner Außerungen, die Kritik der Bettelorden erwecken ihm unsere Sympathie und lassen ihn zuweilen moderner erscheinen, als er in der Tat war. Er hat verschiedenartige Formen angewandt: das Dit, das kurze Reimpaar, mehrere Strophenarten, mehrmals die Elinandstrophe (vgl. S. 163),

am liebsten aber die Richeutsorm (vgl. S. 197), die er mit großem Geschicke handhabt. In seinen früheren Werken machte er von der Replikation einen störenden Gebrauch. Sein Einfluß war ein nachhaltiger, besonders auf Jehan de Meung und die Condés. Seine relisgiösen Lieder und seine Legenden gehören wohl zumeist erst in die Zeit nach 1270.

In einem Gedichte klagt Rustebuef, indem er auf das Gediet der Tierkabel übergreift, über Kenart, der die Macht an sich gerissen und den Löwen zu täuschen gewußt habe. Diesen Gedanken hat der anonyme Verkasser von "Kenarts Krönung" (Couronnement Renart) weit ausgesponnen.

Hier begibt sich Renart zu den Dominikanern und Franziskanern und unterweist sie in der Kunst der renardie (Lüge, Heuchelei, Überlistung usw.). Als er dann von der Erkrankung des Löwen hört, vertseidet er sich als Mönch und weiß den Sterbenden so zu berücken, daß dieser ihn statt des Leoparden zu seinem Nachfolger bestimmt.

Noch weiter ausgeführt ist die Handlung in dem "Neuen Kenart" (Renart le Nouvel), den Jaquemart Gielee 1288 in Lille begann und ein paar Jahre später vollendete. Der Roman gehört zu denen, in welche Lieder (mit Musiknoten) eingelegt sind (val. S. 161).

Hier sind die Tiere zum großen Teil nur verkleibete Menschen. Zweimal wird Kenart in seiner Burg belagert: das erstemal, weil er den Wolf und dessen Sohn im Turnier getötet hat, das zweitemal, weil er der Geliebten des Königs mit Ersolg den Hof machte. Er gibt den Dominikanern und Franziskanern, die ihn zum Ordensgeneral wünschen, zwei seiner Söhne in diese Stellungen und wird dann selbst von den Hospitalitern und Templern als Großmeister begehrt. Der Papst, an den sich die Parteien wenden, entscheidet, Kenart solse unter sie geteilt werden; doch wird schließlich Kenarts Vorschlag angenommen, wonach er sich auf der einen Seite als Hospitaliter, auf der anderen als Templer kleiden will. (S. die Abbildung S. 221.)

Ein wunderliches Werk kolossalen Umfangs (50000 Verse) ist endlich der "Renart le contrefait" (Der nachgeahmte Renart). Von einem Kleriker aus dem dichtergesegneten Tropes in den Jahren 1319—22 versaßt, ist er von 1328—41 einer Umarbeitung durch den Versasser selbst unterzogen worden, der, als er das Werk begann, vierzig Jahre alt war.

Die Abenteuer des Fuchses dienen hier nur als Vorwand, um alle möglichen Erzählungen und Exkurse aneinanderzureihen, die meist mit Kenart gar nichts zu tun haben. Der Verfasser hat unter anderem, zum Teil in Prosa, einen Abriß der Weltgeschichte, dem Löwen vom Fuchs erzählt, und manche seiner früheren Werke eingelegt. Er schreibt sür das aufklärungsbedürstige Bürgertum. Alls kleine Probe seiner zahlreichen Anekdoten sei hier der Geschichte von den beiden Vlinden in Kom gedacht, von denen einer an Gott, der andere an den Papst glaubt. Der Papst hört von ihnen und spendet senem eine mit Kapaun, diesem eine mit Geld gesüllte Pastete. Da von der Kapaunpastete der schönere Dust ausströmt, veranlaßt der an den Papst glaubende Blinde seinen Genossen, mit ihm zu tauschen. Er verzehrt den Kapaun mit Behagen, um dann freisich, als der andere die Geldpastete öfsnet, den Handel zu bereuen. Gemeint ist ofsendar, das der Papstverehrer im diesseitigen Leben den Borzug hat, im jenseitigen dagegen der Gottgläubige.

Eine Tierdichtung, die ausnahmsweise nicht an Kenart anknüpft, ist der Koman vom "Pferde Fauvel" (d. h. Falber; s. die Abbildung S. 223), dessen zwei Bücher von zwei Bersassen 1310 und 1314 geschrieben wurden, deren Namen nicht feststehen.

"Fauvel" (wohl mit Anspielung an das Wort faus, "falsch") könnte gleichsam eine weitere Aussührung des bekannten Sates von Beaumarchais sein: "Médiocre et rampant on parvient à tout" (Die kriechende Mittelmäßigkeit bringt alles fertig): alles, vom Papst dis zu dem niederen Klerus, will Fauvel striegeln (torchier Fauvel war seitdem eine beliedte Redensart), d. h. der Falschheit huldigen. Mit kräftigen Worten wendet sich der Dichter, der die Politik Philipps des Schönen angreift, zugleich gegen die Templer und den Papst. Wenn er sagt, daß der Papst an der Spize von Fauvels Andetern stehe und dem König troze, daß Fauvel sür ihn das Geld der Christenheit eintreibe, so daß Sankt Peters Barke saste saste das der Goldstüde untergehe, daß statt der Armut der Apostel jetzt der hoffärtige Prunk der Kardinäle die Kirche beherrsche, so wird man an die markigen Worte Luthers und der Reformatoren erinnert.

Das Streben der Laien nach gelehrten Kenntnissen hat einige naturwissenschaftliche Werke in Versen hervorgerusen, von denen das "Bild der Welt" (Image du monde; s. die Abbildung S. 225) von Gautier von Met das verbreitetste war. Es erhielt seinen Titel nach der "Imago mundi" des Honorius von Autun, die es neben anderen Quellen benutzte, und wir haben von ihm eine kürzere und eine längere Fassung, jene von 1245, diese

von 1247; auch diese beruht auf einer vom Dichter selbst vorgenommenen Umarbeitung. Das Werk wurde mit 28 Illustrationen ausgestattet und ist in drei Bücher geteilt, die einen Abriß der Kosmogonie, der Geographie und der Astronomie enthalten. In einer Handschrift ist es dem Bruder des heiligen Ludwig, Robert von Artois, gewidmet. Später wurde es in Prosa ausgesöst und

zweimal ins Hebräische übersett.

Lebhafter noch als für die Naturwissenschaft war das Interesse für die Weltgeschichte. Philipp Mousket aus Tournai schrieb in kurzen Reim= paaren eine Geschichte Frankreichs von der Einnahme Trojas bis zum Jahre 1250. Dieses Werk hat für die ältere Zeit litera= rischen Wert, da es zahlreiche Chansons de geste benutt, dar= unter solche, die uns nicht er= halten sind, für die spätere, von der Thronbesteigung des Philipp August an, historischen Wert als Geschichtsquelle. Dieser wächst, je mehr sich die Darstellung der Zeit des Verfassers nähert, der zwar aus Flandern gebürtig war, aber ganz den franzö= sischen Standpunkt einnahm.



Das Pferd Fauvel, als Sinnbild der Falscheit, sist gekrönt auf einem Thron. Nach einer Handschrift des 14. Jahrhunderts, in der Nationals bibliothek zu Paris. Byl. Text S. 222.

Als 1304 die Stadt Orleans 90 Sergants d'armes (Gardisten) zum Heere des Königs zu stellen hatte, übertrug sie einem von ihnen die Fahne der Stadt: dem noch jungen Guilslaume Guiart, gebürtig aus Orleans selbst. Er machte unter Philipp dem Schönen den Feldzug nach Flandern mit, wurde Ende 1304 verwundet und in Arras verpslegt. Da benutzte er die unsreiwillige Muße zur Absglüng einer Chronik, die sich gegen eine andere, wahrscheinlich ebenfalls französische Keimchronik richten sollte, weil diese den Krieg vom flämischen Standpunkt erzählt und manche Tatsachen entstellt hatte. Den ersten Entwurf seiner Keimchronik vernichtete er, als Freunde ihm sagten, für die frühere Geschichte Frankreichs müsse er die historischen Schriften in Saint-Denis zu Kate ziehen, wenn er nicht bloße Fabeln bringen wolle. So machte er sich im Frühjahr 1306 mit Benutzung der Duellen von Saint-Denis auss neue an die Arbeit und beendigte sie im Jahre 1307. Er beginnt mit Philipp August und nennt das Werk "Branche des royaux lignages" (Zweig der

Königsgeschlechter). Diese royaux lignages sind die sechs Könige, die von Philipp August und Jsabel vom Hennegau abstammen, einer Nachkommin Karls des Großen, durch die nach einer damals weit verbreiteten und auch von Guiart geteilten Ansicht die Usurpation des französischen Thrones durch die Capetinger erst legitimiert wurde. Guiart benußt Jean de Prunai, Rigord, Visehardosn und die Chronik von Saint-Denis. Mit der Behandlung des Jahres 1296 bestommt sein Werk originalen Wert. Leider hat er leonyme Reime gesucht und dem Ausdruck dadurch zuweilen Zwang antun müssen. Doch hat ihn dies nirgends dazu gesührt, die Wahrsheit zu entstellen. Er schildert mit großer Lebendigkeit und mit farbenreicher Anschausichkeit und ist sich der Aufgabe des Historikers hinsichtlich der Bestimmtheit und Gewissenhaftigkeit seiner Angaben wohl bewußt. Später ließ er sich in Paris nieder und vertauschte das Handwert des Soldaten mit dem des Sängers.

Geffroi von Paris, von dem auch noch andere Gedichte herrühren, hat in Paris die Ereignisse von 1300 bis 1316 in seiner Reimchronik aufgezeichnet, die er in den Jahren 1313—17 verfaßt hat. Das Gedicht ist wie ein Annalenwerk redigiert und ohne literarische Bedeutung, doch inhaltlich wertvoll. So erfahren wir z. B., daß im Jahre 1313 in Paris zu Ehren des Königs und seiner Gäste Szenen aus der Bibel und aus dem "Renart" als sebende Bilder aufgeführt worden sind.

Im Verlause dieser Periode drängt sich in der Poesie das lehrhafte Element immer mehr in den Vordergrund. Man hascht nach kunstvollem Reim und gesuchtem Ausdruck, man hands habt mit steigendem Behagen die Marionetten der Allegorie. Alles dies tritt uns in der Folgezeit noch verstärkt entgegen und wird auch von den mit wirklichem Kunstsinn begabten Dichtern nicht immer vermieden. Im allgemeinen imponiert diese Literatur mehr durch die Masse als durch inneren Wert. Sehr reichhaltig ist die erbausiche und die moralisierende Dichtung vertreten. Einzelne Heiligenleben sind uns in els verschiedenen Bearbeitungen (von den prosaischen ganz abgesehen), wie das der Margarete oder das des Eustathius-Placidas, erhalten, von denen allerdings die ältesten noch im 12. Jahrhundert versast sind. Ein weites Feld beanspruchen die biblischen Erzählungen, die Marienwunder, in denen die Mutter Gottes aus dem Jenseits hervortritt, um in Verhältnisse des irdischen Lebens tätig einzugreisen, die Heiligenwunder, in denen meist die heilende Krast der Reliquien ihre Wirkung

#### Übertragung der auf Seite 225 ftehenden Sandidrift:

S'i a gens ki ont la nature D'ome et de feme la faiture, Autres ki ont cornes ou front Et pies [tes] comme chieures ont. Gens i a de . xii . piés grans Et feme [lies femes] de . v . ans portans, Mais dedens . viii . ans [en]vieillissent Et des lors lor vies fenissent. Mout i a par [lies par i a] oribles bestes, Ki ont cors d'omme et de chien testes, Ki a lor ongles tout arestent Et de peaus de bestes se nestent Vois ont si comme abai de chien. S'i resont li Chitopliën, Ki de corre passent le vent Et n'ont ke . i . seul pié seulement. Dont la plante est si longe et [tilge si] large, Qu'il s'en coeure con d'une targe, Et s'en aombre por le chaut, Quant desor lui le tient en haut.

Und es gibt Leute, die bie Natur bes Mannes und bie Geftalt ber Frau haben, Anbre, bie Sorner an ber Stirn haben und Suge, fo wie bie Ziegen haben. Leute gibt es zwölf Fuß hoch und Weiber, mit fünf Jahren tragend, aber binnen acht Jahren altern fie und enden ichon bann ihr Leben. Es gibt gar schredliche Tiere, bie Menichenleiber und Sundstöpfe haben, bie mit ihren Nägeln alles festhalten und fich in Tierhäute fleiben; fie haben Stimmen wie Sunbegebell. Much find bort bie Chitoplien1, bie im Laufen ben Wind übertreffen und nur einen einzigen Fuß haben, beffen Coble fo lang und breit ift, baß er fich bamit bebedt wie mit einem Schilb und fich bamit beschattet wegen ber Site, wenn er ihn über fich emporhält.

<sup>1</sup> Soll heißen Schattenfüßler, Skiapodae.

ausübt. Auch die Bettelmönche haben sich an dieser Literatur beteiligt und, da sie sich an die breiten Schichten des Volkes wandten, oft der französischen Sprache vor der lateinischen den Vorzug gegeben. Einzelne von ihnen werden wir noch unter den Prosaschriftstellern kennen lernen. Wir haben zahlreiche Satiren auf die einzelnen Stände mit moralischen Strafreden, und schon vor Jehan de Meung haben viele Dichter das weibliche Geschlecht zur

Zielscheibe ihres Spottes gewählt, worin sich eine Reaktion gegen den ritterlichen Frauendienst Luft zu machen scheint.

Gegen Ende der Be= riode nimmt die Literatur vielfach ein anderes Ge= sicht an. Von den Formen des versifizierten Romans erhält sich nur die lang= atmige Alexandrinerlaisse des verwässerten Volks= Der Abenteuer= roman in kurzen Reim= paaren tritt zurück, der Arthurroman in Versen kommt ganz aus der Mode. Das Fablel ver= schwindet mit seinen Trä= gern, den Spielleuten alten Schlages. In der Lyrik werden die For= men des ritterlichen Minnesangs von neuen abgelöst, die den bürger= lichen Kreisen der dichten= den Puns entstammen.

Die Sprache der Wissenschaft und der



Some 7 de forme la Basence



ante 14 portier beger ki omo cost dome z de fien tegel hi Alu-ongler wire areder Z de possul de bester se ueste Vost one si ome abas de conso



theret he one the were our



En relove h herophen

Lu deane pulle le vene

Froit her kul pue kuleme

Die 14 plance of h longer h lange

Ond to coence o danc carpe

Fron 2 orabre of le Jano

Char de la lui le ner ca Jane.



bent al dezen pret gand them de want pandant gat dedent wind, beathful the love low ver fourthen



Eine Seite aus ber "Image du monde" von Gautier von Met. Nach einer Handsicht vom Jahre 1276, in ber Bibliothef Sainte Geneviève zu Paris. Bgl. Text S. 223.

höheren Bildung bleibt immer noch das Latein, doch gewinnt ihm die Volkssprache mehr und mehr literarischen Boden ab. Dies gilt auch von der französischen Dichtung, doch hat die französische Prosa nach dieser Kichtung hin noch weit größere Ersolge aufzuweisen.

### 6. Die Proja.

Während uns das 12. Jahrhundert nur wenig französische Originalprosa hinterlassen hat, zumal wenn wir von Texten absehen, die uns nur in überarbeiteter Gestalt vorliegen, weist das 13. Jahrhundert bereits eine weit größere Anzahl französischer Prosawerke auf,

obaleich die Übersetungen auch jett noch im Übergewicht sind. Der Schriftsteller Pierre von Beauvais, von dem uns auch acht Gedichte (Heiligenleben und dergleichen) erhalten find, übertrug für den Bischof von Beauvais, Philipp de Dreux (1180—1217), ein Tierbuch, für Guillaume de Capeur die lateinische Karlsreise (vgl. S. 28), für den Grafen Renaut von Boulogne den Pseudoturpin (vgl. S. 169; 1206), für die schon oben (S. 160 und 169) ge= nannte Gräfin Nolant von Saint-Pol die "Translatio" (Überführung der Gebeine) und die "Miracula Sancti Jacobi" (Wunder des heiligen Jakob, 1212). Im Pseudoturpin sagt Pierre, der Graf habe ausdrücklich eine reimlose Übersetzung gewünscht, weil der Reim gewöhnlich durch Worte hergestellt werde, die nicht in der Vorlage stünden.

Bald schon wagen sich die Übersetzer an die schwierigsten Aufgaben. Um 1235 wurde in Paris unter Benutung der bereits vorhandenen Übersetungen einzelner Bücher, die man nur zu revidieren brauchte, die ganze Bibel übertragen, wohl auf Veranlassung der Universität. Ein noch größeres Werk war die Übersetzung des gesamten Corpus juris, die wohl auf die Anregung König Ludwigs des Heiligen zurückzuführen ist. Noch vor der Mitte des 13. Jahrhunderts fand auch der Codex Justiniani nebst der umfangreichen Glosse des Accursius einen Übersetzer, wenn diese Riesenarbeit wirklich das Werk eines einzelnen ist. Etwas jünger scheint die Übersetzung der Dekretalen zu sein.

Eine Leistung von ähnlicher Bedeutung war die Geschichte der Kreuzzüge in französischer Sprache. Auch dieses Werk, von Joinville als "Livre de la Terre Sainte" angesührt, war zunächst nur eine Übersetzung der lateinischen "Historia Hierosolymitana" (1095—1183) des Erzbischofs Wilhelm von Tyrus (geft. 1184), einer der bedeutenosten geschichtlichen Darstellungen des Mittelalters. Den Übersetzer nennt Du Cange — wir wissen nicht, mit welchem Rechte — Hugues Plagon. Seine Arbeit, die in den Anfang des 13. Jahrhunderts hinaufzureichen scheint, und die man oft, aber wenig passend, nach ihrem Anfang als "Livre d'Eracles" (Buch von Eracles) zitiert, ist sehr geschickt gemacht: der Verfasser verrät ein gutes Verständnis des Lateinischen, weiß aber dabei einen echt französischen Stil zu bewahren.

Das umfangreiche Werk wurde zu wiederholten Malen fortgesetzt. Seine erste Fortsekung war ursprünglich als selbständiges Werk vorhanden: es ist die sogenannte Chronik Ernols, die Ernol, ein Anappe Balians von Ibelin, auf dem Schlosse Lacaimon bei Affa verfaßte. Ernol wird mit einiger Wahrscheinlichkeit mit Ernol de Giblet (Biblos in Sprien) identifiziert. Seine Chronik erzählt hauptsächlich den dritten Kreuzzug, gibt jedoch auch eine kurze Darstellung der ersten Kreuzzüge. Sie wurde in Frankreich von Bernart, dem Schatzmeister des Klosters Corbie, überarbeitet. Wie weit sie ursprünglich reichte, wissen wir nicht. Als Fortsetzung des "Livre de la Terre Sainte" ist sie einmal bis zum Jahre 1228, ein andermal bis 1231 geführt worden. Eine weitere Fortsetzung von Wilhelms Werk, die bis 1248 reicht, hat einen Kitter, eine letzte, welche die Erzählung bis zum Jahre 1275 fortspinnt, einen Geistlichen — beide lebten im Driente — zu Verfassern.

Neben den Prosaroman tritt im 13. Jahrhundert auch die Prosanovelle. Hier ist "Aucaffin und Nicolete" (f. die beigeheftete Tafel "Zwei Seiten aus ,Aucaffin und Nicolete") in den Bordergrund zu stellen, nicht nur, weil dieses Werk das vollendetste der ganzen Gattung ist, soweit die damalige Literatur in Betracht kommt, sondern auch weil es in der Tat einen altertümlicheren Eindruck macht als die übrigen, nicht sehr zahlreichen Novellen dieser Zeit. Die prächtige Leistung eines kunstsinnigen, echten Dichters erinnert dadurch an den Ursprung der Prosanovelle aus der Versnovelle, daß sie die Prosa mit Versen

#### Übertragung beg umstehenden Tertes.

[....] et a. x. mile sergens a pié et a ceual; si li argoit sa terre et gas-toit son païs et ocioit ses homes. Li quens Garins de Biaucaire estoit vix et frales si auoit son tans trespassé. Il n'auoit nul oir, ne fil ne fille, fors vn seul vallet. Cil estoit tex con je uos dirai. Aucasins auoit a non li damoisiax; biax estoit et gens et grans et bien tailliés de ganbes et de piés et de cors et de bras. Il auoit les cauiax blons et menus recercelés et les ex vairs et rians et le face clere et traitice et le nes haut et bien assis, et si estoit enteciés de bones teces, qu'en lui n'en auoit nule mauuaise, se bone non. Mais si estoit soupris d'amor qui tout vaint, qu'il ne uoloit estre ceualers ne les armes prendre n'aler au tornoi ne fare point de quanque il deüst. Ses pere et se mere li disoient: Fix, car pren tes armes si monte el ceual si deffent te terre et aïe tes homes. S'il te uoient entr'ex, si defenderont il mix lor cors et lor auoirs et te tere et le miue. Pere, fait Aucassins, qu'en parlés vos ore? Ia dix ne me doinst riens que je li demant, quant ere cevaliers ne monte a ceual, ne que uoise a estor ne a bataille, la u je fiere ceualier ni autres mi, se uos ne me donés Nicholete, me douce amie que je tant aim. Fix, fait li peres, ce ne poroit estre. Nicolete laise ester; que ce est vne caitiue qui fu amenee d'estrange terre, si l'acata li uisquens de ceste uile as Sarasins si l'amena en ceste uile, si l'a leuce et bautisie et faite sa fillole, si li donra un de ces jors un baceler qui du pain li gaaignera par honor. De ce n'as tu que faire, et se tu fenme vix auoir, je te donrai le file a un rai [lies roi] v a un conte. Il n'a si rice home en France, se tu vix sa fille auoir que tu ne l'aies. Auoi peres! fait Aucassins. Ou est ore si haute honers [lies honors] en terre, se Nicolete, ma amie l'auoit qu'ele ne fust bien en- [tresdouce ploiie en li? S'ele estoit enpereris de Colstentinoble v d'Alemaigne v roïne de France v d'Engletere, si aroit il assés [tilge b] peu en li, tant est france et cortoise et de bon aire et entecie de toutes bones teces. Or se cante. [Noten] Aucassins fu de Biaucaire, [Noten] d'un castel de bel repaire. De Nicole le bien faite nuis hom ne l'en puet retraire, que ses peres ne li laisse. *Et* sa mere le manace: Di ua, faus! Que vex tu faire! Nicolete [lies Nicolete] est cointe et gaie, jetee fu de Cartage, acatee fu d'un Saisne. Puis qu'a moullie [lies moullier] te uix traire,

[Ann wird gesprochen und ergählt, daß der Graf Bougart von Valence mit dem Grafen Garin von Beaucaire Krieg führte, so großen und gewaltigen und verderblichen, daß nicht ein einziger Tag anbrach, ohne daß er an den Toren und Mauern und Schlagbäumen der Stadt war mit hundert Rittern] und mit zehntausend Knappen zu fuß und zu Roß; und er verbrannte sein Cand und verwüftete seine felder und totete seine Mannen. Der Graf Garin von Beaucaire war alt und gebrechlich und hatte seine Lebenszeit hinter fich. Er hatte keinen Erben, weder Sohn noch Tochter, außer einem einzigen Knaben. Der war so, wie ich euch sagen will. Aucassin hieß der Junker, schön war er und anmutig und groß und wohlgebaut an Beinen, Süßen, Ceib und Urmen. Er hatte blondes, dichtgelocktes Haar, strahlende, lachende Augen, ein klares, längliches Untlitz, eine hohe, wohlgeformte Nase, und war so mit guten Eigenschaften begabt, daß an ihm keine schlimme war, sondern bloß gute. Aber so war er von der Liebe ergriffen, die alles besiegt, daß er weder Ritter sein noch die Waffen ergreifen noch zum Turnier sich begeben wollte, noch irgend etwas tun von dem, was er sollte. Sein Vater und seine Mutter sagten zu ihm: "Sohn, ergreif' doch deine Waffen und steige zu Pferd und verteidige dein Cand und hilf deinen Mannen. Wenn sie dich unter sich sehen, werden fie besser Seib und Habe, dein Land und das meine verteidigen."— "Dater", sagt Aucassin, "was redet Ihr jezt davon? Gott gebe mir nichts, worum ich ihn bitte, wenn ich Ritter sein werde oder zu Pferd steige oder in Sturm oder Schlacht gehe, wo ich einen Ritter treffe oder er mich, wenn Ihr mir nicht Aicholete gebt, meine suße freundin, die ich fo fehr liebe." — "Sohn", fagt der Vater, "das fonnte nicht fein. Micolete lag fahren; denn fie ift eine Gefangene, die aus fremdem Cand hergeführt wurde, und es kaufte sie der Dizegraf dieser Stadt von den Sarazenen und führte sie in diese Stadt und hat sie über die Taufe gehalten und zu seinem Patenkind gemacht und wird ihr nächstens einen jungen Mann vermählen, der ihr in Ehren ihr Brot verdienen wird. Damit hast du nichts zu schaffen, und wenn du eine frau haben willft, werde ich dir die Tochter eines Königs oder eines Grafen geben. Es ift kein so mächtiger Mann in Frankreich, daß du, wenn du seine Cochter haben willst, sie nicht erhältst." — "Oho, Dater!" fagt Aucassin. "Wo ist jett eine so hohe Chre auf Erden, die nicht, wenn Aicolete, meine fehr füße Freundin, sie hätte, bei ihr wohl angewandt wäre? Wäre sie Kaiserin von Konstantinopel oder von Deutschland oder Königin von frankreich oder von England, so wäre das noch recht wenig für sie, so edel und fein und gut ist sie und begabt mit allen guten Gaben." Mun wird gesungen.

Aucassin war aus Beaucaire, einer Burg von schönem Aufenthalt. Don der schönen Aicole kann ihn kein Mensch abbringen, die sein Dater ihm nicht läßt. Und seine Nutter bedroht ihn: "Geh, Tor! Was willst du tun? Aicolete ist schmuck und heiter, geranbt wurde sie aus Karthago, gekaust wurde sie von einem Heiden. Da du dich beweiben willst,



ettedeperon Electedine elice infruit About tige er ene i ruen puil el band ult mod hous . Peaucit in id. ell whatmark may palari garrent a grante of gent out stantance on one an long taket nicken. a maurel le cien melonine ence-bring alpha store modle ien oft har flame are accountage con page use of for the recies of little morne pain 62 Lieurz tartour . 2444 medicis 2 Clableson later - pur li fill-lan deela war leftel garner bleauch con as perall- de nute be control nour of reparer nilm ne clan . For raine gleavant file fin dlamatine. il une Renell present legarden mult aunt work touch ally preser dour 1102 (willow der hon estorcelitarelative Supen dellos de la comere d Turan albern Solber felo led larver law maleouted code ; en flan male me electe nemeros encell hanges burge the langer of Or nitamber Course neferrort ofell in laune Fishace of pount smills pour de freg Course done ? La b anexpec Amicaine our berig Bickpull faces a la ferett mar brane The landeren er on fre though alapoer lamebene med net poses around by the hander blond langue vaco por Gere fur la bel a burn have lator delle ful apostoma di un molt I alex de la società Lineme and speak elelana a me plut beleavenedtel reported fruit felice & the he felicampage lence z-handle Flucture Z me la callelpaine Chale : likeonalli - havely 2 Waly & Coment for paralegnogrant plan & our lichema or phonene exempet and for fare for a um. Latte moine their it was pun'à san salanter pe or coller en plan anille et that hour polarkournes a sect Annother line uned and & direct franchisment & alse son to come amore we be see the debit est . cegar 3 & no me partine der bout four train of grown p went line & Bustimite author en person towns & mode outher source

cassin und Nicolete".

idert), in der Nationalbibliothek zu Paris.

prem feme de haut parage! Mere, je n'en puis el faire. Nīcolete [lies Nicolete] est de boin aire; Ses gens cors et son viaire, Sa biautés le cuer melcraire [sies m'esclaire]. Bien est drois que s'amor aie; [Noten] que trop est douc [lies douce]. Quant li quens Garins de Biauca- et flablent. re uit qu'il ne poroit Aucassin son fil retraire des amors Nicolete, il traist au uisconte de le uile, qui ses hon estoit, si l'apela. Sire quens [lies visquens], car ostés Nicolete, vostre le. Que la tere soit maleoite, dont ele fu amenee en cest païs! Car par li pert jou Aucassin; qu'il ne veut estre cevaliers ne faire point de quanque faire doie. ciés bien que, se je le puis [tilge et] auoir, que je l'arderai en vn fu, et vous meïsmes porés auoir de uos tote peor. Sire, fait li visquens, ce poise moi qu'il i va ne qu'il i uient ne qu'il i parole. Je l'auoie acatee de mes deniers si l'auoie leuee et bautisie et faite ma filole, si li donasse un baceler qui du pain li gaegnast par honor. De ce n'eüst Aucassins vos fix que faire. Mais puis que vostre volentés est et vos bons, je l'envoierai en tel tere et en tel païs, que ja mais ne le uerra de ses ex. Ce [stes Or] gar-dés vous, fait li quens Garins. Grans maus vos en porroit venir. Il se departent. Et li uisquens estoit mout rices hom, si auoit vn rice palais par deuers un gardin. En vne canbre la fist metre Nicolete en un haut estage et vne uielle aueuc li por conpagnie et por soïsté tenir, et s'i fist metre pain et car et vin et quanque mestiers lor fu. Puis si fist l'uis seeler, c'on ni peüst de nule part entrer ne iscir, fors tant qu'il i auoit vne fenestre par deuers le gardin assés petite dont il lor venoit vn peu d'essor. Or se cante. [Moten] Nicole est en prison mise, en vne canbre vautie ki faite est par grant deuisse, panturee a miramie [lies mirabile]. A la fenestre marbrine la s'apoia la mescine. Ele auoit blonde la crigne et bien faite la sorcille, la face clere et traitice. Ainc plus bele ne ueïstes! Esgarda par le gaudine et uit la rose espanie et les oisax qui se criënt, dont se clama orphenine. Ai mi! lasse! moi caitiue! por coi sui en prison misse? Aucassins! damoisiax, sire! Ia sui jou li uostre amie, et vos ne me haés mie! Por uos sui en prison misse, En ceste canbre vautie [....]

nimm eine frau von hohem Stande!"—
"Mutter, ich kann nicht anders handeln.
Aicolete ist gut;
ihre holde Erscheinung und ihr Gesicht,
ihre Schönkeit erleuchtet mir das Herz.
Wohl ist es Necht, daß ich ihre Liebe habe;
denn sie ist gar zu siss."

Wohl ist es Recht, daß ich ihre Tiebe habe; denn sie ist gar zu süß."

Aun wird gesprochen und erzählt.

Als der Graf Garin von Beaucaire sah, daß er seinen Sohn Aucassin von der Tiebe zu Aicolete nicht abkringen konnte, begab er sich zum Dizegrafen der Stadt, der sein Dienstmann war, und redete ihn also an: "Herr Vizegraf, schafft doch Aicolete, Euer Patenkind, fort! Versucht sei das Reich, aus dem sie in dieses Cand geführt wurde! Denn durch sie verliere ich Aucassin; denn er will nicht Ritter sein noch irgend etwas von dem tun, was er sollte. Und wisset wohl, kann ich sie ergreisen, so werde ich sie in einem keuer verbrennen, und Ihr selbst könnt um Euch alse Kurcht haben."

"Herr", sagt der Dizegraf, "das tut mir leid, daß er mit ihr verkehrt und spricht. Ich hatte sie für mein Geld gekauft und hatte sie über die Taufe gehalten und zu meinem Patenkinde gemacht, und ich hätte ihr einen jungen Mann vermählt, der ihr in Ehren ihr Brot verdient hätte. Damit hätte Aucassin, Euer Sohn, nichts zu tun. Aber da es Euer Wunsch und Wille ist, so werde ich sie in ein solches Sand schieken, daß er sie nie mehr mit seinen Augen sehen wird."

"Seht Euch vor", sagt der Graf Garin. "Großes Ungläck könnte für Euch daraus entstehen."

Sie trennen sich. Und der Dizegraf war ein sehr reicher Mann und hatte einen prächtigen Palast nach einem Garten hin. Dort ließ er Aicolete in eine Kammer bringen in einem hohen Stockwerf, und eine Alte mit ihr, um ihr Gesellschaft zu leisten, und er ließ Brot, Fleisch und Wein und alles, dessen sie bedursten, dort hinbringen. Darauf ließ er die Tür versiegeln, damit man nirgends herein noch heraus könne, nur daß ein recht kleines fenster nach dem Garten zu lag, durch das ihnen etwas frische Luft kam.

Mun wird gesungen. Micole ist gefangen gesetzt in eine gewölbte Kammer, die mit großer Kunft bereitet ift, wunderbar bemalt. Auf das Marmorfenster, darauf stützte sich das Mädchen. Sie hatte blondes Haar und schöne Brauen, ein flares, ovales Besicht. Miemals faht ihr eine schönere! Sie blickte durch den Bain und fah die Rose aufgeblüht und die Dögel, die rufen, daher sie sich verwaist nannte. "Uch, ich Unglückliche, Gefangene! Warum bin ich gefangen gesetzt? Aucassin, Junker, Herr! Ich bin ja doch Eure freundin, Und Ihr haßt mich durchaus nicht. Um Euch bin ich gefangen gesetzt in diese gewölbte Kammer, [wo ich ein gar trauriges Leben habe."].

Unmerkung: Um Juße der erften Seite steht: IIII, d. h. Heft 4 der Handschrift, und pren femme (nimm eine Frau) als Überleitung zur zweiten Seite. abwechseln läßt und daher vom Versasser seilbst eine cantesable genannt wird. Ihre Verse sind nicht die fast unvermeidlich scheinenden kurzen Reimpaare, sondern Siebensilbler, in altertümlicher Weise zu assonierenden Laissen geordnet und am Schlusse zeilse mit einem weiblichen Viersilbler versehen, dem sechsmal der Reim sehlt, offenbar durch Versehen des Schreibers. Den Stoff hat der Dichter frei erfunden, nur daß ein geringer Einfluß von "Floire und Blancheslor" (vgl. S. 159) zu beobachten ist. Der Inhalt der Novelle, auf den sich ein Gedicht Heinrich Heines bezieht, die Platen in seinem Schauspiel "Treue um Treue" nachzeahmt und in Deutschland Wilhelm Serh am besten überseht hat, ist der solgende:

Aucassin ist der junge Sohn eines Grasen von Beaucoire. Der Dichter hat, obwohl er nach seiner Sprache etwa an der Grenze des heutigen Belgiens zu Hause war, zum Schauplat die sonnige Prodence und die Stadt Beaucaire gewählt, wo es Grasen freilich nie gegeben hat. Der Gras liegt im Krieg mit einem mächtigen Feind; aber Aucassin bleibt teilnahmlos daheim, wenn die Mannen in den Kampf ziehen, weil ihm sein Vater Nicolete verweigert, eine junge Sarazenin, die man von Seeräubern gekauft und getaust hatte. Um sie unschädlich zu machen, wird sie eingesperrt. Aucassin aber ist bereit, in den Kampf zu reiten, wenn ihm sein Vater einen Kuß der Nicolete bewilligt. Kaum hat der Vater dies zugestanden, da eilt der Sohn in den Kampf, begeht die größten Helbentaten und bringt den seindlichen Heerschrer gefangen herbei, freilich nur, um ihm sofort die Freiheit zu schenken, als sein Vater ihm das gegebene Verssprechen nicht halten will. Aucassin wird zur Strase eingekerkert, aber, als Nicolete aus ihrem Gefängnis entwichen ist, freigelassen. Sie tressen sich im Wald und sahren über Meer. Ein Sturm verschlägt sie nach dem närrischen Lande Torelore, von dort aber werden sie durch Seeräuber entsührt und getrennt. Ein Sturm läßt Aucassins Schiff unsern seiner Heiner Keimatskracht, daß sie die einst als Kind durch Raub entsührte Tochter des Königs ist. Sie entslieht in Spielmannstracht, begibt sich nach Beaucaire und wird die Gattin des jungen Grasen.

Dem Dichter von "Aucassin und Nicolete" war ein Kunstsinn eigen, der in diesem Maße zu allen Zeiten etwas Seltenes, für den Ansang des 13. Jahrhunderts aber sast unserhört ist. Trefslich sind die Personen charakterisiert: der eigensinnige, heißblütige Jüngling, den ein in Aussicht gestellter Auß zu Heldentaten begeistert, und der so ganz in seiner Liebe aufgeht, daß er unpraktisch, ja ungeschickt wird, daneben das klare, holde Mädchen, das so klug und energisch zu handeln weiß, während der Liebste klagt und träumt. Für Aucassin ist seine Liebe die Atmosphäre, in der er sebt und webt, und auch der Hörer oder Leser wird in diese Stimmung hineingezogen, die voll Leben und Glanz über der ganzen Darstellung liegt. Der Dichter erzählt heiter und doch rührend, treuherzig und doch zuweilen recht schalkhaft. Er zeigt, daß nicht nur die Heiligkeit, sondern auch die Schönheit Wunder tut, indem Nicolete, den Saum ihres Gewandes aushebend, durch den Anblick ihres reizenden Fußes einen schwerkranken Pilger gesund macht, und er läßt Aucassin sagen:

"In den himmel will ich nicht, denn dahin kommen die alten Pfaffen, die Krüppel und Lahmen, die Tag und Nacht vor den Altären und in den Grüften hoden, die Leute mit abgeschabten Kapuzen und schmutzigen Kleidern, die nacht sind und barfuß und ohne Hosen, und die vor Hunger und Durst, vor Frost und Elend sterben. Aber in die Hölle will ich gehn, denn in die Hölle kommen die weisen Meister und die schwen Kitter, die in Turnieren und in gewaltigen Kriegen gefallen sind, die guten Knappen und die freien Männer. Auch kommen dahin die schönen, hössischen Damen, die neben ihrem Herrn zwei ober drei Freunde hatten. Auch kommt dahin das Gold und das Silber, Pelz- und Grauwerk, Harser und Spielleute und die Könige dieser Welt. Mit diesen will ich gehn, aber Nicolete, mein süßes Lieb, muß bei mir sein!"

Die Novelle ist uns nur in einer einzigen Handschrift erhalten, die auch die Melodie angibt, nach der die Laissen zu singen sind. Ein Fortsetzer des "Huon von Bordeaux" (vgl. S. 34) hat die Erzählung nachgeahmt und die Abenteuer Aucassins und Nicoletes auf die Namen Florent und Clarisse übertragen.

Zwei Prosanovellen, deren Sprachformen und Anspielungen nach Tournai weisen, und die trot ihrer einsachen Sprache mit reizender Frische und Lebendigkeit erzählt sind, werden "Die Gräfin von Ponthieu" (La contesse de Pontiu) und "König Flore und die schöne Feanne" (Roi Flore et la bele Jehane) überschrieben. In beiden Fällen handelt es sich um Geschichten, die auch sonst verbreitet waren, die also von den Erzählern nur mit bestimmten Namen und Sinzelschilberungen ausgestattet, keineswegs aber frei ersunden worden sind, wie denn "Roi Flore et la bele Jehane" überhaupt nur eine Variante vom Inhalte des "Veilchenromans" (vgl. S. 209) ist. In der "Gräfin von Ponthieu" wird die Heldin am Schlusse durch ihre Tochter die Großmutter Saladins. Der historische Saladin war, als die Erzählung entstand, bereits verstorben, aber es gingen von ihm zahlreiche Anekboten und Sagen von Mund zu Mund, die seinen Edelmut, seine Freigebigkeit, seine ritterliche Gesinnung und Tapferkeit ins hellste Licht setzen: wahrscheinlich glaubte man ihm zur Erklärung so vieler Trefslichkeiten durchaus eine christliche Abstammung zuschreiben zu sollen.

Ritter Thibaut von Domart heiratet die Tochter des Grafen von Saint-Bol. Nach fünfjähriger kinderlofer Che beschließen die Gatten, nach Santiago zu wallfahren, wo sie Erhörung ihres Gebetes um Rachkommenschaft erhoffen. Unterwegs werden sie in einem Walbe von Räubern überfallen: Thibaut wird ausgeplündert und geknebelt, die Frau vor seinen Augen entkleidet und entehrt. Als die Räuber fort sind, bittet der Ritter seine Frau, ihn zu befreien. Sie ergreift ein Schwert und will ihn damit totschlagen, da er Zeuge ihrer Schande gewesen ist; doch verwundet sie ihn nur leicht und durchschneidet dabei unabsichtlich seine Fesseln. Er vollendet dann mit ihr die Wallfahrt und kehrt heim, ohne ihr Vorwürfe zu machen; er bleibt nur kalt gegen sie. Auf das Drängen seines Schwiegervaters Erzählt er diesem die Begebenheit, und da beschließt der alte Graf eine schreckliche Strafe: er sett seine Tochter in einem festverschlossenen Haß im Meere aus. Das Haß wird von Kausleuten aufgefangen, sein Inhalt, die schöne Frau, nach Almeria geführt und dort dem Sultan verkauft. Der läßt fie zum Islam übertreten und macht fie zu seiner Gattin. Die Ehe wird mit einer Tochter und einem Sohn gesegnet. Daheim aber bereut der Graf von Ponthieu seine Grausamkeit, nimmt mit Sohn und Schwiegersohn das Kreuz und wird mit ihnen durch einen Sturm nach Almeria verschlagen. Dort läßt sie der Sultan ins Gefängnis wersen, aber die Sultanin erforscht, wer die Gefangenen find, bittet fie fich von ihrem Gemahle aus und gibt fich ihnen heimlich zu erkennen. Alle entfliehen zu Schiffe mit dem Sohne des Gultans, der getauft wird und die Lochter Ravuls des Braiaus heiratet. Thibaut wird nach der Heimkehr von seiner Frau mit zwei Söhnen beschenkt, die Tochter aber, die die Lielgeprüfte dem Sultan geboren hatte, erhält den Beinamen Bele Caitive (Schöne Unglüdliche), heiratet den Türken Malakin und wird die Mutter Saladins.

Die Novelle fand im 13. Jahrhundert Aufnahme in die "Chronique d'outre mer" (Chronif von Palästina), eine Bearbeitung der Chronik des Ernol (vgl. S. 226); sie wurde bekannt durch die 1679 im Druck erschienene Übersetzung dieser Chronik und ist seitdem von französischen Dichtern wiederholt als Quelle benutzt worden. Man hat auch eine historische Grundlage der Abenteuer sinden wollen, jedoch mit Unrecht. Ein Gedicht des 14. Jahrshunderts ("Le Dit des anelés", Das Gedicht von den Ringsein) erzählt eine ähnliche Geschichte mit denselben Motiven, scheint indessen von der älteren Prosanovelle unabhängig zu sein.

Nicht weniger beliebt als die unterhaltende Prosa war die Prosa, die der Erbauung und Belehrung zu dienen bestimmt war. Ein Erbauungsbuch aus der Mitte des 13. Jahrshunderts führt den Titel "Le miroir du monde" (Der Spiegel der Welt). Seinen Hauptsinhalt bildet eine Abhandlung über die Tugenden und Laster mit deren komplizierter Einteilung. Außerdem enthält das Werk Betrachtungen über die zehn Gebote, das Vaterunser usw. Es ist in der Bearbeitung von 1279 ungeheuer populär geworden, und weil diese auf den Wunsch Philipps III. von Frankreich durch dessendtuter, den Dominikanersbruder Lorens du Bois, hergestellt wurde, nennt man das Werk, das sich "Somme des





Darstellungen aus der Biblischen Geschichte des Guiart Desmoulins. Nach zwei Handschriften des 14. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris.

# Darstellungen auf der Biblischen Geschichte des Guiart Desmoulins.

Oben: Bild vor dem "Prediger Salomo": König Salomo gibt dem Volke weise Cehren. Die Unweisung für den Maler, der das Bild auszuführen hatte, steht noch am Rande der Handschrift; sie lautet: Une eglize, et un roy seant sur une caiere en l'uis de l'eglize, enseignant du doit, et un ensant devant lui, vestu, et une seme derriere lui. (Eine Kirche, und einen König, der in der Kirchtür auf einem Stuhle sitzt, mit dem Jinger unterweisend, und ein Kind vor ihm, bekleidet, und eine Frau hinter ihm.)

Unten: Bild vor dem "Buch Hiob": Ein Spielmann spielt Hiob vor, um ihn zu trösten.

ments of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec

contribution of They

## Darstellungen aus der Siblischen Geschichte des Susart Desmouling.

Oben Bus vor den Prediger Salamo" könig Salamo alit den Volke weije Lehren. Die Unweijung für den Midter, der das Bild ausguführen hatte, fieht noch am Sande den handsarrit, he lauter Lee eglize at un roy seant au une caiere en Lus de leglize, enseignam da doit, et un ufunt devant lui, vestu, et une feme derriere mi (Eme Kurde, und einen König, der in der Kirdhür ani einem Sahlid figt, mu dem Jinger unterweifend und ein Mind vor ihm bekleicht und eine finder unterweifend und ein Mind

Unten: Bild von dem Buck Hoob' Ein Spiehnahn spiell Brok vor, um ihn zu trösten.



vices et des vertus" (Summe der Laster und Tugenden) betitelte, meist die "Königssumme" (Somme le roi). Es ist in alle abendländischen Sprachen übersetzt und mehrsach in alten Ausgaben durch den Druck verbreitet worden.

Kaum geringere Verbreitung fand die "Bible historial" (Biblische Geschichte) des Guiart Desmoulins (geboren in Aire 1251, gestorben nach 1313; s. die beigeheftete farbige Tasel "Darstellungen aus der Biblischen Geschichte des Guiart Desmoulins"), der erst Kanonikus, dann Dekan in seiner Heimat war. Er legte seinem Werke die im Mittelalter so weit verbreitete biblische Geschichte des Petrus Comestor (gestorben 1179), die sogenannte "Historia scholastica" (vgl. S. 158), zugrunde, und daher wurde seine "Bible historial" häusig auch "Bible escolastre" genannt. Guiart, der sich von manchen seiner als Schristssteller auftretenden Zeitgenossen dadurch unterscheidet, daß er Unanständiges lieber untersdrückt, begann sein Werk 1291 und vollendete es 1294. Es hat sich viele Jahrhunderte hindurch im Gebrauch erhalten, Raoul de Prahelles hat es unter Karl V. neu bearbeitet, und in erweiterter Gestalt wurde es nach Ersindung des Buchdruckes mehrmals herausgegeben.

Eines der ältesten mustischen Werke ist der "Spiegel der Seele" (Mirouer de l'ame). Es ist der Königin Blanche (gestorben 1252) gewidmet.

Der Verfasser, ein Franziskaner, legt die Gründe dar, weshalb eine Königin ein Muster christlicher Tugenden sein soll. Wie man den Körper im Spiegel betrachtet, um alles Mißfällige an ihm zu entfernen, so soll dieser Spiegel für die Seele dienen, damit sie die Laster und Sünden abstreist, die zur Hölle führen, und sich mit den Tugenden schmückt, die zur Freude des himmels geleiten. Zuweilen sügt der Verfasser Zitate aus lateinischen Dichtern ein.

Das älteste philosophische Driginalwerk in französischer Sprache heißt "Geheimnisse der Philosophen" (Secrez aus philosophes), oder das "Gespräch zwischen Placides und Timeo" (Dialogue entre Placides et Timeo). Die Widmung an Philipp den Schönen geschieht in so ungewöhnlicher Form, daß man ihre Echtheit angezweifelt hat. Das Werk wurde gegen 1504, um einige Beigaben vermehrt, unter dem Titel "Cuer de philosophie" (Herz der Philosophie) gedruckt und öfter aufgelegt. Daß es der Zeit Philipps des Schönen angehört, unterliegt keinem Zweifel, da wir von ihm eine Handschrift besitzen, die fast in die Zeit Philipps hinaufreicht. Als Verfasser wird der Priester und Doktor der Theologie Jehan Bonnet genannt, der aus Paris gebürtig gewesen sein soll. Auch dies wird bestritten, da das Werk ganz und gar nicht den Eindruck macht, als ob es von einem gelehrten Theologen geschrieben worden sei. Biel eher möchte man den Verfasser für einen Mediziner oder Naturforscher halten. Er knüpft an eine Bewegung der Pariser Universität an, die man, von dem arabischen Philosophen Averroes, averrosstisch nannte, und die als positivistisch, ja materialistisch bezeichnet werden könnte. "Man kehrt sich ab von der abstrakten Metaphysik, um sich der Erkenntnis der Wirklichkeit zuzuwenden. Ein materialistischer Zug führt dahin, daß man rücksichtslos den Schleier lüftet, der uns die Quellen des Lebens verhüllt, vor denen man bis dahin zitternd Halt gemacht hatte" (Renan). Gerade die Fragen nach dem Ursprung und der Entwickelung des Lebens werden hier sehr eingehend behandelt.

Timeo ist ein Philosoph des Altertums, der die Erziehung eines kaiserlichen Prinzen ablehnt, weil er sich bei diesem kindischen und haltlosen Jüngling keinen Ersolg für seine Mühen verspricht, der dagegen Placides, den begabten Sohn eines Königs, freudig mit allen Schätzen seines reichen Wissens vertraut macht. Der Philosoph heißt Timeo nach dem einzigen Werke Platos, das dem Mittelalter bekannt war (in der lateinischen Übersetzung des Chalcidius), dem "Timäus". Das Gespräch zwischen ihm und Placides geht über die Theologie und Metaphhsik kurz hinweg, um bei der Phhsik, Phhsiologie, Kosmographie und Ghnäkologie um so länger zu verweilen. Der zweite Teil des Werkes ist uns in zwei voneinander

abweichenden Texten erhalten, deren Berhältnis zueinander sich nicht mit völliger Sicherheit bestimmen läßt. In dem einen ist von Astrologie und Achimie die Rede, der andere gibt einen Abrif der Meteorologie, Mineralogie und Botanik sowie eine Philosophie der Geschichte, die als erster Bersuch auf diesem Gebiete immerhin beachtenswert ift.

Von populärwissenschaftlicher Literatur war das Buch Sidrach am weitesten verbreitet, das sich selbst eine abenteuerliche Vorgeschichte andichtet. Einige von diesen Angaben mögen auf Wahrheit beruhen, so die Erwähnung Todres des Philosophen, der vom Hofe Kaiser Friedrichs II. aus den lateinischen Tert des Werkes dem Batriarchen Albert von Antiochien zugeschickt haben soll. Dieser Todros (Theodorus) philosophus war in der Tat Raiser Friedrichs Hosastrolog und übersetzte für ihn mehreres aus dem Arabischen; und auch Albert läßt sich als historische Persönlichkeit nachweisen: er war lateinischer Patriarch von Antiochien (1228-46). Die Abfassung des Brologes wird nach Toledo und ins Kahr 1243 verlegt. Das Werk selbst besteht aus mehreren hundert Fragen und Antworten über theologische und naturwissenschaftliche. Gegenstände und ist in die verschiedenen abendländischen Sprachen übersett, auch noch durch den Druck verbreitet worden. Es ist möglich, daß die französische Fassung erst aus der provenzalischen übertragen worden ist.

Auch die juristische Originalprosa des 13. Jahrhunderts weist Werke von Bedeutung auf, so die "Assisen von Jerusalem" (Assises de Jérusalem), zwei Sammlungen von Rechtsfällen des feudalen und des bürgerlichen Gerichtshofes, die beide in Akfa ihren Sitz hatten, und die "Coutumes du Beauvaisis" (Gewohnheitsrecht von Beauvaisis, 1283) von Philipp von Beaumanoir, der sich auch als Dichter versucht hat (vgl. S. 114).

Gleich am Anfange des Jahrhunderts beginnt die prosaische Geschichtschreibung mit zwei Werken über den vierten Areuzzug. Die Verfasser, Robert von Clari und Joffroi de Vilehardoin, hatten beide den Kreuzzug mitgemacht. Jener war ein armer Ritter aus der Gegend von Amiens und nimmt daher den Standpunkt der Geringeren ein, das Verhalten der Hochgestellten mehr als einmal mit herbem Tadel bedenkend. Er verweilt, ausführlich und anschaulich schildernd, besonders und mit Liebe bei dem Bericht über die Wunderstadt Konstantinopel. Geschrieben hat er seine Chronik nach seiner Rückehr in Frankreich, bald nach 1210.

Vilehardoin dagegen hat an der Expedition als einer ihrer Führer teilgenommen und erzählt die Ereignisse des Kreuzzuges daher von einem ganz anderen Standpunkte aus als Robert. Als Marschall (Befehlshaber der Reisigen) der Champagne war er im Jahre 1199 auf dem Turnier zu Ecry (bei Réthel) zugegen gewesen, wo Fouques de Neuilly das Kreuz predigte. Graf Thibaut III. von Champagne, der an die Spize eines Kreuzheeres treten sollte, ordnete Joffroi 1201 ab, um die Borbereitungen zur Überfahrt mit dem Dogen Dan= dolo von Benedia zu verabreden. Bald nach der Rückehr Joffrois starb Thibaut, und Bonifaz von Montserrat übernahm die Führung. In seiner Begleitung zog auch Joffroi nach dem Drient und wurde dort zum Marschall des Kaisertums Komanie unter Balduin IX. von Flandern eingesett. Als Balduin 1205 bei der Belagerung von Adrianopel von dem Bulgarenkönige gefangengenommen wurde, trat Joffroi an die Spize des Heeres und leitete mit großer Umsicht den Rückzug. Später, als nach dem Tode Balduins dessen Bruder Heinrich Kaiser wurde und sich mit Bonisazens Tochter Agnes zu vermählen beabsichtigte, erhielt er den Auftrag, die Prinzessin abzuholen. Bonifaz schenkte ihm dafür die Stadt Mospnopolis in Thrazien, in der Joffroi dann seine Chronik abgefaßt zu haben scheint. Diese reicht bis zu Bonifazens Tode (September 1207) und bricht ohne Schluß ab: wahrscheinlich hat der Tod den Verfasser an der Vollendung gehindert.

Durch die Zuverlässissische und Wahrheitsliebe ihres Verfassers, der das Werk diktiert zu haben scheint, ist diese Chronik zu einem treuen Bericht über die unerhörten Ereignisse geworden, die der vierte Kreuzzug mit sich brachte. Jossov war aber auch als hochstehender Mann, der an allen Vorkommnissen in hervorragender Weise beteiligt gewesen war, vielleicht

besser als die meisten anderen imstande, uns hiervon Kunde zu geben. Er erzählt streng objektiv und bedient sich einer Sprache von edler Einfachheit, die in manchen Wendungen an das Volksepos gemahnt und sich von der geschmacklosen Nachlässigkeit wohltuend abhebt, die nicht wenige Prosaromane des Arthurkreises, wenigstens in der überlieserten Gestalt, so unvorteilhaft auszeichnet. Von sich selbst redet Jossev nur in dritter Person.

Ein Schriftfeller Henri de Valenciennes, wohl derselbe wie Henri de Valentines, dem wir ein Dit von den sieben Freuden der Maria verdanken, hat die Geschichte Kaiser Heinrichs von Konstantinopel erzählt. Er sett mit Pfingsten 1207 ein, hat jedoch sein Werk erst nach 1209 (aber vor 1216) begonnen. Auch er war Augenzeuge der berichteten Begebenheiten gewesen, da er damals in Konstantinopel weilte. Er erzählt mit geschwäßiger Breite und schrieb ursprünglich in Alexandrinerlaissen, die ihn manchmal zu unhistorischen Ausschmückungen versührten. Ershalten ist uns das Werk aber nicht in der gereimten Form, sondern in einer Prosausschmückung zu Vilehardonns Chronik herrichtete. Ein Schluß fehlt auch hier.

Wenn diese Chroniken nur Berichte über selbsterlebte ober doch zeitgenössische Ereignisse enthalten, so treten nur wenige Jahrzehnte später auch Werke auf, die entlegeneren Zeiten gewidmet sind. Die beiden ältesten sind uns bollendet. Das eine, "Livre des histoires" (Buch



Jehan von Joinville. Nach seinem Grabs mal in der Kirche St. Laurent zu Joinville, wiedergegeben in F. M. und A. Firmin Didot, "Joinville", Paris 1859. Bgl. Text S. 233.

der Geschichten) genannt, ist nach dem Tode Philipp Augusts (1223) für einen Kastellan Roger von Lille geschrieben worden, den man für Roger IV. (gest. 1230) hält. Es ist eine Weltchronik mit einem Prolog und wurde mit Ausnahme einiger Stellen, die aus kurzen Keimpaaren bestehen, in Prosa abgesaßt. Die biblische und die Prosangeschichte sind partiensweise durcheinandergeschoben. Das Werk reicht bis zur Geschichte Cäsars, die begonnen, aber nicht vollendet wird. Nach dem Plane des Versassers sollte es den Leser indessen viel weiter sühren und noch von den Wikingerzügen und der Geschichte Flanderns erzählen. Es sand noch im 14. Jahrhundert eine erweiternde Umarbeitung, und auch von einer italienischen Übersetzung ist uns ein Bruchstück erhalten. Der Versassertien und moralische Betrachtungen einmischt, darf vielleicht mit dem fruchtbaren Wauchier identifiziert werden, der oben genannt wurde.

Das andere der beiden Werke ist wohl nicht lange vor der Mitte des 13. Jahrhunderts in Paris entstanden. Es heißt: "Die Taten der Kömer nach Sallust, Sueton und Lucan" (Fait des Romains compilé ensemble de Saluste, de Suetoine et Lucain); doch ist auch Cäsar verwertet worden. Das Werk sollte dis Domitian reichen, aber nur das erste Buch ist vorhanden, das mit Cäsars Tode schließt. Der Bearbeiter ist mit großer Freiheit verschren; er hat mehr nacherzählt als übersett. Dabei hat er es verstanden, die Ausdrücke der antiken Schriftsteller in ein populäres Französsisch umzugießen, die Darstellung insofern selbständig zu gestalten, als er Gallien bereits als France, die Germanen als Sachsen, die Vestalinnen als Nonnen bezeichnet, und manche poetische Wendungen Lucans geschickt wiederzugeben. Das Werk, das in zahlreichen Handschriften vorliegt, überall jedoch ohne das beabsichtigte zweite Buch, muß eine weite Verbreitung gehabt haben. Es erschien 1490 und 1500 in Paris im Druck und ist im 14. und 15. Jahrhundert nicht weniger als dreimal ins Italienische übersett worden.

Bald wandte man sich auch der nationalen Geschichtschreibung zu. Nicht lange nach dem Tode Ludwigs VIII. wurde eine Geschichte des Philipp August für Gilles de Flagh versaßt. Erhalten ist uns nur der Prolog in Versen, der eine in Prosa abgesaßte Chronik anskündigt. Da wir wissen, daß Bruder Jean de Prunai die lateinischen Chroniken des Wilhelm Britto französisch bearbeitet hat, mag dieser Prolog vielleicht zu seinem Werke gehört haben.

Ohne den Namen des Verfassers zu kennen, schreibt man ein und demselben Autor zwei Prosachroniken zu, dem sogenannten Anonymus von Béthune. Das eine Werk, das im Dienste Roberts VII. von Béthune versast wurde, ist eine Geschichte der normannischen Herzöge und der englischen Könige dis 1220. Der Versasser hat mit seinem Herrn auf seiten Johanns ohne Land die Kriege in Flandern und England von 1213 dis 1216 mitgemacht und war dann mit Robert zum französischen Heere übergetreten. Das andere Werk des Anonymus ist eine Geschichte der Könige von Frankreich, die mit der Zerstörung von Troja beginnt und im Jahre 1216 abbricht. Seine Hauptquelle ist von der Zeit Karls des Großen dis gegen 1185 eine lateinisch abgesaste historische Kompilation, die wahrscheinlich in Saint-Germaindes-Prés entstanden war und die Geschichte Frankreichs in drei Büchern dis 1214 führt. Für die solgende Zeit hat der Versasser aus eigener Ersahrung geschöpft, und dadurch bildet seine anschauliche und lebendige Darstellung eine wichtige Geschichtsquelle.

Ein anderes, gleichfalls anonymes Werk, das die Geschichte der Jahre 1180—1260 erzählt und viele sabelhafte Züge einmischt, war offendar zum mündlichen Vortrag vor dem Volke bestimmt. Daher, und weil einige Anspielungen deutlich nach Reims weisen, ist das Werk vom Herausgeber (de Wailly) "Erzählungen eines Spielmannes in Reims" (Récits d'un ménestrel de Reims) betitelt worden. Ist der Wert dieser Chronik als unmittels dare Geschichtsquelle gering, so ist ihr Inhalt doch um so höher zu schätzen, als er uns in die Meinungen und Anschauungen des Volkes hineinversetzt und uns zeigt, welche Kenntnis von den großen geschichtlichen Vorgängen jener Zeit im Volke verbreitet war, und wie sich die Kunde von den bedeutenden Personen und Ereignissen der jüngsten Vergangenheit in der mündlichen Überlieserung legendenhaft abgerundet hatte. Hier zum ersten Male ist die Fabel von der Besreiung des Richard Löwenherz durch den Sänger Blondel erzählt, die in den letzten Jahrhunderten so oft dichterisch verwertet worden ist.

Um dieselbe Zeit (etwa 1260) wurde die soeben erwähnte, bis 1214 reichende Chronik von dem Menestrel des Grafen Alfons von Poitiers (1249—70) ins Französische überset,

und nicht sehr lange nachher (1274) entstand eine andere Bearbeitung des gleichen Werkes nach einer bis an den Tod Philipps II. reichenden Fassung im Auftrage Philipps III. Der Bearbeiter, Primat, der auch eine lateinische Weltchronik schrieb als Fortsetzung zum "Speculum historiale" des Vinzenz von Beauvais (vgl. S. 208), ist wahrscheinlich identisch mit Robert Primat, der sich von seiner Frau getrennt hatte, um Mönch in Saint-Denis zu werden. Aus Primats französischer Chronik ist die berühmte Chronik von Saint-Denis hervorgegangen, die, immer aufs neue fortgesetzt (bis zur Thronbesteigung Ludwigs XI.), noch nach der Erfindung des Buchdruckes als die beliebteste und ausführlichste Darstellung der französischen Geschichte gern gelesen wurde. War der Grundstock der Chronik ursprünglich lateinisch abgefaßt und dann erst ins Französische übertragen worden, so bedienen sich einige Fortseter von Anfang an ihrer Muttersprache.

Schon modern muten uns die Memoiren Joinvilles an. Jehan von Joinville (f. die nebenstehende Abbildung und die auf S. 231) wurde in der ersten Hälfte des Jahres 1225 auf Schloß Joinville geboren. Sein Later war Simon, Seneschal (d. h. erster Hausbeamter, auch Richter) der Champagne, und als dieser hohe Hofbeamte frühzeitig starb, übernahm Jehans Mutter Beatrix, eine Tochter Stephans II. von Burgund und Base Kaiser Friedrichs II., die Vormundschaft des Sohnes. Von seinen Jugenderlebnissen hat bei dem jungen Manne nichts einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen als das glänzende Fest von Saumur im Jahre 1241, auf welchem der Bruder des Königs (Alfons von Poitiers) zum Kitter geschlagen wurde. Foinville sah wohl hier den König zum ersten Male, dem er später so nahe treten sollte. Als Ludwig 1248 das Areuz nahm, verpfändete Joinville einen großen Teil seiner Grundstücke, brach mit neun Rittern und etwa 700 Mann auf und blieb mit dem Könige sechs Jahre im Morgenland. Er teilte dort mit ihm alle Gefahren, wurde bei Mansurah 1250 verwundet, sogar mit Ludwig gefangengenommen, aber nach Verlauf eines Monats gegen Lösegeld entlassen. Auch nach der Befreiung stand er dem König sehr nahe, durfte auf vertrautem Fuße mit ihm verkehren und legte, als es sich darum handelte, ob das Heer zurückkehren oder bis zur Auslieferung der gefangenen Christen verweilen sollte, seine Stimme zugunsten des unbequemeren, aber edleren Beschlusses in die Wagschale. Nach der Rückehr im Jahre 1254 hat Ludwig ebenfalls seinen Freund noch oft zu sehen begehrt und ihn seines Vertrauens gewürdigt, aber an dem letten Kreuzzuge, der dem König das Leben kostete, hat sich Foinville nicht beteiligt. Als man 1282 begann, die Heiligsprechung Ludwigs vorzubereiten, wurde Joinville als Zeuge vernommen; wir besitzen seine Aussagen noch in

Et comman san delai. comman a touz mes serianz n delai. Ce fu escrit de ma que il les paiet ades

Cintragung von Zoinvilles hand unter einer Arkunde vom Ottober 1294. Und ich befehle allen meinen Dienern, daß sie sie sofort ohne Ansichten. Dieses wurde von meiner Hand geschrieben Nach bem Driginal, im Archiv zu Moulins

bem Leben Ludwigs, das der Beichtvater der Königin, Guillaume von Saint-Bathus (bei Meaux), in mehr erbaulichem Stile lateinisch verfaßt hat, und können sie durch neue Funde ergänzen. Erst in hohem Alter (ungefähr 1304) sette Joinville seine Memoiren auf, dazu veranlagt durch die Königin Johanna (geb. 1272), die Gattin Philipps des Schönen, die freisich die Vollendung des Buches nicht mehr erlebte, da sie schon 1305 starb. Foinville überreichte das fertige Werk im Oktober 1309 ihrem Sohne, Ludwig dem Zänker, Grafen von Champagne und König von Navarra. Noch im Juni 1315, als Ludwig, der inzwischen als Ludwig X. den Thron von Frankreich bestiegen hatte, Joinville aufforderte, mit seinen Leuten ins Feld zu rücken, erklärte sich der bereits Neunzigjährige in einem uns noch erhaltenen Schreiben dazu bereit. Er starb am Weihnachtsabend des Jahres 1317.

In seiner Chronik hat Joinville seine Erinnerungen gewissenhaft und schlicht wiedergeben wollen, ohne sie erst durch eine kunstvollere Fassung literaturfähig zu machen. Er ist ein Mensch von beschränktem Blick, aber ein liebenswürdiger, aufrichtiger Charakter, treu gegen den König und seine Freunde, treu in herzlicher Frömmigkeit gegen Gott. Er brauchte sich in der Tat nur zu geben, wie er war, um ein Werk zu schaffen, das nicht nur stofflich anziehend, sondern auch nach Stil und Ausdruck von einer unübertrefflichen Anmut ist. Wir machen darin die persönliche Bekanntschaft des Chronisten, nehmen an seinem Wohl und Wehe Anteil, sehen ihn mit dem großen König und den Kittern verkehren und erfahren so viel von seinen Ansichten über mancherlei Lebenslagen, daß wir das Buch nicht aus der Hand legen, ohne von Achtung und Liebe für den treuherzigen Schriftsteller durchdrungen zu sein.

Über die Entstehung des Werkes hat Gaston Baris Licht verbreitet. Die Königin Johanna, dieselbe, für die ein Franziskaner den "Damenspiegel" (Mirouer des dames) verfaßte, hatte Joinville gebeten, "ein Buch von den heiligen Worten und edlen Taten unseres heiligen Königs Ludwig" zu schreiben.

Der die Geschichte des Kreuzzuges erzählende Teil war offenbar schon von Joinville verfaßt worden, bevor er den Auftrag der Königin erhielt. Ludwig (1297 kanonisiert) wird darin, außer an einer erst später nachgetragenen Stelle, noch nicht der Heilige genannt. Der Erzähler selbst steht mehr im Vordergrund als der König; es sollten eben persönliche Erinnerungen, nicht eigentlich eine Geschichte Ludwigs IX. sein. Diese Erinnerungen hat Joinville nach dem Tode Ludwigs, gegen 1272, diktiert und später nur geringe Nachträge, die sich als solche leicht erkennen lassen, beigegeben. Um dem Wunsche der Königin zu entsprechen, fügte er dann 1305 den ersten Abschnitt (denkwürdige Worte des Königs) und den zum Teil aus anderen Werken entlehnten Schluß hinzu. Während er hieran arbeitete, starb die Königin, und Joinville widmete nunmehr, wie wir gesehen haben, das bald nach ihrem Tode abgeschlossene Werk ihrem Sohne. Er setzte einen Widmungsbrief an diesen mit der Aufzählung der vier edlen Handlungen des heiligen Königs hinzu, die er in einer kostbaren Miniatur darstellen ließ. In den erhaltenen drei Handschriften ist diese Miniatur leider nicht auf uns gekommen.

Am Schluß des ganzen Werkes versichert Joinville, daß er das, was er selbst sah und hörte, der Wahrheit gemäß wiedergegeben habe, für anderes jedoch — er denkt hier an die Chronik von Saint-Denis — keineswegs die gleiche Bürgschaft übernehmen könne. Seine Wahrheitsliebe ist in der Tat über jeden Zweifel erhaben, und nur in Nebensachen sind ihm einige Frrtumer nachgewiesen worden. Sein Buch ist daher eine hervorragende Geschichtsquelle und zugleich neben dem minder rein überlieferten Werke Philipps de Novaire (fiehe unten) der erste Vertreter der Gattung der historischen Memoiren, die in Frankreich seitdem bis in die Gegenwart eifrige Pslege gefunden hat.

Neben diesen Kreuzsahrern steht als wirklicher Morgenländer der Armenier Hahton, Fürst von Gorigos in Kilikien, der sich als Abt eines Prämonstratenserklosters nach Poitiers zurückgezogen hatte und dort 1308 starb. Er versaßte "Die Blume der Geschichten des Morgenlandes" (La kleur des histoires d'Orient), eine Geographie von Asien, für die er bereits Marco Polo (vgl. S. 238) benutzte, und die auch Listen der asiatischen Heruzzuges enthält. Er diktierte das Werk 1307 in französischer Sprache; es wurde 1310 ins Lateinische übertragen und später wieder ins Französische zurücküberset.

### 7. Französisch schreibende Italiener.

Im 13. Jahrhundert beteiligen sich auch Ausländer, besonders Italiener, an der französischen Literatur. Es waren wesentlich zwei geschichtliche Ereignisse, die zur Verbreitung der französischen Sprache außerhalb Frankreichs beitrugen: die Eroberungen der Normannen und die Kreuzzüge. Durch jene wurde das Französische nach England und nach Unteritalien gestragen, durch diese, denen sich, zumal im Anfang, auch Normannen zahlreich anschlossen, geslangte es nach Palästina und in das bhzantinische Kaiserreich.

Unter den Französisch schreibenden Italienern war der älteste Philippe de Novaire (Novara). Er bezeichnet sich selbst als Lombart und scheint den Beinamen L'Asne (der Esel) gehabt zu haben. Als ganz junger Mann kam er ins Heilige Land und machte 1217—18 die Belagerung von Damiette als Edelknabe des Ritters Pierre Chape mit. Schon damals war er ein guter Borleser: wir erfahren, daß er einmal seinem Herrn und Raol von Tiberias aus einem französischen Romane vorlas, und daß sich der erkrankte Raol den Anaben ausbat, um sich durch seine Vorträge die schlaslosen Nächte verkurzen zu lassen. Als Gegenleistung erhielt Philipp von Raol Unterweisung über Rechtsfragen und über die schwierigen juristischen Berhältnisse des Königreichs Jerusalem. Später lebte er am Hofe zu Nikosia auf Chprus, wo er als Anhänger des Reichsverwesers Johann von Jbelin eine einflußreiche Stellung einnahm. Von der Partei Friedrichs II. wurde er verfolgt, und gleich anderen Lafallen Zyperns, die sich weigerten, dem Kaiser zu huldigen, wurde auch ihm sein Lehen abgesprochen, worüber er sich in einem poetischen Briefe bei Balian d'Sbelin lebhaft beschwert. Bald nachher erscheint Balian mit einem Heer und schlägt die Kaiserlichen bei Nikosia (1229). Philipp machte diesen Feldzug mit und wurde bei Dieudamour verwundet. Nachdem er dann mit Heinrich II. von Ihpern in Palästina gewesen war, um Beirut zurückzugewinnen — er zeichnete sich bei dieser Unternehmung dadurch aus, daß er die Soldaten durch Ariegslieder ermutigte —, focht er 1232 wieder in Zypern, wo endlich 1233 der Friede zustande kam. Philipp war als Rechtskundiger hoch angesehen und erhielt mehrsach wichtige diplomatische Aufträge. Von der Königin Alix mit Ehren und Reichtümern überhäuft, starb er hochbetagt um 1270.

Wir haben von ihm drei Werke in französischer Sprache: eine juristische Abhandlung "Livre de forme de plait" (Buch von der Form der Gerichtsverhandlung) über die Assilen von Ferusalem, einen Traktat "Von den vier Altersstufen des Menschen" (Des quatre tens d'aage d'ome) und seine Memviren, "Die Taten der Zhprer" (Les gestes des Chiprois). Von dem ersten Werke darf hier ganz abgesehen werden, weil es kein literarisches,

sondern nur stofsliches Interesse besitzt. Das zweite, von allen dreien zuletzt entstanden, ist moralisierenden Inhaltes und zerfällt in die vier Abschnitte: Kindheit, Jugend, mittleres Alter und Greisenalter. Es behandelt vor allem die Erziehung der Kinder, und zwar beider

romacet elobrige recent me quiest appelle le com Ingrois enpe 17102. 71015. Our. larquois.cuel class.7 largions. routes gens qe moles fauourles nerses ienerations restante eles cenerlites res reneiles re gron commonce. Si prennes ce nu lune of lefertes the odour nervies toutes les granvilme meruoilles. Ales grant vuiling vela grance learmone roeplie Toes tartars. Amore Et ast manuce aunte provices. sicon notre lune uce stem pororore aptemant steome meisser mä clo polínes etnoble cimens

Der Anfang von Marco Polos Reisebeschreibung. Nach ber Hanbschift (14. Jahrhundert), in der Nationalbibliothet zu Paris. Bgl. Tept S. 238.

Geschlechter, und gibt am Schluß eine Übersicht über die gesamte literarische Tätigkeit des Verfassers. Viel wichtis

ger aber sind für uns Phi= lipps Memoiren, in denen er seine Erinnerungen aus dem Kriege der Zyprer gegen Raiser Friedrich II. und wertvolle Mitteilun= gen über die Ereignisse der Jahre 1218 bis 1243 bald nach diesem Jahre aufzeichnete. Er erzählt einfach und anschaulich. Seine Abneigung gegen den Kaiser und seine Vorliebe für Johann von Ibelin kehrt er als Vor= fämpfer seiner Partei un= . verhüllt hervor, so daß von objektiver Darstellung bei ihm nicht mehr die Rede ist. Philipp hat fünf seiner Gedichte in die Prosa ein= gelegt und von einem sechsten den Anfang mit= geteilt. Von jenen ist eins die Nachahmung einer Alba (vgl. S. 12). Ein an= deres in kurzen Reim=

paaren bezeichnet er selbst als "branche" des "Kenart"; er spinnt darin den schon in einem seiner früheren Gedichte angedeuteten Bergleich zwischen Gestalten aus dem Kenartroman und hochgestellten Personen des christlichen Orientes weiter fort. Diese mitgeteilten Gestegenheitsgedichte tragen sehr dazu bei, den Eindruck der Unmittelbarkeit zu verstärken. Während Philipp in einer französisch sprechenden Umgebung fern von Italien auswuchs,

verbrachte Brunetto Latino (geboren gegen 1210) seine Jugendjahre in seiner Baterstadt Florenz. Dort sehste es ihm wohl nicht an Gelegenheit, die französische Sprache zu erlernen, aber er wird sie sich gewiß erst bei seinem Aufenthalt von sechs Jahren (1260—66) in Frankreich bis zu voller Beherrschung angeeignet haben. Er lebte in Paris in der Bersbannung und hielt dort, wie ein alter DantesErklärer versichert, Vorlesungen. Nach dem Siege seiner Parteigenossen, der Guelsen, von 1266 sinden wir ihn wieder in Florenz, wo er hinsort dis zu seinem Tode (1294) hohe Staatsämter bekleidete und nach Dantes eigener Aussage ("Inferno" XV) dessen Lehrer war.

Von den italienischen Werken Brunettos sei nur der "Tesoretto" (Schatkästlein) erwähnt, ein Lehrgedicht, in dem allegorische Gestalten auftreten, und das wiederholt auf eine Fortsetung in Prosa verweist, die indessen wahrscheinlich nicht ausgesührt wurde. Denn durch seinen Aufenthalt in Frankreich ließ sich Brunetto bestimmen, das italienische Werk ganz fallen zu lassen und ein ähnliches, den "Tresor" (Schath), in französischer Sprache zu schreiben, wobei er sogleich in Prosa begann und die allegorische Darstellung mit einer schlicht sachsichen verstauschte. Französisch faßte er das Werk ab, weil er sich gerade in Frankreich besand, vor allem aber, weil das Französische nach seiner Meinung die annutigste und verbreitetste Sprache war.

Er teilte den "Tresor" in drei Bücher. Das erste behandelt die theorique, das zweite die pratique und logique, das dritte die retorique und politique. Die Kenntnisse des ersten Buches sind notwendige Vorbedingungen für das Verständnis alles weiteren: sie stehen auf einer Stuse mit dem baren Gelde, das jeder zum Leben schlechterdings nötig hat. Die Lehren des zweiten Buches sind den Edelsteinen vergleichbar, die dem Menschen frohe Stimmung und — nach allgemein verbreiteter mittelalterlicher Auffassung — auch Tugend verseihen. Die des dritten Buches dem lauteren Golde; denn wie dieses alle anderen Metalle übertrifft, so ist die Kunst, gut zu reden und die Menschen zu regieren, die edelste von allen.

Der wertvollste Abschnitt des ganzen Werkes ist der letzte, für den Brunetto zwar auch literarische Werke benutzt hat (Cicero, Seneca, den "Oculus pastoralis"), wo er jedoch die Pslichten des Podestà nach den Ersahrungen seiner eigenen Praxis eindringlich darstellt. Dieses Abschnittes wegen hat man ihn geradezu einen Vorläuser Machiavellis nennen können.

Er beginnt in dieser Form: Nachdem Meister Brunet Latin den zweiten Teil seines Buches beendigt hatte, worin er in recht guter Weise zeigt, wie man sittlich sein soll, und wie man anständig leben und sich und seine Leute und seine Sachen regieren soll nach der Wissenschaft der Ethik und Ökonomik, deren er da gedachte, wo er die Glieder der Philosophie besprach, und nachdem er gesagt hatte, was das Gesch zerstört und die Stadt verödet, war er der Ansicht, das dies alles zerhacktes Werk wäre, wenn er nicht von der dritten Wissenschaft, nämlich von der Politik, spräche, die lehrt, wie man die Stadt regieren soll; denn eine Stadt ist nichts anderes als ein Volk, versammelt, um nach einem Gesch und nach einem Regenten zu leben. Tullius sagt, die höchste Wissenschaft, eine Stadt zu regieren, sei die Rhetorik, d. h. die Wissenschaft des Redens; denn wenn die Rede nicht wäre, wäre auch keine Stadt und keine Eindt und keine Ginrichtung der Gerechtigkeit nach menschlicher Gesellschaft; und obgleich die Rede allen

übertragung der auf Seite 236 ftehenden Sandichrift.

Ci comancent le lobriqe de cest liure, qui est appellé le deuisement dou monde.

EIngnors, enperaor et rois, dux et marquois, cuens, chevaliers et bargions et toutes gens que uolés sauoir les deuerses ienerasions des homes et les deuersités des deuerses region dou monde, si prennés cestui liure et le feites lire et chi trouererés [tieë trouerés] toutes les grandismes meruoilles et les grant diuersités de la grande Harminie et de Persie et des Tartars et Indie. Et des maintes autres prouinces, si con notre liure noç contera por ordre apertemant, sicome meisser March Pol, saies et noble citaiens [de Venece, raconte].

hier beginnen die Rubriken dieses Buches, das genannt ist die Beschreibung der Welt.

Ihr Herren, Kaiser und Könige, Herzöge und Markgrasen, Grasen, Ritter und Bürger und alle Leute, die ihr die verschiedenen Arten der Menschen und die Verschiedenscheiten der verschiedenen Gegenden der Welt kennen sernen wollt, nehmet diese Buch und last es sesen, und ihr werdet darin alle großartigen Wunder und die großen Verschiedenheiten des großen Armeniens und Persiens und der Tartaren und Indiens sinden und manche andere Provinzen, wie unser Buch auch der Reihe nach deutlich erzählen wird, so wie herr Narco Polo, ein weiser und ebler Bürger [von Venedy, berichtet].

Menschen gegeben ist, sagt doch Cato, daß Weisheit wenigen gegeben ist; darum sage ich, daß die Reben von vier Arten sind: denn die einen sind mit großem Verstand und guter Rede versehen, und das ist die Blüte der Welt; die anderen sind leer an guter Rede und an Verstand, und das ist ein sehr großes Anglück; wieder andere sind leer an Verstand, aber überauß beredt, und das ist eine sehr große Gefahr; wieder andere sind voll Verstand, aber sie schweigen wegen der Armlichkeit ihrer Rede und bitten daher um Hisse.

Der "Tresor" hat in Frankreich einen beispiellosen Ersolg gehabt; er wurde in zahlreichen Handschriften verbreitet, von späteren Schriftstellern erweitert und in seinem historischen Teile fortgesetzt. Nicht geringer war sein Ersolg in Italien, wo mehrere Übersetzungen
hergestellt und nach der Ersindung des Buchdruckes mechanisch vervielfältigt wurden. Zwei
dieser italienischen Übersetzungen sind in Versen abgesaßt.

Auch der Venezianer Martino da Canale, wahrscheinlich ein Warenzollbeamter, hat für seine Chronik die französische Sprache gewählt, wohl weil er die von Kobert von Clari (vgl. S. 230) gegen seine Vaterstadt erhobenen Anklagen in der von diesem angewandten Sprache zurückweisen wollte. Im Eingang erklärt er das Werk für eine Übersetzung aus dem Lateinischen, aber nur im Ansange ist er lateinischen Duellen gesolgt, während er für die Zeit von 1252 bis 1275 allem Anscheine nach einen selbständigen und zuverlässigen Vericht gibt. Der Schluß ist leider nicht erhalten.

Von allgemeinerer Bedeutung ist der Reisebericht des Marco Polo (s. die Abbildung S. 236), zu dessen Kuhme ein Herausgeber des 16. Jahrhunderts (Ramusio) sagt, er wisse nicht, ob die Entdeckungen zur See durch Herrn Christoph (d. h. Kolumbus) oder die Entdeckungen zu Lande durch Marco Polo und seine Gefährten größere Bewunderung verdienten.

Marco Polos Vater Nicolo, der aus einer angesehenen venezianischen Adelsfamilie stammte, begab sich 1260 mit seinem Bruder Matteo an den Hof des Großkhans der Tataren, Rublai, im Lande Cathan. Die Reisenden waren die ersten Europäer, die an Kublais Hof kamen. Sie blieben dort bis 1266 und erhielten von ihrem hohen Gastfreund den Auftrag. Briefe an den Papst mitzunehmen, worin dieser um hundert gelehrte Missionare gebeten wurde; seien diese imstande, in einer öffentlichen Disputation die Wahrheit der christlichen Lehre darzutun, so wolle der Khan zum Christentum übertreten und sein Land bekehren lassen. Als die Gesandten 1269 nach Venedig zurücksamen, sand Nicolo seine Frau nicht mehr am Leben, wohl aber seinen Sohn Marco, der fünszehn Jahre alt war. Nachdem an Stelle des verstorbenen Clemens IV. ein neuer Papst gewählt worden war (Gregor X.), richteten die Benezianer den Auftrag des Khans aus, erlangten jedoch nur zwei Dominikaner, mit denen sie, diesmal auch von dem jungen Marco begleitet, 1271 aufs neue die Reise nach Cathan antraten. Die Dominikaner zogen es vor, unterwegs in Armenien zu bleiben, aber die drei Reisenden gingen über Bagdad, Hormuz, Kerman, Khorasan, Balkh, Badakhschan den oberen Drus hinauf und durchschritten das Pamirhochland; sie gelangten weiter über Kaschgar, Jarfand, Rhotan nach Tangut (nordwestlich von China) und trafen nach einer Reise von dreiundeinhalb Jahren im Frühjahr 1275 den Khan in seiner Sommerresidenz Kaipingfu. Kublai war hocherfreut, sie wiederzusehen, und gewann ein lebhaftes Interesse an dem jungen Marco, der rasch die vier Schriftsprachen des Reiches erlernte und von dem Tatarenfürsten mit hohen Umtern und wichtigen Missionen betraut wurde. Zu Anfang des Jahres 1292 traten die Benezianer die Heimreise an, als sie aber 1295 oder 1296 in ihrer Vaterstadt eintrafen, hatten fie, längst für tot gehalten, Schwierigkeit, von ihren Verwandten anerkannt zu werden. Angeblich hat erst der Anblick der Juwelen, die sie in ihre Kleider eingenäht hatten, die letten

Zweifel beseitigt. Einige Jahre nachher wurde Marco, dem die Venezianer den Beinamen "Il Milioni" gaben (wahrscheinlich weil diese sonst wenig gebrauchte große Zahl in seinen Erzählungen so oft wiederkehrte), im Dienste der Republik seiner Freiheit beraubt. Die Rivalität zwischen Genua und Venedig war 1294 in offene Fehde übergegangen, und in einem der Seegefechte, wahrscheinlich bei Scurzola, dem alten Corchra (7. September 1298), wurde Marco gefangengenommen und nach Genua weggeführt. Dort machte er die Bekanntschaft eines ebenfalls gefangenen Visaners, des Schriftstellers Rustician, der schon 1271 für Eduard I. von England einen französischen Arthurroman zusammengeschrieben hatte. Er gehörte wohl zur Pisaner Familie der Austichelli. Dieser forderte Polo auf, ihm eine Beschreibung seiner Reise zu diktieren, und Polo ließ sich seine Tagebücher aus Benedig senden; er entsprach gewiß dem Wunsche des Rustician um so lieber, als er selbst neben asiatischen Sprachen nur über die venezianische Mundart verfügte, die sich für eine weitere Verbreitung seines Werkes nicht geeignet haben würde. Da zwischen Genua und Venedig am 1. Juli 1299 der Friedensvertrag abgeschlossen wurde, der auch die Auslieferung der Gefangenen bedingte, so dürfen wir glauben, daß Marco Polo einige Wochen darauf in seine Baterstadt heimgekehrt ist. Über sein ferneres Leben wissen wir nicht allzuviel: er verheiratete sich und ist 1324 gestorben. . Alls er im Sterben lag, wurde er aufgefordert, die Lügen zurückzunehmen, deren er sich in seinem Reisebericht schuldig gemacht haben sollte; er erklärte indessen, er habe stets der Wahrheit die Ehre gegeben. Das Andenken Marcos erlosch nicht so bald unter seinen Mitbürgern: noch lange nach seinem Tode gab es in Benedig eine Maskenrolle, welche die unglaublichsten Geschichten erzählte und Marco Milioni hieß.

Marcos Buch ist in zahlreichen Handschriften erhalten und früh in alle Kultursprachen übersett worden. Wir haben von ihm zwei Redaktionen, die auf den Verfasser selbst zurückgehen. Die ältere, die 232 Kapitel umfaßt und 1298 im Gefängnis zu Genua Rustician diktiert wurde, ist uns nur in einer Handschrift erhalten und zeigt nicht nur formell ein mit italie= nischen Worten und Wendungen durchsetztes wunderliches Französisch, sondern auch stillstisch die Nachläffigkeiten, Ungleichheiten und Wiederholungen, die dem Stil eines literarisch wenig geübten Mannes anhaften. Wahrscheinlich geht dieser Text unmittelbar oder doch durch wenige Zwischenstufen auf Rusticians getreue Nachschrift von Marcos Rede zurück. Die andere Redaktion (200 Kapitel) kam bei folgender Gelegenheit zustande. Der Bruder Philipps des Schönen, Karl von Balois, der seit 1301 mit der Tochter Philipps von Courtenay, des Titularkaisers von Konstantinopel, vermählt war, wollte den byzantinischen Kaiserthron für sich beanspruchen und ihn mit Hilfe der Venezianer, denen das lateinische Kaiserreich ja bereits seine Errichtung im Jahre 1204 verdankte, zu gewinnen suchen. Karl sandte infolgedessen Thibaut de Cépon nach Benedig und schloß durch diesen am 14. Dezember 1306 mit der Republik ein Bündnis ab. Während seines Aufenthaltes in Venedig machte Thibaut die Bekanntschaft des berühmten Reisenden und bat ihn im August 1307 um ein Exemplar seines Reiseberichtes, das für Karl von Balvis bestimmt sein sollte. Denn dieser nahm, in der Hoffnung, bald den Kaiserthron des Ostens besteigen zu können, auch an den Schilderungen des ferneren Orients ein lebhaftes Interesse. Polo hat zwar diesen Text um einige Stellen erweitert, manche Wiederholung gestrichen und den historischen Abschnitt am Schluß der ersten Redaktion bedeutend gekürzt; doch scheint das von ihm korrigierte Exemplar auch neue Fehler enthalten zu haben, die er unberichtigt ließ.

Die erste Redaktion wurde sehr bald ins Toskanische und ins Lateinische übersett. Der

toskanische Text (183 Kapitel) rührt von einem Schreiber her, der im Jahre 1309 starb, der lateinische (200 Kapitel) hat den toskanischen zur Grundlage und zeigt zuerst die Einteilung des Werkes in drei Bücher. Eine zweite lateinische Übersetung ist ebenfalls fast noch zu Lebzeiten Bolos entstanden. Auch sie scheint auf dem toskanischen Terte zu beruhen, kennt die Einteilung in drei Bücher und ist stark gekurzt. Sie wurde um das Jahr 1320 von dem Dominikaner Pipino in Bologna hergestellt und ist ihrerseits wieder das Original von Übersetzungen in die Bolkssprachen, selbst ins Brische, gewesen. Gine dieser letteren wurde ins Lateinische zurückübersett (1532), und die älteste Ausgabe eines französischen Tertes (1556) war nichts als eine Übersetzung dieser lateinischen Rückübersetzung. Auf Pipino und anderen Quellen beruht der italienische Text des gelehrten Ramusio (1559), der von Erlebnissen Polos in Asien erzählt, die er nur aus Aufzeichnungen des Reisenden selbst erfahren haben kann.

Alls er mit siebzehn Jahren in den Orient zog, konnte Polo in die Kultur des Abendlandes noch keinen tieferen Einblick gewonnen haben. Er erzählt denn auch wie ein Knabe, treuherzig und wahrheitsliebend, schenkt aber den Berichten anderer allzu leicht Glauben. Er hat mehr das Auge des Neugierigen und Wißbegierigen als das des Beobachters und Forscherz. Als gläubiger Katholik scheut er die Keperei, aber die Büßer und Heiligen der Heiden werden von ihm mit ähnlichem Respekt betrachtet wie die christlichen Heiligen. Von Buddha sagt er, als er dessen Leben erzählt: wäre er Christ gewesen, so würde er sicher ein großer Heiliger bei unserem Herrn Jesus Christus gewesen sein.

Das erwähnte Lob des Ramusio besagt nicht zu viel. Die Durchschreitung Asiens in westöstlicher Richtung war eine Leistung, die auch von der in unseren Tagen erfolgten Durchquerung Afrikas bei weitem nicht erreicht ist. Über das Innere Asiens hatten bis dahin die phantastischsten Vorstellungen geherrscht. Setzt ließ der Bericht Polos erkennen, daß alle jene Wundervölker, die meist der antiken Alexandersage ihr Dasein verdankten, und die auch in ber "Image du monde" erwähnt wurden (S. 223), nirgends zu finden waren. Sie verschwanden allerdings nicht sofort aus der Literatur und spukten noch im Volksglauben, als Kolumbus seine Entdeckungsreise nach der entgegengesetzen Richtung hin unternahm. Indessen mußte Polos Werk um so mehr aufklärend und belehrend wirken, in je weitere Kreise es, in die verschiedenen Sprachen übersett und durch den Buchdruck verbreitet, Eingang fand.

## VII. Von der Thronbesteigung der Vasois bis zum Regierungsanfritt Franz' I. (1328—1515).

## 1. Machaut und die Literatur bis zum Auftreten der burgundischen Schule.

Die Thronbesteigung der Valois im Jahre 1328 darf, wie für die politische Geschichte, so auch für die Literaturgeschichte als Wendepunkt gelten. Nicht als hätte dieses Ereignis die literarischen Zustände in besonders hohem Maße beeinflußt, doch hat sich der allmählich vorbereitete Umschwung etwa um diese Zeit vollzogen.

Im 13. Jahrhundert war der Bürgerstand, le tiers état, emporgeblüht und an Zahl und Einfluß, an Reichtum und Macht im steten Wachsen begriffen. Seine Zahl hatte sich besonders durch die Aushebung der Leibeigenschaft für viele Gebietsteile vermehrt sowie durch die Bestimmung, die einen Unsreien frei machte, sobald er ein Jahr und einen Tag in einer Stadt verweilt hatte. Durch Handel und Industrie waren manche Städte zu bedeutendem Reichtum gelangt, wie Marseille, Lyon, Metz, Karis, Rouen. Zur üppissten Blüte hatten sich die Städte im Nordwesten, in Artois und Flandern, entsaltet. In den Städten des eigentlichen Frankreich sand das Königtum seinen natürlichen Bundesgenossen gegen die großen Basallen. Die Städte begaben sich gern unter den Schutz des Königs, auch auf Kosten ihrer Freiheiten, und stellten ihm Geldmittel zur Verfügung.

Mit diesem Ausblühen der Städte hängt das Auskommen der Puh3, der dichtenden Bürgervereine (vgl. S. 193), zusammen, und wiederum mit der Entwickelung dieser ein Umschwung in den Anschauungen und in der poetischen Technik. Die Sitte, verheiratete Frauen in Minneliedern zu seiern, war in Nordfrankreich nie so allgemein geübt worden wie in der Provence; schon die älteren französischen Liederdichter haben zuweilen ihre Neigung jungen Mädchen zugewandt. Diese natürlichere Auffassung der Liede wird jetzt herrschend, ohne die ältere völlig zu verdrängen. Neben der weltlichen Lyrik wird in den Puh3 die religiöse Poesie gepflegt und bei der Krönung durch Preise an erster Stelle bedacht (s. die Abbildung S. 242). Nicht weniger zeigt sich der bürgerliche Einfluß in der Entwickelung der Formen: zunächst lassen den älteren Formen des ritterlichen Minnesangs neue auftreten und dann jene ganz durch diese verdrängen. Die beliebteste aller Formen wird die Ballade, und neben ihr werden der Chant rohal, das Kondeau, das Virelai und der Lai besonders gepflegt.

Man schreibt die Einführung dieser neuen Formen gewöhnlich Guillaume de Machaut zu, und er wird in der Tat wesentlich dazu beigetragen haben, sie in die Mode zu bringen, aber als ihr Erfinder darf er nicht ohne weiteres bezeichnet werden. Ein Dichter vielmehr, der sich bereits in ähnlichen Formen bewegte, war Jehannot de l'Escureul, von dem wir den Ansang seiner in alphabetischer Ordnung gesammelten Werke, nämlich 31 ganz kurze Stücke und zwei etwas ausgebehntere Fatrasien (Scherzgedicht, das im Sinn nicht zussammenhängende Sätze aufreiht), besitzen. Unter jenen ist bereits die Ballade vertreten, ebenso das Kondeau, das schon von älteren Dichtern gepflegt wurde, und das Virelai. Der Verfasser schreibt anmutig und formgewandt. Er scheint identisch mit dem Jehan de l'Escureul zu sein, der im Jahre 1303 zu Paris hingerichtet wurde: wir dürsen ihn also zu den Dichtern der Hauptstadt rechnen.

Guissaume de Machaut (s. die Abbisdung S. 243), der Meister des neuen Stils, der zugleich als Komponist hochgeschätzt wurde, gehörte einer adligen Familie an, die sich nach dem heutigen Machault im Departement der Ardennen nannte. Ob er dort geboren wurde,



Dichterkrönung in einem Pup. Nach einer Hanschichtift bes 15. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris. Bgl. Text S. 241.

wissen wir nicht. Es wird angenommen, daß seine Geburt in die Zeit zwischen 1300 und 1310 siel. Lange Jahre stand er im Dienste des Johann von Luxemburg, des Königs von Böhmen, und erst der Tod seines Herrn (bei Créch, 1346) löste dieses Verhältnis. Wann er zu dichten begann, ist nicht bekannt; sein ältestes datierbares Stückstammt aus dem Jahre 1339.

Im November 1349, als auch die Tochter seines Gönners gestorben war, bei der er inzwischen als Sekretär gelebt hatte, widmete Guillaume Karl II. von Navarra ein Gedicht, "Le jugement du roi de Navarre" (Das Urteil des Königs von Navarra), worin er freigebig unverdientes Lob spendet, den "schwarzen Tod" von 1348 lebendig schildert und daneben auch Bauernaufstände, Judenversolgungen sowie das Auftreten der Flagellanten. Er wird den König am französischen Hofe kennen gelernt haben, wo Karl als Prinz zu seiner Erziehung und Ausbildung weilte. Fetzt trat er mit seinem

jüngeren Bruder Jean de Machaut in Karls Dienst, nur wissen wir nicht, ob gleich nach Karls Regierungsantritt oder vielleicht erst 1353, als sich Karl mit Jeanne, einer Tochter seiner früheren Gönnerin, vermählte. Karl war ein ruchloser Charakter, der vor keinem Verbrechen zurückschreckte (neuerdings hat man allerdings seine "Kettung" versucht), und auch Guillaumes Verbindung mit ihm sollte nur wenige Jahre währen. Aber zunächst, als Karl 1356 von seinem Schwiegervater verhaftet und gesangen gesetzt wurde, tröstete ihn der Dichter, indem er im Herbste 1357 den "Confort d'ami" (Freundestrost) an den Eingekerkerten richtete.

Er rebet Karl darin zuerst mit Freund an und bezeichnet ihn dann als König. Nach einem langen Bergleiche des Fürsten mit Daniel geht er auf die Gefangenschaft seines Gönners ein und versichert, er halte ihn nicht für schuldig, wenigstens nicht für so schuldig, daß er eine so harte Strafe verdiene. Endlich spendet er ihm Trost und gute Lehren.

Guillaume war ein Charakter ohne alle Schroffheiten, erfüllt von warmem Patriotismus und ein Freund jener Milde, die so gern mit musikalischer Begabung Hand in Hand geht. Er war zu seiner Zeit der anerkannte Beherrscher des französischen Parnasses, aber frei von Selbstüberhebung, ein treuer Diener seiner Herren, doch kein niedriger Schmeichler. Er hat das begeisterte Lob seines ersten Gönners erst gesungen, nachdem dieser den Helbentod auf dem Schlachtselde gesunden hatte. Als Musiker hat Guillaume Gesänge weltlichen und geistslichen Inhaltes komponiert, auch vierstimmige, was damals noch wenig geübt wurde. Er besaß eine schöne Singstimme und trug zuweilen seine Lieder selbst vor. Auch lateinische Gedichte sind von ihm vorhanden.

Wenn wir bei der Besprechung seiner französischen Gedichte zunächst von den umsfangreicheren Werken absehen und nur die kurzen Stücke betrachten, so sinden wir Balladen, Chansons rohaur, Motetten, Birelais, Lais, Kondeaur und Complaintes. Unter ihnen sind

die Balladen so stark vertreten (nicht ganz 200), daß ihre Zahl die aller übrigen zusammensgenommen übertrifft.

Kür die Ballade ist es charakteristisch, daß sie aus drei gleichgebauten Strophen besteht, daß entsprechende Verse innerhalb der verschiedenen Strophen gleichreimig sind, und daß alle drei Strophen mit ein und derselben Refrainzeile (rebriche, Rubrik) schließen. Im 15. Jahrhundert nennt man die drei Strophen clos, ouvert und oultrepasse. Bei Machaut ist die Ballade wie bei L'Escureul noch ohne Geleit (envoi, entsprechend der Tor= nada der Provenzalen, vgl. S. 68). Später, z. B. bei



Amor führt brei feiner Kinber, Süßes Sinnen, Wonne und Hoffnung, zu Guillaume be Machaut. Rach einer Handschrift bes 14. Jahrhunberts, in ber Nationalbibliothet zu Paris. Bgl. Tept S. 242.

Eustache Deschamps, wird ihr meist ein Geseit beigefügt, das ebenfalls mit dem Refrainvers schließen muß und am häusigsten mit dem Worte Prince (Fürst) beginnt. Dieses "Prince" war wohl zunächst als Widmung an den prince des betreffenden Sängervereins (Puh) gedacht, wurde dann aber auch in anderer Weise verwendet; ja selbst Prins ce (ich nahm dies) wurde an seine Stelle gesett. Die Ballade ist nunmehr die beliebteste Dichtungsform und bleibt es dis zum Auftreten der Plejade. Sie baut ihre Strophen am liebsten aus siebensoder achtsilbigen Versen auf, doch wird daneben auch der Zehnsilber gewählt, und selbst Mischungen verschiedener Verse kommen vor. Die Zahl der Verse ist meist acht.

Die Chanson rohal (oder Chant oder Champ rohal), zuerst 1316 erwähnt, ist eine feierlichere Form. Sie besteht aus fünf Strophen. Ihr Hauptvers ist der Zehnsilbler, doch kommen auch Chansons rohaug in Achtsilblern und anderen Versen vor. Die Zahl der Verse ist gewöhnlich zehn, aber auch elf oder zwölf. Auch hier ist die Durchreimung des ganzen Gedichtes unerläßlich, und auch hier findet sich, wie bei der Ballade, das mit dem Worte Prince beginnende und mit dem Refrainverse schließende Geleit. Chansons rohaug ohne

Refrain sind nicht unerhört — Froissart hat einige gedichtet —, doch ist die Anwendung bes Refrains das Gewöhnlichere.

Die Bedeutung des Motetts (d. h. kurzes Wort) liegt mehr auf der musikalischen als auf der literarischen Seite. Diese Gedichte wurden zwei-, drei- oder auch vierstimmig gesungen und waren schon seit dem Ende des 12. Jahrhunderts sehr beliebt. Auch ging neben dem französischen Wortlaut ein tieser gesungener lateinischer Text her, zu dessen einkachen Silben jener erstere eine kunstreiche Koloratur bildete.

Das Vireli oder Virelai (beides bedeutet "Schwenke sie!") war ursprünglich ein Tanzlied und wird auch Chanson balladee genannt. Es hat folgende Form, die mit der Dansa der Provenzalen (S. 71) fast zusammentrifft: Dem eigentlichen Gedichte voraus geht eine Refrainstrophe, die hinter der ersten, zweiten und dritten Hauptstrophe wiederholt wird. Von diesen drei Hauptstrophen besteht jede aus zwei metrisch untereinander verschiedenen Teilen, deren zweiter mit der Refrainstrophe metrisch übereinstimmt. Ein Virelai mit nur einer Hauptstrophe heißt im 15. Jahrhundert Bergerette.

Der zwölfstrophige Lai ist ein Gedicht aus zwölf untereinander metrisch verschiedenen Strophen, nur daß die zwölfte mit der ersten metrisch übereinstimmen muß. Wenn aber die Strophen untereinander verschieden sind, so bildet doch jede einzelne in ihrem inneren Bau eine Wiederholung, indem sie in zwei einander metrisch genau entsprechende Teile zerfällt.

Die Complainte (Klage oder Beschwerde über einen Todesfall oder ein leichteres persönliches Mißgeschick) ist an keine bestimmte Form gebunden. Sie braucht nicht einmal strophisch zu sein, sondern kann aus Keimpaaren von acht- oder zehnsilbigen Bersen bestehen. Bon den Kondeaus und Pastorelen war schon früher die Rede (vgl. S. 181). Die Sotte Chanson ist eine oft unanständige Parodie auf das Liebeslied.

Alle diese Formen dienen hauptsächlich dem Ausdruck der Liebe und erhalten dann das Prädikat amoureux. Die Ballade ist oft politischen oder moralischen Inhalts. Die Chanson rohal hat etwas seierlich Ernstes: sie drückt häufig religiöse Stimmungen aus und besingt gern die Jungfrau Maria. Auch Virelai und Lai können ernsten, ja religiösen Inhalt haben.

Unter den Balladen Machauts behandeln manche auch andere Themen als die Minne.

In einer wird die Freigebigkeit empfohlen. "Gebet, ihr Herren, gebet mit vollen Händen; behaltet nur die Ehre für euch. Wenn ihr auch weniger Schäße, aber nur desto mehr Ehre habt, wird groß und klein euch zugetan sein. Jeder wird sagen: Das ist ein wackrer Herr. (Refrain:) Denn Land, verschenkt mit offner Hand, Ist besser als versornes Land." In einer anderen wird der böse Monat März temperament-voll für die Gichtleiben des Dichters verantworklich gemacht. "Aus der Erinnerung der Menschen und aus den Büchern, wo von ihm die Rede ist, getilgt, verslucht und verdammt von Gottsamt allen Heiligen, aus der Helligkeit der Sterne verbannt sei der Monat März, mit bösem Höllenseur gebrannt und gesengt, er und seine Tage und seine ganze Macht, weil er mich hat im Fuße die Gicht bekommen lassen."

Als Proben von Machauts Kunst seien hier ferner zwei Kondeaus und eine Ballade in metrischer Übersetzung mitgeteilt.

Weiß wie die Lilie, ros'ger als die Rose, Erblühend hold wie strahlender Rudin, Schau' Eure Schönheit ich, die grenzenlose. Weiß wie die Lilie, ros'ger als die Rose Entzückt sie mich, daß nie nach anderm Lose Mein Herz begehrt, als Eure Straße ziehn. Weiß wie die Lilie, ros'ger als die Rose, Erblühend hold wie strahlender Rudin.

Wenn Ihr in Euerm Zürnen noch berharrt, Ist's um den Harrenden wohl bald geschehen. Ihr gebt den Tod mir mitleidlos und hart, Wenn Ihr in Euerm Zürnen noch berharrt. Ich lieb' Guch, ach! mit Lieb' von einz'ger Lrt, Und Ihr — seht mich um Euch zugrunde gehen! Wenn Ihr in Euerm Zürnen noch berharrt, It's um den Harrenden wohl bald geschehen.

Niemals sich ins Herz mir stahl Solch ein Weh wie da, Wo zum allerletzen Mal Ich die Liebste sah. Aber eines gab mir Trost, Als sie, Mund an Mund, Mir gesagt — und mich gekost —: "Süßer, bleib' gesund!"

Und da ich ihn kaum vernahm, Diesen süßen Nang, Fühlt' ich schon, wie wonnesam Er ins Herz mir drang. Und das Wörtchen traulichlieb, Eingeprägt im Grund, Kings ums ganze Herz sich schrieb: "Süßer, bleib' gesund!"

Schon für alle Liebespein Ich belohnt mich seh'. Hundert Freuden tauscht' ich ein Für ein einzig Weh, Alls die Liebste wundermild In der Scheidestund' Gab als Wahlspruch meinem Schild: "Süßer, bleib' gesund!"

Guillaumes originellstes Werk ist der "Livre du Voir Dit" (Buch von der wahren Dichtung), ein Versroman, der etwa 1363 versaßt zu sein scheint und eine höchst anmutige Liebesgeschichte zwischen einer jungen Dame und dem alten Dichter erzählt.

Vergangenen Herbst — es ist seitbem noch kein volles Jahr verslossen — besuchte den Dichter ein guter Freund, den er seit Jahr und Tag nicht gesehen hatte, und erzählte ihm von einer reizenden, seinsgebildeten jungen Dame, die herrlich singen und wundervoll tanzen kann, und die davon gehört hat, daß der alte Machaut sich trotz einer schweren und langen Krankheit nicht hat abhalten lassen, Balladen, Kondeaus, Motette, Virelais, Complainten und Liebeslieder zu dichten. Sie empsiehlt sich ihm hundertstausendmal und würde ihn vor allem gern persönlich kennen lernen. Da dies aber vorderhand nicht möglich ist, sendet sie ihm wenigstens ein selbstversaßtes Kondeau.

Eine, die Euch noch nie geschaut Und doch Euch liebt von Herzensgrund, Will Euer sein mit Herz und Mund. Sieht sie Euch nicht — sie sagt es laut — So bleibt sie länger nicht gesund, Eine, die Euch noch nie geschaut Und doch Euch liebt von Herzensgrund. Gerühmt, so weit der Himmel blaut, Da Euer Wert jedwedem kund, Gewannt Ihr sie zu trautem Bund. Eine, die Euch noch nie geschaut Und doch Euch liebt von Herzensgrund, Will Euer sein mit Herz und Mund.

Guillaume antwortet erfreut mit einem Rondeau, und sogleich entspinnt sich ein teils in Prosa, teils in Bersen geführter Briefwechsel.

Leider wissen wir nicht, ob diese Liebesgeschichte auf Wahrheit beruht oder erfunden ist. Sicher ist nur so viel, daß die Prosabriese wie die Dichtungen von Guillaumes Freundin ganz und gar im Stile des Dichters geschrieben sind. Es ist daher das Wahrscheinlichste, daß alles nur eine anmutige Erdichtung ist. Auf jeden Fall aber zeigt Machaut hier eine bewußte Kunst, wie sie in dieser Weise noch nicht geübt worden war. Die Handlung ist überaus einsach und scheint nur ersunden zu sein, um die Einkleidung für die lyrischen Stücke abzugeben. Die ganze Jdee des "Voir Dit" und das starke Betonen des psychischen Elements mutet den Leser modern an.

Machauts letztes Werk hat mehr historischen als literarischen Wert. Es ist dies die "Prise d'Alexandrie" (Die Einnahme von Alexandrien), die jedoch keineswegs nur dieses Ereignis des Jahres 1365, sondern auch das ganze Leben des Eroberers von Alexandrien, Peters I. von Lusignan, des Königs von Zhpern, dis an dessen Tod (1369) erzählt. Machaut hat sein Gedicht nicht lange nach der Ermordung des Königs abgefaßt. Sein Ausdruck ist treffend, gewandt und sicher: er zeigt den in Reim und Ausdruck geübten Schriftsteller. An Flickworten sehlt es freilich nicht, und die behaaliche Weitschweisigkeit des Alters hat sich eingefunden.

Machaut starb wenige Jahre nach der Vollendung dieses Werkes im April 1377. Nach der Gefangennahme des Königs von Navarra hat er ohne Zweisel wieder Keims aufgesucht

und den Rest seines Lebens in strengster Zurückgezogenheit dort verdracht. Sein Einfluß aber wirkte noch lange fort, wenn auch sein Ruhm durch die folgenden Dichter verdunkelt wurde. Letteres zeigte sich am deutlichsten nach der Ersindung des Buchdrucks: seinen Werken blieb die Ehre der thpographischen Vervielsältigung lange versagt. Sein langjähriger Aufenthalt in Böhmen und Deutschland im Gesolge Johanns ist von den deutschen Literarhistorikern nicht beachtet worden: hat er wirklich in der Literatur dieser Länder keine Spuren hinterlassen?

Neben Guillaume de Machaut wird auch Philipp von Vitry, Bischof von Meaux (1291—1361), als hervorragender Musiker und als literarischer Resormator erwähnt, dem die Einführung der neuen Formen der Dichtung zu verdanken sei. Doch ist Philipp als Dichter nur wenig bekannt, obwohl ihn Petrarca, mit dem er befreundet war, 1350 in einem Briefe "poëta nunc unicus Galliarum" (den gegenwärtig einzigen Dichter Galliens) nannte.



Eustache Deschamps überreicht König Karl VI. einen Banb seiner Gebichte. Rach einer Miniatur vom Jahre 1383, wiedergegeben in Saint-Hilares Ausgabe der Werke des Deschamps, Paris 1880.

Außer einem Mahngedicht an die Teilnehmer eines 1335 beabsichtigten Kreuzzuges versaßte Philipp ein französisches Gedicht geringen Umfangs: "Les Dits de Franc Gontier" (Worte des freigeborenen Gontier), worin das behagliche Frühftück eines Holzhauers und seiner Frau unter dem Blau des Himmels bei Vogelsang geschildert wird. Gontier sagt: "Iwar weiß ich nicht, wie marmorne Pfeiler und bemalte Wände außsehen, brauche aber auch nicht hinter freundlicher Miene Verrat und im goldenen Becher Gift zu wittern. Vor keinem Thrannen entblöße ich das Haupt, noch beug' ich das Knie." Pierre d'Aillischied zu diesem Werkchen ein Gegenstück: "Wie elend das Leben des Thrannen ist" (Combien est misérable la vie du tyran). Veide Gedichte wurden von Nicolas de Clamanges (gestorben 1437) ins Lateinische übertragen, das Philipps durch Villon in den außgelassenen "Contredits de Franc Gontier" (Gegenworte des freigeborenen Gontier) ins Lächerliche gezogen.

Alls Machaut starb, wurde sein Tod von keinem so innig beklagt wie von Eustache Deschamps (s. die obenstehende Abbildung), der wie er ein Meister der Ballade war. Deschamps war um 1340 in Vertus dei Epernay geboren und stammte aus dürgerlicher Familie. Seinen Namen hatte er sich nach seinem maison des Champs genannten Haus in Vertus gewählt, während ihm seine braune Gesichtsfarbe den Beinamen Morel (dunkel) eintrug. Er beschreibt sich selbst als auffallend häßlich und nennt sich roi de laideur (König der Häßlichkeit). Höhere Bildung empfing er auf der Kathedralschule in Reims, wo er mit Machaut, seinem verehrten

Lehrer, persönlich bekannt wurde. Im Jahre 1360 bezog er die Universität Orseans, um dort die Rechte zu studieren. Später (1367) erhielt er eine Stellung am Hose Karls V., die ihn mit dem Bruder König Jeans, Philipp von Orseans, in Berührung brachte und als Gesandten zu Jeans Tochter Jabeau nach Mailand führte. Auch nach Philipps und Jabeaus Tode (1372) gab ihm Karl V. ehrenvolle Aufträge, schickte ihn in wichtigen Angelegenheiten nach Böhmen und Ungarn und ernannte ihn zum huissier d'armes, d. h. zu seinem persönslichen Leibwächter, sowie einige Jahre darauf zum Amtmann (bailli) von Basois. Dort, wie es scheint, verheiratete sich Deschamps; er versor seine Frau, nachdem sie ihm einen Sohn und eine Tochter geschenkt hatte (1376). Endlich wurde er zum Steuerdirektor (général des aides) ernannt. Er sebte noch 1404.

Unter Deschamps' Gedichten stehen die Balladen (über 1100) im Vordergrund. Sie haben große Bedeutung für die Zeitgeschichte, besonders unter Karl V. und Karl VI., und lassen und deschichte, besonders unter Karl V. und Karl VI., und lassen und die Stimmungen und Gesühle erkennen, mit denen die historischen Ereignisse, wie der Tod des Feldherrn Bertrand du Guesclin, im Volke ausgenommen wurden. Der Dichter ist von warmer Vaterlandsliebe beseelt, verabscheut den Krieg und preist die Segnungen des Friedens. Andere Balladen sind Satiren auf das Hofsleben oder auf Modetorheiten und lassen uns in die Kultur der Zeit einen Blick tun. Da und dort enthüllt uns Deschamps seine trüben persönlichen Verhältnisse, und auch die Liebe ist Gegenstand mancher seiner Balladen. Er hat sie auch in den Formen des Lai, Virelai und Kondeau behandelt, doch liegt seine Stärke nicht auf diesem Gebiete. Besser ist ihm das Trinklied gelungen, das uns den würdigen Beamten in heiterer Laune zeigt, und das Vorzüglichste, was er geschafsen hat, sind seine politischen Balladen, von denen eine Jahrhunderte hindurch bekannt blied. Endlich hat Deschamps auch einige Fabeln in die Form der Ballade gekleidet und in dem Geleit die Moral ausgesprochen.

Deschamps ist ein aufrichtiger und schlichter Mann, frei von Pose und gespreizter Würde. Er klagt offen über seine Geldnot und stellt Armut in Shren höher als Ansehen und Herrschaft, wenn sie durch unlautere Mittel errungen sind. Auch den Bauer hinter dem Pflug und den Handwerker achtet er, ja der beste Besit besteht für ihn nicht in großem Reichtum, sondern vielmehr in einem bescheidenen Auskommen.

Er rät Karl VI., seinen Willen nicht allzu rasch zu ändern, wenn er sich nicht die Liebe seiner Untertanen verscherzen wolle, und rust ihm zu:

Das eine sagen und das andre tun, Zeigt uns in schlechtem Einklang Herz und Mund; Wahrhaftig sei der Mensch zu jeder Stund'.

An zwei umfangreichen Gedichten schrieb er im Alter, an dem "Gedicht vom Löwen" (Fiction du lyon) und dem "Ghespiegel" (Miroir de mariage), die er jedoch beide unvollendet hinterlassen mußte.

In jenes spielt die Mythologie und die Allegorie hinein; Löwe und Leopard, die sich gegenüberstehen, bedeuten Frankreich und England. Deschamps macht hier wie anderwärts gern von den Namen des "Romanz de Renart" (vgl. S. 201) Gebrauch. Der "Chespiegel" ist eine allegorisch eingekleidete Satire auf die Ehe und gestattet wohl den Rückschluß, daß des Dichters eigene Ehe keine ganz glückliche war. Einige Szenen erinnern an die "Quinze joyes de mariage" (vgl. S. 262).

Eine historische Dichtung über Karl V., die Deschamps im "Chespiegel" erwähnt, ist leider verloren, dagegen besitzen wir von ihm noch die älteste französische Anweisung zum Dichten ("Art de dictier et de fere chançons", Kunst zu dichten und Lieder zu versassen, 1392), in der er die einzelnen Gedichtsormen an der Hand von Musterbeispielen beschreibt.

Von literarischen Beziehungen des Dichters sind zu nennen die zu seinen Gönnern, den Herzögen von Orleans (Philipp und Ludwig), Berri, Anjou und Burgund, zu Tignonville, einem schriftstellernden Kammerherrn Karls VI., zu Christine de Pisan (vgl. S. 255), die ihn

1403 in einer Epistel begrüßte, endlich zu Chaucer, den er als englischen Übersetzer des "Rosenromans" (vgl. S. 216) feiert und einen Sokrates und Adler hohen Fluges nennt. Recht bezeichnend für die Schnelligkeit, mit der literarischer Ruhm verbleicht, ist ein Gedicht, in dem
Deschamps die berühmten Schriftsteller der Champagne aufzählt. Er nennt nur fünst: den
Theologen Le Mangeur (Petrus Comestor, vgl. S. 158 und 229) aus dem 12. Jahrhundert,
den Scholastiker Clamanges (vgl. S. 246), Machaut, Vitry und Sainte More, dem der endlose
"Ovide moralisé" (vgl. S. 142 und 252) zugeschrieben wurde. Vertrand de Var-sur-Aube
und Christian von Tropes, die doch zu den glänzendsten Vertretern der altfranzösischen Literatur gehörten, und deren Namen im 13. Jahrhundert in aller Munde waren, sind längst
vergessen. "Doch wo ist der Schnee vom verslossenen Jahre?" möchte man fragen.

Die Ballade überwiegt bei den genannten Dichtern bereits derart, daß sie als Modeform bezeichnet werden kann; es gibt kaum einen Dichter jener Zeit, der sich nicht in ihr versucht hätte. Driginell und nicht ohne Anmut ist das anonyme "Buch der hundert Balladen" (Livre des cent ballades).

Ein junger Mann trifft bei Angers einen alten Kitter, der ihm Katschläge über das Benehmen in der Liebe gibt und Beständigkeit empsiehlt. Eine Dame, die ihm bald darauf begegnet, rät ihm das gerade Gegenteil, Leichtsinn und Flatterhaftigkeit. Der junge Mann richtet, im Zweisel, wem er folgen soll, an die Zeitgenossen die Bitte, ihm in Balladensorm ihre Meinung zu sagen. Bon dreizehn, meist hohen Herren aus dem Kreise Karls VI., gingen Antworten ein, die dem Buche beigegeben sind.

Das Werk ist wahrscheinlich von Jean II. le Sénéchal, dem Seneschall des Grafen von Eu, mit dem er sich 1387 in der Gesangenschaft der Türken besand, im Orient in den Jahren 1390—92 versaßt worden. Auch der gleichsalls gesangene Marschall Boucicaut (gest. 1421) ist darin mit einer Ballade vertreten.

Die Begebenheiten, die sich in den Dichtungen Machauts und Deschamps' widerspiegeln, haben eine oft auf die Berichte von Augen- und Ohrenzeugen gegründete Darstellung in den Chroniken zweier Männer gefunden, die sich auch als Dichter Ruhm erworden haben: Le Bels und Froissats. Die Chronik des Jean Le Bel, die eine lebendige, obgleich wenig form- gewandte düstere Schilderung der Zeitereignisse von 1326—61 gibt, hat daneben das Verdienst, die Chronik des Froissat angeregt zu haben. Jean, der Sohn eines schevin (Schöffen) in Lüttich, machte 1327 mit Jean vom Hennegau den Feldzug nach Schottland mit und schrieb sein Werk auf Bitten seines Gönners, um eine von einem Engländer in französischer Sprache gereimte, wenig gelungene Geschichte Sdwards III. zu verdrängen. Er hat keine Mühe gescheut, sich aus dem Munde von Augenzeugen und Zeitgenossen. Er hat keine Mühe gescheut, sich aus dem Munde von Augenzeugen und Zeitgenossen Belehrung zu verschaffen, sein Hauftschung der war Jean vom Hennegau selbst. Le Bel wurde Kanonikus zu Saint-Lambert in Lüttich und starb 1370, über achtzig Jahre alt. Seine lhrischen Gedichte, die ein anderer Schriftseller aus Lüttich rühmt, scheinen verloren zu sein.

An Le Bels Chronik knüpft Froissart an, der hervorragendste Chronist und zugleich einer der liebenswürdigken Dichter des 14. Jahrhunderts (f. die Abbildung S. 249). Er wurde gegen Ende 1338 als Sohn eines Bürgers zu Balenciennes geboren, las in seiner Jugend mit Vorliebe Abenteuerromane und wurde Geistlicher. 1361 begab er sich nach London, um der Königin Philippa vom Hennegau, einer Nichte von Jean Le Bels Beschüßer, eines seiner Gedichte zu überreichen. Dieses Gedicht in kurzen Reimpaaren, von dem uns nur ein Bruchstück erhalten ist, handelte von den Ereignissen seiner Schlacht bei Poitiers und darf als erster Entwurf seiner später in Prosa abgesaßten Chronik gelten. Philippa stellte ihn als Sekretär an, gab ihm den Auftrag, seine Chronik zu schreiben, und ließ ihn für diese

### Übertragung des umstehenden Tertes.

Cy commence la tierce partie des Croniques sire Jehan Froissart, qui contiennent les nouuelles guerres de France, d'Angleterre, d'Espaigne, de Portingal, de Naples et de Romme. Et premierement parle [...]

[....] fresches si nouuelles et si enclines a ma plaisance que pour ce les ay mises arriere. Mais pour tant ne seiournoient pas les vaillans hommes, quy se desiroient a auanchier ens ou roiaulme de Castille et de [....]

Die Worte auf der von einem Knappen gehaltenen fahne rechts oben sind Antons Devise: Nul ne s'y frotte (Keiner wagt sich an ihn heran). Hier beginnt der dritte Teil der Chronik des Herrn Jehan froissart, welche die jüngstvergangenen Kriege in frankreich, England, Spanien, Portugal, Neapel und Rom umfaßt. Und zuerst handelt sie davon [....]

[Ich habe wegen der Kriege in flandern, die geraume Zeit dauerten, lange unterlassen, von den Angelegenheiten der fernen Grenzländer zu handeln; allein deren nähere Angelegenheiten sind mir gegenwärtig sol frisch [im Gedächtnis], so neu und so ganz nach dem Sinn gediehen, daß ich jene deshalb zurückgestellt habe. Aber doch seierten die tapfern Männer nicht, die sich auszuzeichnen wünschten, in den Königreichen Kastilien und [Portugal...]



Te rome/ (++ premierement ple

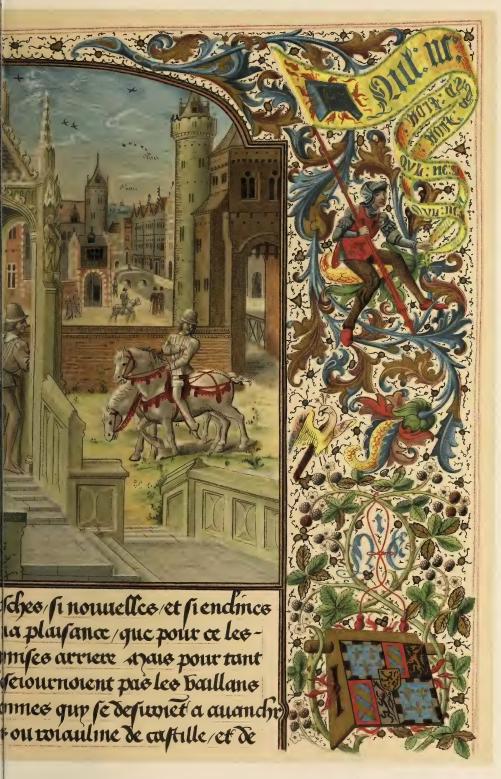

n Hofe zu Foix.



von 1365 an mehrere Reisen machen, auf deren einer er vielleicht 1368 bei der Hochzeit des Herzogs Lionel von Clarence mit einer Tochter Galeazzo Viscontis in Mailand mit Petrarca und Chaucer zusammengetroffen ist. Durch den Tod der Königin (15. August 1369), den er wiederholt aufs innigste beklagt, wurde Froissart brotlos. Er hielt sich eine Zeitlang in Valensciennes auf, wo er sich in die Gilde der couletiers eintragen ließ und auch wirklich einen Kleidershandel betrieb, aber schon 1370 fand er eine neue Beschüßerin in Jeanne von Brabant, die als Witwe von Philippas Bruder den Sohn König Johanns von Böhmen, Wenzel von Luremburg, geheiratet hatte, einen Freund der Dichter, der an seinem Hof auch Machaut und Deschamps glänzend aufgenommen hatte. Zugleich hatte nach Philippas Tod ihr Schwager Robert von Namur den Auftrag erneut, die Chronik abzusassischen, und ferner hatte Froissart auf

dem Schlosse Beaumont die Bekanntschaft Guis II. von Blois (aus dem Hause Châtillon) gemacht, eines Vetters der Philippa, der sich mit der Nichte Koberts von Namur verlobt hatte. Dieser mächtige Fürst veranlaßte ihn, seine Chroenik fortzuführen und dem ersten Buche, das im Anfange durchaus auf Le Bel beruhte und Robert gewidmet war, drei weitere folgen zu lassen, deren Inhalt von 1377 die 1400 reicht. Ihm oder Wenzel verdankte Froissart auch 1373 die Ernennung zum Pfarrer von Lestines (jetzt les Estinnes aux Mont) bei Binche.

Da Froissart aber das erste Buch seines Werkes sowohl seiner eigenen Auffassung entsprechend als der des Robert von Namur vom antifranzösischen Standpunkt aus geschrieben hatte, machte er sich 1376 daran, es im Sinne des ganz auf französischer Seite stehenden Gui von Blois umzugestalten. Daneben war er mit Gedichten beschäftigt, an denen Herzog Wenzel



Froissart. Nach einem Bild in der Bibliothek zu Arras, wiedergegeben in der Froissart=Ausgabe von Kervyn de Lettenhove, Brüssel 1870. Bgl. Text S. 248.

lebhaftes Interesse nahm, und mit dem langen Versroman "Meliador", der aber noch nicht abgeschlossen war, als der Herzog am Aussatz starb (7. Dezember 1383). Um diese Zeit ernannte Gui den Chronisten zu seinem Kaplan sowie zum Kanonikus von Chimah, und Froissart arbeitete an der Chronik weiter, deren zweites Buch er von 1386 bis 1388 schrieb. Da er jedoch das Bedürfnis empfand, über die Vorgänge in Südsrankreich und Spanien einige Augenzeugen zu vernehmen, reiste er im Herbste 1388 nach Orthez an den Hof des Grafen Gaston III. Phödus von Foix, wo er zehn Wochen verweilte (s. die beigeheftete fardige Tasel "Froissarts Ankunst am Hofe zu Foix"). Der Graf, der als junger Mann 1358 in Preußen gegen die heidnischen Litauer gestritten hatte und ein leidenschaftlicher Jäger war, dem wir auch ein französisches Buch über die Jagd verdanken, verbrachte die Tage, an denen er nicht jagte, im Bett, um dann die Nacht zum Tage zu machen. Froissart mußte sich täglich um Mitternacht bei ihm einstellen und ihm aus dem "Meliador" vorlesen.

Im März 1389 verließ der Dichter den Hof zu Orthez und begab sich wieder auf Reisen, bis er im Herbste seinen Wohnsitz in seiner Heimat Valenciennes aufschlug, wo er

1390 das dritte Buch seiner Chronik redigierte. Dort trat Guillaume von Ostrevant, der Gouverneur des Hennegaus, mit ihm in Verbindung, und da dieser als Schwiegersohn des Herzogs von Burgund dessen politische Ansichten teilte, geriet auch Froissart, der jetzt am vierten Buche seiner Chronik arbeitete, mehr und mehr auf den durgundischen Standpunkt. Um alte Erinnerungen aufzusrischen, entschloß er sich im Juli 1394 zu einem Besuche Englands. Er überreichte König Richard II. einen schön gedundenen und mit Miniaturen geschmückten Band seiner Jugendgedichte (s. die Abbildung S. 251), fühlte sich aber unter den veränderten Verhältnissen nicht wohl und kehrte bald wieder zurück. Von dem ersten Buche seiner Chronik hat er dann noch eine dritte Redaktion angesertigt, hauptssächlich um die Stellen, die er aus Jean Le Bel wörtlich herübergenommen hatte, auszumerzen und dassür manche Angaben über seine eigene Person, über Ereignisse aus dem Jahre 1401 usw. einzuschalten. Er starb im Jahre 1411.

Die Gedichte Froissarts, dessen bedeutende Chronik uns nochmals mit ihm beschäftigen wird, haben eine leichte, anziehende Art, wenn sie ihn auch nicht ganz so hoch stellen wie Machaut oder Deschamps. Es sind Balladen, Rondeaus, Lais und Virelais, die damals unvermeidlichen Formen, daneben Pastourellen mit freundlichen Schilderungen des Dorflebens und längere erzählende Gedichte in kurzen Reimpaaren, in die da und dort lyrische Gedichte eingelegt sind.

Driginell ist das "Uhrwerk der Minne" (Orloge amoureus, in paarweise gereimten Zehnsilblern), worin das liebende Herz mit einem Uhrwerke verglichen wird: das Mutterrad des Getriebes ist die Sehnssucht; es wird in Bewegung gesetzt durch das Blei Schönheit und das Seil Gefallen. In formeller Hinstigt zu beachten, daß im "Orloge amoureus" die überzählige Silbe in der Zäsur (vgl. S. 7) bereits auf den Fall der möglichen Elision (wie heute) beschränkt ist.

In dem "Gedichte vom Gulden" (Dit dau florin, 1389) schildert der Dichter sich selbst als sehr leichtlebig und sorglos. Der Gulden, um den es sich handelt, ist der letzte von einer größeren Summe, die ihm Gaston Phöbus beim Abschied aushändigen ließ.

Froissarts "Paradies der Liebe" (Paradys d'amours), das den Einfluß Machauts zeigt, ist von Chaucer im "Buch der Herzogin" (1370) nachgeahmt worden. Das längste Gedicht Froissarts ist aber der Koman "Meliador, der Kitter mit der goldenen Sonne" (Meliador le chevalier au soleil d'or). Froissart hat ihn später umgearbeitet, sämtliche Gedichte Wenzels eingefügt und die neue Fassung erst nach dem Tode seines Gönners vollendet.

Der Roman spielt in England und Schottland. Eine von mehreren Freiern begehrte Prinzessin verlangt von ihren Bewerbern, daß sie fünf Jahre als sahrende Ritter umherziehen und dann ein Turnier am Hose des Königs Arthur bestehen, dessen Sieger ihre Hand gewinnen soll. Der Sieger ist natürlich Meliador. Die Erzählung ist von unerträglicher Breite, aber dadurch von einigem Wert, daß zuweilen sehr ins einzelne gehende Schilberungen aus dem damaligen Leben eingeflochten sind.

In Froissarts Hauptwerk, der Chronik, ist die Darstellung höchst lebendig und farbenzeich. Für ihn ist der hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England nichts als ein riesiges Turnier, ein Kampsspiel, in dem die Helden beider Länder ihre Kräfte messen. Er beginnt sein Werk mit dem Sate: "Damit die großen Wassentaten, die in den Kriegen zwischen Frankreich und England geschehen sind, in denkwürdiger Weise aufgezeichnet und in immerwährende Erinnerung gebracht werden, so daß sich die Guten daran ein Beispiel nehmen können, will ich mich bemühen, sie in Prosa darzustellen." Dieser Gedanke, eine Unterweisung im ritterlichen Handeln geben zu wollen, tritt im Laufe der Erzählung oft hervor.

Alls Geschichtsquelle ist Froissarts Werk häufig überschätzt worden. In manchen Einzelheiten, besonders in Zahlenangaben, ist es unzuverlässig; dagegen hat es in anderer Beziehung eine hohe Bedeutung: als glänzende Schilderung der letzten Blüte des Rittertums

Froissart. 251

und als getrene Wiedergabe mündlicher Erzählungen von den Ereignissen, wie sie im Munde der Zeitgenossen umgingen. Von Joinville (vgl. S. 233) unterscheidet Froissart zu seinen Ungunsten der schwankende politische Standpunkt; doch ist, wenn man davon absieht, daß er fast immer nur weitererzählt, was ihm berichtet wurde, seine schristskellerische Eigenart der Joinvilles nahe verwandt. Beide sind ganz in den Anschauungen



Froissart bei König Richard II. von England. Nach einer Handschrift bes 14. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris. Bgl. Text & 250.

der Kreise befangen, in denen sie verkehrten, beider Blick reicht nicht weit, erfaßt aber dasür das Naheliegende mit einer Bestimmtheit, daß das Leben ihrer Zeiten mit photographischer Treue vor uns auftaucht. Walter Scotts wirkungsvolle Schilderungen versdanken manche ihrer besten Züge der Benutzung Froissarts. Von einer Fortsetzung der Froissartschen Chronik aus dem 15. Jahrhundert wird später die Rede sein.

Wird von den hervorragenden Namen abgesehen, die bereits genannt wurden, so weist die Literatur dieser Zeit ungeachtet ihres großen Umsanges wenig Bedeutendes auf.

Wegen einiger Werke von besonderer Art, die wir bis jetzt übergangen haben, müssen wir in die erste Hälfte des Jahrhunderts zurückgreifen.

Die Sitte, die Zeitgeschichte in Versen zu behandeln, bestand noch fort, obwohl gerade dieses Gebiet mehr und mehr von der Prosa in Anspruch genommen wurde. Sine auch von Frosssarte Episode aus dem Ariege mit den Engländern behandelt das "Gesdicht vom Kampse der dreißig Engländer gegen dreißig Bretonen" (la Bataille de trente Englois et de trente Bretons), das im Jahre 1350 von einem unbekannten Versasser in Alexandrinerlaissen und im Stile der Chansons de geste geschrieben wurde. Die Taten des Feldherrn Bertrand du Guesclin hat in einer umfangreichen Dichtung gleicher Form Cuvelier wahrscheinlich i. J. 1384 erzählt. Das stillstisch wenig hervorragende Werk ist mehrmals in Prosa aufgelöst worden und hat die Geschichtschreibung der Folgezeit beeinslußt.

Das Volksepos wurde auch im 14. Jahrhundert noch gepflegt, doch war es mehr und mehr zu einer Belustigung des niederen Volkes geworden. Man arbeitete einige der älteren Chansons um, indem man sie erweiterte und verwässerte, den Zehnsilbler durch den einstönigen Alexandriner ersetzte. Auch sind einige Chansons über neue Stoffe hinzugedichtet worden, wie die Geschichte des Hugo Capet, den man für den Sohn eines Metzgers erstärte, und der, indem er sich auf den Thron von Frankreich schwang, die Verbindung des Königtums mit der Bürgerschaft der Städte in seiner Person zum Ausdruck brachte. Der alte "Girart von Koussillon" (vgl. S. 46) wurde mit dem Inhalt eines lateinischen Textes von einem Dichter verquickt, der gegen 1330—34 für den Grafen von Burgund in Reimpaaren aus Alexandrinern schrieb.

Das originellste Werk aus diesem Kreis ist die Chanson von "Baudouin de Sésbourg", einem Helden, hinter dem Shbel einen Teilnehmer des ersten Kreuzzugs suchen wollte. Baudouin ist nach der Chanson der zweite König von Jerusalem. Das Gedicht, das aus Französisch-Flandern stammt, mischt unter die traditionellen Heldentaten Züge einer wirksamen Komik. So schon in der Kolle des sehr galanten, gegen die Priester und die Kirche sehr unehrerbietigen Helden. Ein lustiger Schuhflicker bringt es dis zum König von Bagdad (Kairo). Ein anderer gesangt durch schnödes Geld von Stufe zu Stufe dis auf den Thron, dann freilich an den Galgen. Der Dichter erscheint als Borläufer des Bojardo, indem er mit plumper, aber ergösslicher Komik das Kittertum dem Gelächter preisgibt. Dabei werden bereits Züge aus Marco Polo (vgl. S. 238) verwertet.

Ein umfangreiches erbauliches Werk neben der obenerwähnten moralisierenden Auslegung von Ovids "Metamorphosen", die ein Franziskanermönch, wahrscheinlich aus der Champagne, für die Königin Johanna schrieb (vgl. S. 142), bilden die "Pilgerfahrten" (Pelernages) — bestimmt, der Beliebtheit des Rosenromans dei der Leserwelt Eintrag zu tun —, in deren erstem Teil der Zisterzienser Guillaume de Digulleville (geb. 1295 zu Châlis bei Senlis) die Pilgerfahrt des menschlichen Lebens (um 1331) schilderte, um darauf die der Seele (um 1335) und die Jesu Christi (1358) zu behandeln. Das Werk, dessen erster Abschnitt zwanzig Jahre nach der ersten Niederschrift vom Dichter umgestaltet wurde, hat trop seiner Weitschweisigkeit Verbreitung gefunden, ist noch nach dem Tode des Versassers neu bearbeitet und ins Spanische und Englische frei übertragen worden; Chaucer und Lydgate haben Abschnitte daraus übersetzt. Noch in Bunhans "Pilgrim's Progress" zeigt sich sein Einsluß.

Ein Gegenstand, in dessen wiederholter Behandlung sich das Mittelalter unermüdlich zeigte, war die Satire auf die Frauen. Wir haben schon aus dem 13. Jahrhundert

zahlreiche Dichtungen dieser Art, darunter auch ein lateinisches Gedicht "Lamentationes" (Klagelieder) oder "Liber infortunii" (Buch des Unglücks), dessen Versasser Matheolus, ein Klerifer aus Boulogne-sur-Mer, an der Hand zahlreicher Schwänke und Anekdoten die Sche schmäht, weil er selbst durch seine Verheiratung mit einer Vitwe aller seiner einträgslichen Pfründen verlustig gegangen war. Dieses Verk wurde um die Mitte des 14. Jahr-hunderts von Fean Le Fèvre aus Ressons (Dise) ins Französische überset und sand in dieser Form (mehr als 10000 Verse) so viel Anklang, daß es noch im 15. und 16. Jahr-hundert gedruckt wurde. Später freilich bereute Le Fèvre sein schnöbes Verk und schrieb, um sein Vergehen wieder gutzumachen, den "Rebours de Matheolus" (Gegenteil zum Matheolus, auch "Livre de Liësse", Buch der Fröhlichkeit, genannt).

Bon Weibern sind wir alle kommen, Die Dicken, Dünnen, Bösen, Frommen. Daher ein Mensch, der sie will schelten, Bei jedem für insam muß gelten.

So beginnt er jetzt und geht dann zur Widerlegung des "Matheolus" im einzelnen über, indem er an die Stelle der früheren Schmähungen begeistertes Lob der Frauen treten läßt. Da jedoch dieser Widerruf weit geringere Verbreitung fand als das ältere Werk, so hielt es noch Christine von Pisan (vgl. S. 255) für angezeigt, eine Widerlegung abzusassen; und ebenso glaubte Le Franc (vgl. S. 258) seine Leser ausdrücklich vor dem Werke warnen zu müssen.

Alls ein Nachzügler der anglonormannischen Schriftsteller ist Gower anzusehen, der sittenstrenge (moral) Gower, wie ihn sein Freund Chaucer nannte. In die ersten Jahre seiner schriftstellerischen Tätigkeit (1376—79) gehört der "Miroir de l'omme" (Spiegel des Menschen), von dem uns der größte Teil in einer einzigen, kürzlich entdeckten Handschrift erhalten ist.

Es ist ein Lehrgedicht, das von den Tugenden und Lastern handelt, die Fehler der einzelnen Stände aufzählt und dem sündhaften Menschen den Weg zeigen will, auf dem er zu Gott zurücklehren könne. Gower weist jedem Laster fünf Töchter, d. h. Fehler, die daraus entspringen, zu; nur bei der Wollust hat er nicht alle Töchter aufsühren wollen. Auch Schäden der Kirche deckt er mit krastvollen Worten auf, die man von dem in einer späteren Schrift so orthodozen Lollardenseind kaum erwarten sollte. Er stellt die Kardinäle den Pharisäern und Schriftgelehrten gleich. Der Schlüssel, der das himmelreich aufschließen soll, wird von Petri Nachsolgern nur zum Einschließen ihrer Gelder benutzt. Simonie und Habsucht triumphieren überall, und all dies führt Gower, gleich Dante, auf die weltliche Herrschaft der Päpste zurück.

Es muß als eine Geschmacklosigkeit bezeichnet werden, daß Gower ein mehr als 30000 Achtsilbler umfassendes Gedicht in der Elinandstrophe (vgl. S. 163) geschrieben hat. Ebenso spricht es nicht für seinen Gedankenreichtum, daß er eine Anzahl eingelegter Erzählungen und auch sonst noch ganze Abschnitte später in andere Werke aufgenommen hat.

Seine 72 französischen Balladen hat Gower wahrscheinlich sämtlich im Alter geschrieben. Achtzehn davon vereinigen sich zu einem Lehrgedicht über die She ("Ehestandsbuch"), das wohl erst nach Gowers eigener Verheiratung (1397) entstanden ist, und 52 sind Minnelieder oder geben Besehrungen über die Minne ("Minnebuch"). Alle zusammen bisden ein Buch, das Gower Heinrich IV. widmete, den er auch bei seiner Thronbesteigung in zwei Balladen begrüßte. Daß er die französische Sprache wählte, geschah wohl mit Kücksicht auf den Aufenthalt Heinrichs am französischen Hose, den er als Verbannter ausgesucht hatte.

Gowers Französisch zeigt mannigsache Anglonormannismen, auch englische Einflüsse auf dem Gebiete der Syntax, doch ist es im ganzen besser als das Französisch der meisten seiner Landsleute. Die Balladen sind dreistrophig — nur eine ist länger — und bis auf sechs mit einem Refrain versehen. Im "Chestandsbuch" sehlt das Geleit, im "Minnebuch" ist es mit einer einzigen Ausnahme vorhanden.

#### 2. Die burgundische Dichtergruppe.

Den vorherrschenden Charakter der französischen Literatur im 15. Jahrhundert hat die burgundische oder pedantische Schule bestimmt. Als König Johann 1363, einer ver-



Überseher und Schreiber am burgunbischen Hofe. Nach einer Handschrift aus ber zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in der Arsenalbibliothek zu Paris. Bgl. Text S. 255. hänanisvollen folgend, Burgund in der Weise mit der Krone vereinigte, daß er es seinem jüngsten Sohne Philipp dem Kühnen zu Lehen gab. ahnte er nicht, wie sehr er seinem Hause damit schaden sollte. Philipp (1363—1404) heiratete Margarete von Flan= dern, und nach deren Tode (1405) fiel ihr gesegnetes Land mit seinen reichen Städten an Philipps Sohn Johann ohne Furcht. Als dieser die von ihm ver= anlaßte Ermordung Ludwigs von Orleans 1419 unter dem rächen= den Stahle mit dem Tode gebüßt hatte, fand er Verteidiger in einem lateinischen Werke des Jean Le Betit, von dem auch französische Gedichte erhalten sind, und in dem französischen Ge= bichte "Le Pastoralet" (Hirtenbüchlein), wor= in ein Schriftsteller, der sich Bucarius nennt, mit Verwertung italie= nischer Vorbilder die Länder als Weiden, die

maßgebenden Personen als Hirten darstellt. Fohanns Sohn Philipp der Gute (1419—67) schloß sich eine Zeitlang an England an, versöhnte sich aber 1435 mit Frankreich und hatte zum Nachfolger den Grafen von Charolais, Karl den Kühnen, der 1477 den tapferen Schweizern unterlag.

#### Übertragung bes umstehenden Tertes.

et met l'une des parties dedens le calice et les deux autres tient dessus. Ce signiffie que la personne du père et celle du sainct esperit si demourerent ou ciel, et dieu en la personne du filz vint boire le calice de noz pechiez pour nostre sauuement, ia soit ce que la vertu des trois soit en chascune et ces trois en vn et vn en trois. Le prestre prent la paix, et puis est portee par toute l'eglise a tous ceulx qui la veulent prendre; mais nul ne la doit prendre qui est en pechié mortel. Et quiconques la prent sans pechié mortel: il rechoit nostre seigneur espirituelement et si a participation en tous les bienfais de saincte eglise. § Après commence le prestre l'oroison priant pour nous tous ensemble. Et nous mesmes deuons aorer et priër nostre seigneur, qu'il nous doinst participation ou sainct seruice qui est fait et qu'il nous doinst en tele manière garder sa foy: que nous puissons estre colloquiez [lies: colloquez] en sa parmanable compaignie. Amen.

§ Primum opus impressum per Colardum Mansion Brugis. Laudetur omnipotens.

[Der Priester . . .] und legt den einen Teil in den Kelch und hält die beiden anderen darüber. Das bedeutet, daß die Person des Vaters und die des Beiligen Beiftes im Bimmel blieben und Bott in der Person des Sohnes kam, um den Kelch unserer Sünden zu unserer Erlösung zu trinken, obgleich die Kraft der drei in jedem [Teile] ist und die drei in einem und eins in dreien. Der Priester nimmt das Pacem [das am Schluß der Meffe jedem Unwesenden zum Kuffe gereicht wird, und dann wird es durch die ganze Kirche zu allen denen gebracht, die es nehmen wollen; aber feiner darf es nehmen, der in Todsünde ist. Und jeder, der es ohne Codfünde nimmt, empfängt unferen Berrn geistlich und hat teil an allen Wohltaten der heiligen Kirche. § Darauf beginnt der Priester das Gebet, für uns alle zusammen betend. Und wir felbst follen beten und unseren Berrn bitten, daß er uns am heiligen Dienst, der geschehen ift, Unteil gebe und uns gebe, in folder Weise seinen Blauben zu bewahren, daß wir in feine ewige Bemeinschaft gesetzt werden können. Umen.

§ Erstes von Colard Mansson in Brügge gebrucktes Werk. Gelobt sei der Allmächtige!

et met lune des parties deuns le alice. et les wun autres tient destus. Ce signiffie que la personne du pere et celle du saince esperat si de mourerêt ou ael .et dieu en la personne du filz vint boire le calice de noz pechiez pour nostre saucemet iasoit æ que la Bertu æs trois soit en chasaine et ces trois en un et un en trois Le prestre prent la paix et puis est portee par toute leglife a tous teulo qui la Reulent pren oze mais nul ne la voit prenoze à est en pechie mortel. Et quiconques la prent sans pechie mortel: il rechoit nostre seignair espiratuele. ment et si a participation en tous les Bienfais Te saincte excise Apres commence le prestre fozoison priant pour nous tous ensemble. Et nous mesmes auons aozer et prier nostre sei theur quil nous winst partiapation ou saince seruce qui est fait .et quil nous winst en tele mamere garder sa foy : q nous puissons estre colloges en sa parmanable compaignie. Amon

Mansion, Brugis Lauxtur ommissens

Die letzte Seite des "Jardin de dévotion" (Brügge, vor 1476).

Nach dem Exemplar der Nationalbibliothek zu Paris.

> Mant Je regarde et congnois les oppini ons des Bommes nourris en aucunes fin

guberes histoires de tropes / Et rop et regarde aussi que de Jeelle faire vng ve. cueil Je Indigne ap receu le commande, ment & two noble et two Bukur prince 10 hibipe par la grace faiscur & toutes graces duc de Bourgoingne/de lothrique/de Brabant et de lein Bourch/Conte de flandres. dartois et de lourgoingnes Das latin de Barnau de Bollande de zeelande et de namur/Alar quie du faint empire-Beigneur & frise & saline et de ma Ance / Certen Je treuve affez a penffer: Car & histoires cont vueil recueil frime Cout le monde parle p hurce trans latez du latin en francois moins beaucop que Jenen traite terap / Et aucuns en pa qui saburtent seulement aleurs particuliers hums Dourquop Je craing escripte plus que leurs fluxes ne font mencion / Palais quant Je conficere et poise le tres cremeu command de Jeellm tres redoubte prince qui est aufe de ceste venure no pour corriger les flures ja so lempnellement traflatez Kincois pour augmenter Je me rendrap obaiffant Et au moins mal que Je pour rap ferap trois fluxes qui ime en vng pændront pour nom le recucil te tropemes histoires Du premer hure je traicterap te Taturne et de Jupiter et de laduenemet de tropes et des faiz te verseus. Et & la merueilleuse natinite & ferenlez et de

Die erste Seite des "Recueil des histoires de Troyes" von Raoul le Fèvre (Brügge, gegen 1477).

Nach dem Exemplar der Nationalbibliothek zu Paris.

#### Übertragung des umstehenden Tertes.

Cy commence le volume jntitulé le Recueil des histoires de Troyes, composé par venerable homme Raoul le Feure, prestre, chappellain de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne, en l'an de grace mil. cccc. lxiiii.

Ovant je regarde et congnois les oppinions des hommes nourris en aucunes singulieres histoires de Troyes, et voy et regarde aussi que de jcelle [lies: jcelles] faire vng recueil je indigne av receu le commandement de tres noble et tres vertueux prince Philippe par la grace [du] faiseur de toutes graces duc de Bourgoingne, de Lothrique, de Brabant et de Lembourch, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zeelande et de Namur, marquis du saint empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, certes je treuue assez a pensser: car des histoires dont vueil recueil faire tout le monde parle par liures translatez du Latin en François moins beaucop que je n'en traitteray, et aucuns en y a qui s'ahurtent seulement a leurs particuliers liures, pourquoy je craing escripre plus que leurs liures ne font mencion. Mais quant je considere et poise le tres cremeu command de jcellui tres redoubté prince qui est cause de ceste oeuure, non pour corriger les liures ja solempnellement translatez, ainçois pour augmenter je me rendray obaïssant, et au moins mal que je pourray feray trois liures, qui mis en vng prendront pour nom le Recueil des Troyennes histoires. Ou premier liure je traicteray de Saturne et de Jupiter et de l'aduenement de Troyes et des faiz de Perseus et de la merueilleuse natiuité de Herculez et de [....]

Hier beginnt das Werk, betitelt "Sammlung der Geschichten von Troja", versaßt von dem ehrwürdigen Manne Raoul le Fevre, Priester, Kaplan meines sehr gestrengen Herrn, des Herrn Herzogs Philipp von Burgund, im Jahre der Gnade 1464.

Wenn ich die Meinungen der an einigen besondern Beschichten von Troja genährten Ceute betrachte und fennen lerne und ferner sehe und erwäge, daß ich Unwürdiger den Befehl erhalten habe, aus diesen eine Sammlung zu bilden, von dem sehr edeln und sehr tugendhaften fürsten Dhilipp, durch die Gnade des Wirkers aller Gnaden Herzog von Burgund, Cothringen, Brabant und Limburg, Brafen von flandern, Urtois und Burgund, Pfalzgrafen vom Bennegau, von Bolland, Seeland und Namur, Markgrafen des heiligen Reichs1, Herrn von friesland, Salins und Mecheln, fo finde ich gewiß Grund genug gum Bedenken: denn von den Geschichten, deren Sammlung ich veranstalten will, erwähnt alle Welt nach Büchern, die aus dem Cateinischen ins frangofische übertragen sind, viel weniger, als ich davon behandeln werde, und manche gibt es, die fich lediglich auf ihre eigenen Bücher versteifen, daber ich furcht hege, mehr zu schreiben, als ihre Bücher enthalten. Wenn ich jedoch den sehr gefürchteten Befehl jenes fehr geftrengen fürften betrachte und mage, der die Deranlaffung zu diesem Werke ist, so werde ich mich nicht, um die bereits in würdiger form übersetzten Bücher zu verbeffern, fondern um fie zu ergangen, gehorsam zeigen, und werde, so gut ich es vermag, drei Bücher schreiben, die, zu einem Band vereinigt, "Sammlung der trojanischen Beschichten" beißen sollen. Im ersten Buch werde ich von Saturn und Jupiter handeln und von dem Ursprung Trojas und den Caten des Perfeus und der wunderbaren Geburt des Herkules und von [....]

<sup>1</sup> Des heiligen römischen Reichs.

Alle diese Herzöge hatten literarische und künstlerische Interessen. Streng katholisch, wollten sie den Geist der Areuzzüge wieder ausleben lassen und die Christenheit gegen die Türken ins Feld führen; doch blieben ihre Bemühungen troh des bekannten Fasanengelübdes (1454) ersolglos. An ihrem Hose herrschte eine im Abendlande noch nicht dagewesene Pracht. Auf den Prunkteppichen, die sie als Wandschmuck benuhten, waren oft beliebte Szenen aus literarischen Werken dargestellt, z. B. aus dem "Kosenroman", "Perceval" oder "Kenaut de Montauban", oder Garin der Lothringer auf der Eberjagd. Mit großem Eiser vermehrten die Herzöge auch ihre Bibliothek: sie ließen wissenschaftliche und literarische Werke versassen, übersehungen ansertigen und von älteren französischen Handschriften durch ihre Schönschreiber Kopien herstellen (s. die Abbildung S. 254). Unter diesen Schönschreibern waren die geschicksehen Jean Mielot und David Aubert, die beide auch selbständige Prosawerke versassen und am Hose Philipps des Guten tätig waren. Aubert, der seine Handschriften zu datieren pflegte (zwischen 1458 und 1479), schrieb 1469 für die Bibliothek Antons, Bastards von Burgund, die sich auf dem Schlosse zu Laroche in den Ardennen besand, die prachtvolle Froissartspandschrift, auf deren Besith heute die Stadt Bressau stolz ist (s. die Tasel bei S. 249).

Die Schriftsteller dieses Kreises, die sich recht bezeichnend selbst rhétoriqueurs nannten und Merkur, nicht Apollo, als den Gott der Dichtkunst priesen, sind wegen ihres bombastischschwersälligen Stils bekannt, worin sie den lateinischen Sathau nachahmten. Mit Vorliebe bedienten sie sich der Allegorie, für die sie immer noch den "Rosenroman" als Küstkammer benutzten, wenn sie nicht vorzogen, eigene Ersindungen nach gegebenem Muster zu verwerten. Sinen gewissen Schutz gegen diese Modeströmung scheint die Kenntnis der italienischen Literatur gebildet zu haben; wenigstens haben sich die Dichterin Christine von Pisan, die Tochter eines Italieners, und der Prosaschriftsteller Antoine de la Sale, der sich 1422 und 1425 in Kom aushielt und die Bekanntschaft dortiger Humanisten machte, dis zu einem gewissen Grade von der Manier der Burgunder freizuhalten gewußt.

Die eben genannte Dichterin, Christine von Bisan (geb. 1364; f. Abbildung S. 256), die den allegorischen Zeitgeschmack mit einem Schimmer italienischer Grazie zu verklären wußte, eröffnet die Reihe der von den Herzögen unterstützten und besoldeten Schriftsteller. Sie selbst stammte als Tochter des doctor medicinae Thomas de Pezano aus italienischer Familie, kam aber noch in früher Jugend (1368) nach Frankreich, da ihr Bater Thomas von Rarl V. als Hofastrolog nach Paris berufen wurde. Sie erhielt eine treffliche Schulbildung und lernte sogar Latein, doch nicht Griechisch. Leider starb Karl V. schon 1380, und das Einkommen des Thomas wurde ftark beschnitten. Thomas starb nach einigen Jahren, und bald darauf (1389) verlor Christine auch ihren heißgeliebten Gatten, Estienne du Castel, den sie 1379 geheiratet hatte. Durch allerlei Ränke büßte sie den größten Teil ihres Vermögens ein und geriet in immer bedrängtere Lage. Da zog sie sich in ihr Studierzimmer zuruck, beschäftigte sich mit politischer und Kirchengeschichte und mit lateinischer Literatur und legte sich ganz auf die Schriftstellerei, um durch Dedikation umfangreicher Werke von hochstehenden Gönnern Unterstützung zu erhalten. Sie wurde rasch bekannt. Alls der Graf von Salisburn, der selbst französische Balladen verfaßte, in Paris anwesend war, um für Richard II. um die Hand der Prinzessin Jabella anzuhalten, unterstützte er die bedrängte Dichterin und nahm 1397 ihren dreizehnjährigen Sohn Jean mit nach England: er wollte ihn mit seinem eigenen Sohn erziehen lassen, für den Christine Moralsprüche in Versen schrieb. Später bemühte sich Heinrich IV. ohne Erfolg, die berühmte Dichterin nach England zu ziehen, und auch der Herzog Galeazzo Visconti lud sie vergebens nach Maisand ein: sie blieb in Paris, und ihre Gönner waren Ludwig von Orleans, der Herzog von Berri, und Philipp der Kühne von Burgund. Für Ludwig hatte sie 1387 ihr erstes größeres Werk, die "Hundert Lehren Otheas" (d. h. Minervas, vom griechischen & deá, o Göttin), versaßt, und für Philipp schrieb sie das Leben seines Bruders Karl V., das sie Ende 1405, also erst nach Philipps Tode, abschloß. Auch Philipps Rachfolger Jean belohnte sie für schriftstellerische Leistungen; als er aber 1407 Ludwig von Orleans hatte ermorden lassen, brach die Dichterin ihre Beziehungen zu Burgund ab, um erst nach Jeans Tode (1419) mit dessen Nachfolger aufs neue anzuknüpfen.



Christine von Pisan unterweift ihren Sohn. Nach einer Fanbichrift bes 15. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothet zu Paris. Bgl. Tert S. 255.

Die traurigen Zustände Frankreichs unter Karls VI. Regierung spiegeln sich auch in ihren Dichtungen wider. Sie stand auf der Seite der Orleans, erhielt 1411 auch von Karl VI. eine Unterstützung, scheint aber 1414 in ihrem Gebet an Maria der Dichtkunst entsagt zu haben. 1418 zog sie sich in ein Kloster (wahrscheinlich Poissh) zurück. Dort hat sie nur noch einen Band ihrer Werke für Philipp den Guten zusammen= gestellt und am 31. Juli 1429 der Jungfrau von Orleans einen begeisterten Hymnus gewidmet. Da fie das unglückliche Ende des hochherzigen Mädchens (1431) nicht besungen hat, glaubt man, daß sie vorher gestorben ist.

Die ersten Gedichte Christinens sind bald nach ihrer Verheiratung verfaßt. Sie schildert darin ihr eheliches Glück ebenso rein und

warmherzig, wie sie nach Estiennes Tode den Verlust des Gatten beklagt. Ihre größeren Werke fallen wohl sämtlich in die Zeit von 1399 bis 1413. Ihre Lyrik hat eine rührende Schlichtheit des Ausdrucks. Obwohl sie zu von Geburt Italienerin war, nimmt sie an den Schicksalen Frankeichs lebhaftesten Anteil, beklagt die geistige Umnachtung des Königs (1393), begrüßt Charles d'Albret als Connétable von Frankreich (1402), seiert die sieben Kitter, die bei Montendre gegen sieben Engländer kämpsten (1402), und betrauert den Tod Philipps des Kühnen (1404).

Neben den Gedichten des Eustache Deschamps, den Christine als "seine Schülerin" in einer Epistel (1404) begrüßte, und neben denen Machauts, den sie mehrsach nachgeahmt hat, war von älterer Literatur immer noch der "Rosenroman" das beliebteste Werk. Christine hatte die Kühnheit, 1399 den allgemein geseierten und bewunderten Jean de Meung in ihrer gereimten "Epistel des Liebesgottes" (Epistre au dieu d'amours) anzugreisen und die von ihm geschmähten Frauen in Schuß zu nehmen (vgl. S. 219).

Kupido zieht in seinem Briefe alle Liebenden der Welt zur Rechenschaft über die Beschwerden, die von Damen und Edelfräulein, Bürgerfrauen und Jungfrauen bei ihm eingelaufen sind. Die Frauen,

die sonst in Frankreich so hoch geehrt wurden, werden jest von Knappen, ja von Rittern, zumal in den Schänken, geschmäht. Auch Schriftsteller haben sie in lateinischen und französischen Büchern herabgesetz, und Ovid hat den Männern (in seiner "Ars amandi") eine Strategik in die Hand gegeben, um die an sich schon so schwache Festung des Frauenherzens leicht erstürmen zu können. Und doch sist eine Frau auf dem Himmelskhron, und das Weib wurde nicht wie der Mann aus gemeiner Erde, sondern aus etwas besserem, aus einer Rippe, erschaffen.

Christine rief mit dieser Schrift, die auch (von Hoccleve) ins Englische übersett wurde, einen Federstreit her= vor, an dem sich verschiedene Schriftsteller beteiligten. So trat als Verteidiger des "Rosenromans" Sean de Montreuil auf, der erste französische Humanist, neben ihm sein Freund Gontier Col, Sekretär des Königs Karl VI., denen Christine (1401) in Prosaepisteln antwortete, um schließlich (1402) der Königin Jabeau die Streitschriften zur Abgabe eines Gut= achtens zu überreichen. Auf seiten Christines stand der als Schriftsteller bekannte Guillaume de Tignonville (vgl. S. 247), damals Prévôt (Stadtrichter und Polizeihaupt) von Paris. Auch der große Theolog Gerson wandte sich in einer lateinischen Predigt sowie in einer französischen allegorischen Vision vom Jahre 1402 gegen die Unsittlichkeiten und Schmähungen des allzu beliebten Romans, deffen gute Seiten er anerkennt, den er aber ins Feuer zu werfen rät, damit er nicht noch mehr Unheil anrichte. Derselbe schrieb endlich auch eine lateinische Epistel, in der er Christine in Schutz nimmt und Gontier Cols Bruder Vierre, der nachträglich einen Brief gegen Christine richtete, ernst zurechtweist.

Ihre eigene zarte, idhllische Auffassung der Liebe brachte Christine in der "Schäferin" (La Pastoure, 1403) zur Darstellung, einem Gedicht, in dem sie den Siebensilbler des "Aucassin" (vgl. S. 226) anwendet und auch zuweilen die Anmut der älteren Dichtung erreicht.

Von ihren größeren Werken verdienen drei Dichtungen Erwähnung, die fämtlich in die Form einer Bision einsgekleidet sind und von der Allegorie einen ausgiebigen Gesbrauch machen. Der "Chemin de long estude" (Weg langen Studiums, 1403) ist dem unglücklichen Karl VI. gewidmet und enthält eine Verherrlichung der Sagece (Weisheit, zugleich auch Gelehrsamkeit), die höher stehe als



Martin Le Franc. Nach einer Handsschrift bes 15. Jahrhunderts, in der Arsenalbibliothek zu Paris. Bgl. Text S. 258.

Chevalerie (Ritterlichkeit). Die Dichterin geht von Boëthius' "Consolatio philosophiae" aus und nennt Dant (d. h. Dante) mit Auszeichnung. In Anlage und Form ihrer Dichtung steht sie offenbar unter dessen Einsluß.

Bon der tausendiährigen Almathea wird Christine durch den ganzen bewohnten Erdfreis geführt und nimmt die Gelegenheit wahr, ihre vielseitigen gelehrten Kenntnisse auszukramen. Zuleht gelangen sie auf einer Leiter in ben himmel und wohnen bort bem Streite ber brei Tugenden (Richeco [Reichtum], Chevalerie, Sagece) bei. Chriftine selbst entscheibet sich für die lette der drei und wird beauftragt, Karl VI. als Schiedsrichter anzurufen.

Wenn Christine hier Gelegenheit fand, ihre Gelehrsamkeit auf geographischem Gebiete zu zeigen, die sie zum Teil aus Mandeville (vgl. S. 273) geschöpft hat, so flocht sie in die in sieben Abschnitte eingeteilte "Mutacion de fortune" (Der Wechsel des Glückes), die sie am 1. Januar 1404 Philipp dem Kühnen widmete, ihre historischen Kenntnisse ein.

Die Geschichte der alten Bölker wird von ihr eingehend behandelt; aber auch Ereignisse aus ihrer Zeit, das Leben Dantes, dessen "Göttliche Komödie" sie zitiert, die Ermordung Peters von Lusignan, ben Sturz Richards II. von England, die Geschichte des schwarzen Prinzen, Karls VI. Erkrankung usw., führt sie als Beispiele des Glückswandels an, und gleich im Anfange gibt sie eine aussührliche allegorische Erzählung ihres eigenen Lebens. Nach dem Tode ihres Gatten wurde sie in einen Mann verwandelt, b. h. sie mußte selbständig für ihre Familie sorgen und verzichtete auf alle Huldigungen der Männerwelt. Dann schilbert sie das teils mit allegorischen Gestalten, teils mit historischen Personen bevölkeite Schloß der Fortuna und die in dem Saale des Schlosses angebrachten, die Wissenschaften allegorisch darstellenden Wandgemälde. Endlich folgt der erwähnte Abrif der alten Geschichte.

Nur ein Abschnitt dieses Werkes ist in Brosa abgefaßt, weil die Dichterin an einem Fieber erkrankt war und zur poetischen Ausgestaltung ihrer Gedanken nicht die Kraft besaß. Die "Vision" (Vision, 1405) dagegen ist gang in Prosa geschrieben.

Das erste Buch, welches das Chaos als ein ungeheures Ungetum schildert, das von Imaginacion (Phantafie) gefüttert wird und die Dichterin verschluckt, behandelt eine Reihe verschiedenartiger Fragen selbst in chaotischer Buntheit. Das zweite schilbert die Wirkungen der öffentlichen Meinung (Oppinion) erst in der Universität Paris, dann in der übrigen Welt. Im dritten klagt die Dichterin ihre Leiden der Philosophie und erhält von dieser Tröstung und weise Regeln.

Bon Christinens übrigen Brosawerken seien außer der schon erwähnten Lebensbeschreibung Karls V. die auf Frontin und Vegetius (in Vingnais Übersetung) beruhenden "Faits d'armes et de chevalerie" (Taten der Waffen und des Rittertums) erwähnt, die freilich zuweilen den weiblichen Autor verraten. Politischen Inhalts sind ein Brief an die Königin Nabella (1405), die hauptsächlich an den Herzog von Berri gerichteten "Lamentations sur les maux de la guerre civile" (Klagen über die Leiden des Bürgerfriegs, 1410) und das dem bald nachher verstorbenen Dauphin gewidmete "Livre de la paix" (Buch vom Frieden, 1413), worin die Dichterin ein aristokratisches Regiment befürwortet, die Ausschreitungen der Demokratie verdammt, jedoch den Regenten Milde empfiehlt. In allen diesen Schriften beklagt Christine, deren Werke im 15. und 16. Jahrhundert wiederholt gedruckt wurden, die innere Zerrissenheit Frankreichs und beschwört die einflußreichen Versonen eindringlich, dem unglücklichen Lande den Frieden endlich wiederzugeben.

Ein Bundesgenosse Christinens in der Verteidigung der Frauen war Martin Le Franc (s. die Abbildung S. 257), geboren um 1410 in der Grafschaft Aumale. Er war seit 1442 Prévôt (richterlicher Beamter) der Kirche von Laufanne und starb 1461 als reichdotierter päpstlicher Protonotar und Abt von Novalese. Sein "Champion des dames" (Vorkämpser der Damen) ist in achtzeiligen dreireimigen Strophen, der beliebtesten Balladenstrophe des 14. und 15. Sahrhunderts, gedichtet und wurde 1442 dem galanten Philipp dem Guten gewidmet. Den größten Teil der 24000 Verse umfaßt der Disput, in welchem der Champion des dames, Franc Louloir (Edler Wille), den Feind der Frauen, Malebouche (Verleumdung), glänzend besiegt. Zahlreiche Erzählungen aus Geschichte und Sage sind eingeflochten.

Obwohl Martin Dantes "Hölle" kennt, hat er doch nicht gelernt, die blutlosen Abstraktionen durch lebendige, plastische Gestalten zu ersetzen. Er ist indessen ein Mann von objektivem Denken, ein Gegner des Hexenglaubens und der Sterndeuterei, mutig genug, um auch Hochstehenden die Wahrheit zu sagen, dabei ein Anhänger von Kirchenresormen. Er wohnte dem



Georges Chaftellain und Karl ber Kühne. Rach einer Sanbichrift bes 15. Jahrhunderts, in ber Nationalbibliothet zu Paris. Chaftellain fteht, mit einem Buch in der Hand, als erster in der Männergruppe rechts. Bgl. Tert & 260.

Baseler Konzise bis zulett bei und verteidigte es gegen die päpstlichen Angriffe. Bei all seiner patriotischen Gesinnung erhebt er sich doch auf einen kosmopolitischen Standpunkt.

Helden Fortugiese Basque de Lucene an den Burgundischen Hotzen Für Karl ben Kühnen, der sich Allerander den Großen zurück und mößen Gelenander bei Berden der Berden ben Fran Bauquelin, der in Mond lebte (gest. 1452), in Prosa umgegossen, so der "Girard de Roussillon" (1447, vgl. S. 252) und die "Belle Héldene" (Schöne Helena, 1448). Angezogen durch Philipps Gattin Jabella von Portugal, war der Portugiese Basque de Lucene an den burgundischen Hof gekommen. Für Karl den Kühnen, der sich Alexander den Großen zum Vorbild erwählt hatte, übertrug er 1466

den "Merander" des Curtius Rufus und 1470 die "Chropädie" des Xenophon (nach der lateinischen Übersetzung des Poggio), später (1485) für Karl VIII. Cäfar.

Alls Hauptvertreter des volltönenden Stils der burgundischen Schule am Hofe Philipps und Karls sind Georges Chastellain (gest. 1474), Molinet (gest. 1507) und Dlivier de la Marche anzusehen. Der erste, der aus der Familie der Tollin, der Burggrafen von Aelst, stammte und daher französisch Chastellain (d. h. Burggraf) hieß, wird von den Zeitgenoffen gewöhnlich schlechtweg Georges genannt. Nach längerem Aufenthalt in Frankreich. wo er in Rarl von Orleans einen Freund und Gönner fand (f. die Abbildung S. 259), reifte er in Stalien, Spanien und England umher, was ihm den Beinamen des Abenteurers (l'Adventureux) eintrug. 1445 trat er in den Dienst Philipps, der ihn öfter mit diplomatischen Missionen betraute und etwa 1455 zum indiciaire, d. h. Historiographen, ernannte. Als solcher schrieb er eine bedeutende Chronik, die bis 1474 reicht, in dem uns erhaltenen Terte aber starke Lücken aufweist. Seine Gedichte zeigen den prunkenden, schwerfälligen, mit Allegorien verbrämten Stil der Zeit. Jean Molinet nennt sich selbst einen Schüler Chastellains, dessen Chronik er fortsetzte (1474—1504). Er hat den "Rosenroman" (vgl. S. 216) in Prosa aufgelöst mit moralischen Auslegungen und eine Poetik verfaßt, die vom Zeitgeschmack beherrscht ist. Auch hat er selbst als Dichter, wenn man ihn so nennen kann, die Reimkünsteleien und geschraubten Wortspiele auf die Spike getrieben.

In seinem Gebet an die heilige Anna (Oraison de sainte Anne) sagt er:

"Ton nom est Anne, et en Latin Anna. Dieu tout-puissant, qui justement t'anna, Veult qu'a l'anne tu soies comparee:

Quatre quartiers une tres-juste anne a, Quatre lettres en ton nom amena." uiw.

"Dein Rame ist Anne und auf Lateinisch Anna. Der allmächtige Gott, der dir das rechte Maß gab, will, daß du der Elle (anne, jest aune) gleichst: vier Viertel hat eine richtige Elle, vier Buchstaben vereinigte er in beinem Namen."

Olivier de la Marche (geb. 1425 zu Villegaudin in Burgund) stammte aus einer adligen Familie und kam als Bage an den Hof Philipps des Guten. Dort rückte er bald zu höheren Würden auf und trat noch vor der Thronbesteigung Karls des Kühnen in dessen Dienst. Auch während der Regierung Karls erfreute er sich als dessen Kammerherr sowie als Kapitän der Garde des Vertrauens seines Herzogs und wurde mehrsach mit wichtigen diplomatischen Austrägen nach England und Frankreich geschickt. Außerdem hatte er bei den glänzenden Hoffesten mit Chastellain die dramatischen Aufführungen zu leiten. An dem Tage von Nanch, an welchem den übermütigen Herzog sein Schickfal ereilte, wurde Olivier von den Schweizern gefangen und nur gegen hohes Lösegeld freigegeben. Er widmete seine Dienste von nun an Maria von Burgund und Kaiser Maximilian, bis er sich endlich nach Mecheln zurückzog. Gestorben ist er im Jahre 1502 in Brüssel.

Die Treue gegen das burgundische Herrscherhaus geht als Grundton durch Oliviers fämtliche Schriften. Ohne die glänzenden Gaben eines Communes (vgl. S. 271) zu besitzen, und ohne sich wie dieser über die Anschauungen seiner Zeit zu erheben, hat er doch diesen ansprechenden Charakterzug unwandelbarer Treue vor seinem berühmteren Kunstgenossen voraus. Seine Schilberungen von Turnieren, Waffengängen (pas d'armes) und Festen, wobei er so gern verweilt, versetzen uns lebhaft in jene Zeit der verschwenderischen Pracht, der schwerfälligen Eleganz und jener Mischung von Allegorie und Realistik, die uns heute so wunderlich vorkommt. Wie die Poesie damals nur eine seltsam verschnörkelte Prosa war, so hatte auch das Rittertum nur noch seine äußeren Formen bewahrt, seine innere Bedeutung

dagegen längst eingebüßt, wie die Vernichtung des stolzen Herzogs durch die tapferen Schweizer jedem vor Augen führte. Das 1470 verfaßte erste Buch von Oliviers Memoiren behandelt die Zeit von 1435 bis 1467. Das zweite ist nur eine Aneinanderreihung zusammenshangloser Notizen, wie sie Olivier während der Regierung Karls des Kühnen in sein Tagebuch eingetragen hatte, noch dazu in bezug auf Namen und Daten nicht immer ganz zuberslässig. Er übergeht einiges mit Stillschweigen, was nicht zum Vorteil seines Herzogs gewesen wäre, fälscht jedoch sonst nie die historische Wahrheit zugunsten seines Herrn. Für unsere Kenntnis des burgundischen Heerwesens ist er die beste Duelle.

Nachträglich widmete er um 1490 seine Memoiren dem jugendlichen Philipp dem Schönen, dessen Erziehung ihm anvertraut worden war. Ferner richtete er 1491 eine politische Schrift an Kaiser Maximilian und begrüßte noch 1501 den späteren Kaiser Karl V. in einer Dichtung, in der sieden gabenspendende Feen auftreten. Das wichtigste seiner poetischen Werke ist aber der "Chevalier delidere" (Der besonnene Kitter, 1483), ein Lehrgedicht, das in allegorischer Einkleidung in 248 Strophen Betrachtungen über das Alter und den Tod anstellt. Olivier läßt hier zahlreiche Personen, die er gekannt, und die der Tod hinweggerafst hatte, austreten, darunter die Herzöge Philipp und Karl, deren er mit großer Dankbarkeit gedenkt. Dante scheint er nicht gekannt zu haben.

Auch der bedeutendste französische Prosaiker des 15. Jahrhunderts gehörte dem burgundischen Kreise an: Antoine de la Sale, der seinen Stil an italienischen Schriftstellern gebildet hatte, dem aber die Gabe feiner Lebensbeobachtung und humorvoller Frische schon von Haus aus eigen gewesen sein muß. Er wurde 1388 in der Provence (wahrscheinlich in der Nähe von Arles) geboren, wohin italienischer Einfluß ja in ganz Frankreich am leichtesten dringen konnte, und später reiste er selbst zweimal nach Rom. Als Erzieher Jeans von Anjou, des ältesten Sohnes König Renés von der Provence, widmete er seine erste Schrift seinem hohen Zögling: "La Salade" (Der Salat, zwischen 1437 und 1442). Im Jahre 1448 wurde er vom Connétable Ludwig von Luxemburg, Grafen von St. Pol, als Erzieher seiner drei Söhne angestellt und widmete dem neuen Herrn das Werk "La Sale" (Der Saal, zugleich Anspielung an seinen eigenen Namen), das er 1451 auf dem Schlosse Le Chasteller an der Dise vollendete, und in dem sich auch ein Abschnitt über die Freuden der Ehe findet (Antoine war verheiratet), der Anlaß gegeben hat, ihm die "Fünfzehn Chefreuden" (vgl. S. 262) zuzuschreiben. 1458 trat er in den Hofdienst Philipps des Guten, der ihn etwas später in Genappe bei Brüssel, wo sich Ludwig (XI.) 1457—61 in einem außerlesenen Kreis aufhielt, zu seinem premier maistre d'hostel (ersten Haushofmeister) ernannte. Hier vollendete Antoine 1456 den Roman "Le Petit Jehan de Saintré" (Der kleine Jehan de Saintré), den er ebenfalls Jean von Anjou widmete, und von dem uns die Handschrift des Dichters erhalten ist.

Der Helb war eine historische Person (gest. 1368) und, wie und Froissart erzählt, 1356 bei Poitiers mit König Johann in die Gesangenschaft der Engländer geraten. Das Werk soll einen Spiegel des ritterlichen Lebens abgeben. Die historischen Verhältnisse sind darin mit großer Freiheit behandelt. Die vom Helben verehrte Dame hat eine Liebschaft mit dem Abt eines Klosters, wodurch jener lächerlich erscheint.

In dem Kreise zu Genappe sind auch die schlüpfrigen, aber gewandt erzählten "Cent nouvelles nouvelles" (Hundert neue Novellen) entstanden, eine in der Darstellung dem "Decamerone" nachgeahmte, im Stoff von ihm unabhängige Novellensammlung, die indessen einiges aus Poggio und Sacchetti geschöpft hat. Als Erzähler treten darin auf Monseigneur, d. h. Philipp der Gute, dem das Werk gewidmet wurde, der Herzog (der spätere Karl der Kühne), der Dauphin Ludwig (XI.), Jacques von Luxemburg und La Sale selbst. Daß letzterer der Berfasser ist, wird von manchen bestritten. Er schloß das Werk nach 1461 ab und lebte noch 1469.

Eine wahre Perle köstlichen Humors sind die "Fünfzehn Chefreuden" (Les Quinze joyes de mariage), wohl die beste Satire auf die Ehe, die je geschrieben worden ist. Der Versasser, ein Geistlicher, redet von sich nur in dunklen Andeutungen, das angehängte Rätsel über seinen Namen ist nicht sicher gelöst. Die fünfzehn Auftritte aus dem ehelichen Leben, die geschildert werden, enthalten so viele allgemeinmenschliche Züge, daß die Schrift zu den wenigen Büchern gehört, die nie veralten werden. "Und so sitzt der Arme nun in der Fischeruse, wird ewig darin schnachten und seine Tage elendiglich beschließen", sautet der Refrain, der am Schluß einer jeden "Freude" wiederkehrt. Das Werk muß vor den "Cent nouvelles nouvelles" versast worden sein, denn es wird in diesen unter älteren Werken (histoires anciennes) genannt. Daß es von Anton herrührt, ist daher in Abrede zu stellen.

Einen "Recueil des Histoires de Troie" (Sammlung der Geschichten von Troja) schrieb 1464 Philipps Kaplan Kavul Le Fèvre mit Benutung von Boccaccios "Genealogia deorum" sowie des lateinischen Trojaromans von Guido von Colonna (vgl. S. 130). Dieses Werk wurde auf Veranlassung Margaretens, der Gattin Karls des Kühnen, von Colard Mansion gedruckt und ist eins der ältesten gedruckten Bücher in französischer Sprache (s. die Tasel "Die beiden ältesten französischen Drucke" bei S. 255). Die englische Übersetzung, die unter dem Titel "Recuyell of the histories of Troy" (Köln 1474) erschien, ist das erste in englischer Sprache gedruckte Buch. Kaoul versaste mit Beziehung auf den 1429 gestisteten Orden vom goldenen Vlies auch einen "Jason", den wir im Text von Kaouls Hand besiehen (s. die beigeheftete farbige Tasel "Raoul Le Fèvre überreicht Philipp dem Guten seinen "Jason").

Der hier erwähnte Druck des "Recueil", gegen 1477 in Brügge von Colard Mansion gedruckt, ist nur um wenige Jahre jünger als der älteste Druck in französischer Sprache übershaupt. Dieser, der "Jardin de dévotion" (Garten der Frömmigkeit, s. die Tasel bei S. 255), wird von Mansion ausdrücklich der erste Druck seiner Presse genannt. Das älteste französische Buch, das in Frankreich selbst erschien, ist entweder das Neue Testament (Lyon, ohne Jahr bei R. Buyer) oder die Chronik von Saint-Denis (vgl. S. 233, Paris, 15. Januar 1477, bei P. Bonhomme). Nur wenige Jahrzehnte, und die alte Schreibstube des Mittelalters war außer Betrieb. Die neue Kunst, die das "Buch" auch dem Unbemittelten zugänglich machte, strahlte das Licht der Bildung in die fernsten Winkel und förderte, erleichterte, beslügelte den Gedankenaustausch in einer Weise, wie es sich das Mittelalter nicht hatte träumen lassen.

#### 3. Die Dichtung des 15. Jahrhunderts im Königreich Frankreich.

Als der geseiertste Dichter und Prosaiker zugleich war im 15. Jahrhundert in Frankreich Alain Chartier angesehen. Seine Werke wurden am meisten gelesen, am meisten bewundert und am meisten nachgeahmt. Er war von schwächlichem Körper und, wie Machaut und Deschamps, sehr häßlich. Um 1385 in Baheur geboren, studierte er in Paris und trat dann in den Dienst des Dauphins Karl (VII.). Ende 1424 und Anfang 1425 hatte er bei dem Kaiser Sigismund eine diplomatische Sendung zu erfüllen, und 1428 wurde er nach Schottland geschickt, um über die Verlobung des damals fünsjährigen Ludwig (XI.) mit der dreijährigen Margarete zu unterhandeln. Die Geschichte von dem Kusse, den ihm Margarete bei Hose gegeben haben soll (nach Guillaume Bouchet), ist wohl erfunden. Sein Tod scheint zwischen 1430 und 1440 eingetreten zu sein.

# Raoul le Févre überreicht Philipp dem Guten feinen "Jafan"

Program of listone de laser extraite de plasears flures et plasears flures et plasears flures et plasears proces libelas, escrita place de dieu du de dieu du de dieu du de dieu du de listone et de instruct et dieu du de listone et de instruct et dieu de listone et de instruct et de listone et de instruct et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et de listone et d

Deiwort der Geschichte Jahons aus mehreren Bübern gezogen und dem edeln und gestrengen Hürse a Stälipp überreicht, von Gottes Guaden Dasse von Surgund und von Brabant niw. TO THE SOUTH CHANGE WE SEE SOME IN 181 July Registers Court & Court I.

an all Jacport von Lurem urg und La Zale felbje. Daß ierierer der Ber-Des com Berle tollingen jumor fino de "Totalfebn Ebefreuden" II.-s Quiosto the state of the state of the one go population in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the and the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the na nam gelöst. Die fünfzehn Auftritte aus dem ehelichen Leben, biele allgemeinmenigniche Buge, daß die Schrift zu ben ve ce und beraiten werden "Und jo jig: der Arme nun in der Gilch-- - Land Bern Bern Bern Beite Buge elendiglich befalleffen", foutet der Refraln, and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th mann vorden fant, wenn er wird in a mater alteren Berfen ihrstoffen mos) genannt. Daß es von Anton herrühet, ist baver in Abrede zu stellen.

## tin den Ravul le Febre überreicht Philipp dem Guten seinen "Jason".

and the supplies of the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplies the supplie Have the same troy" such 1478; equater, its oas exitent enabliable

pluseurs liures et presentee a noble et Buchern gezogen und dem edeln und gestrengen redouté prince Phelipe, par la grace de fürsten Phisipp überreicht, von Gottes Guaden dieu duc de Bourgoingne et de Brabant el ca. Gerzog von Burgund und von Brabant usw.

Proheme de l'istoire de Iason extraite de l' Dormort der Geschichte Jasons, aus mehreren

mu wenige Jahre junger als vir dileste I r "Jardin de dévotion" (Garien der Frömmigfeit, j. die Tafel bei S. 255), and the state of the entire of the New Tellament (Line), which page in - - 233, Paris, Lo. Bantat 1477, bei Nar wenige Sahrzehnte, und die alte Schreibstube des Mittelalters war ie neue Kunst, die das "Ruch" auch dem Unbemittelten zugänglich machte, Bilbung in die fernsten Gaale und forberte, erleugierie, beflügelie beit h in einer Weise, wie es sich das Mittelalter nicht hatte träumen lassen.

#### - I - Thomas bes 15. Jahrhanderts im Monigraich Frankreich.

and the Carlos and Projecter sugistion was an Sont universal Francisco n. Seine Werke wurden am meisten gelesen, am meisten bewun to one are not a country of man con fabrogastictem corper and, wie Machaut and 1 (VII.). Ende 1424 und Anfang 1425 hatte er bei dem Kaiser - 10 110 11010 - c Sendung zu erfüllen, und 1428 wurde er nach Schottland made to the fiber to Becoming to and funfalpigen Pitowig (XI.) intrincipality Tiorgarete que miterhandeen. Die Weignante van dem Ruije, den ihm der metr bes greeken haben foll (not Charten Lineger), gewohr erjanden. Een Ton jejent is



Raoul le Fèvre überreicht Philipp dem Guten seinen "Jason". Nach einer Handschrift des 15. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris.



Unter Alains lateinischen Werken sind die politischen Reden von historischem Wert, von seinen französischen Schriften sei das "Buch der vier Damen" (Livre des quatre dames, 1416) als eine der ältesten zuerst genannt.

Bier Damen haben ihre Liebhaber in der Schlacht bei Azincourt verloren und streiten darüber, welche von ihnen die unglücklichste sei: der Liebste der einen ist gefallen, der der zweiten gefangen worden,

ber der dritten verschollen, und der der vierten hat die Flucht ergriffen. Es ist kar, daß die letzte am meisten zu beklagen ist.

Allain widmete das Buch einer Dame, der er seine Huldigungen darbrachte, und deren wahrscheinlich bald nachher erfolgten Tod er in einer Complainte betrauerte.

Eine seiner geseiertsten Dichtungen, "La Belle dame sans mercy" (Die erbarmungssose Schöne, 1426), rief eine ganze Klut von Nachahmungen und Gegenschriften hervor.

Von Wert für die Zeitgeschichte ist der "Quadrilogue invectif" (Polemisierendes Viergespräch, 1422, in Prosa; s. die farbige Tasel "Das Widmungsbild vor Main Chartiers "Quadrilogue" bei S. 267), worin vier Redner aufstreten: Frankreich in Trauer, der Abel, der Klerus und das Volk. Allerlei moralische, philosophische und religiöse Fragen werden in der unvollendet gebliebenen "Consolation des trois vertus" (Tröstung der drei Tugenden, 1429, in Prosa und Versen) behandelt.

Die lange Rebe ber Hoffnung widerlegt die Klagen der allegorischen Gestalten Unwille, Mißtrauen und Verzweislung, zeigt, wie die soziale Lage zu bessern sei, und bringt eine Verteidigung des Christentums, zugleich aber auch eine Kritik der bestehenden Kirche. "Und jest hat die habgierige Sittenlosigkeit der Priester die Völker Vöhmens von der römischen Kirche losgerissen. Was sage ich, Vöhmens? Der ganzen Christenheit! Denn die Männer der Kirche haben durch eigene Schuld sich und ihren Stand so herabgewürdigt, daß sie von hoch und niedrig verachtet werden, und die Herzen sind dem Gehorsam der heiligen Kirche durch die Sittenverderbnis ihrer Diener entstemdet. Denn diese haben die She gelassen und dassür der Unzucht gehuldigt. Aber", heißt es bald darauf, "das Schiff, das großes Segel führt, schwebt in schlimmer Gesahr, und der Strom kann nicht lange außerhalb seines Bettes fließen."

Allain, nicht bloß in seinen Werken von glänzender Beredsamkeit, hat über ein Jahrhundert die französische Literatur beherrscht: alle Lehrbücher der Poetik bis auf



Karl von Orleans. Nach bem Grabmal bes Herzogs in ber Kirche von Saint-Denis. Die Unterschrift nach einer Urfunde vom 25. Juli 1460. Bgl. Text S. 264.

Marot führen ihn als höchste Autorität an. Besonders seine Prosa ist, so sehr sie auch mit lateinischen Wörtern überladen ist und an den Stil Senecas und Ciceros erinnert, von einer imponierenden Fülle und Kraft. Die Gedanken, die er äußert, sind von Vaterlandsliebe und Menschlichkeit eingegeben.

Die Gleichgültigkeit der früheren Könige Frankreichs gegen die nationale Literatur war zum Teil wettgemacht worden durch die gelehrten Interessen Karls V. Jetzt aber sand sich sogar ein französischer Prinz, der nicht nur einen Kreis hervorragender Schriftsteller um sich

versammelte, sondern sich selbst als einer der begabtesten Dichter seiner Zeit betätigte. Rarl von Orleans, Karls V. Enkel (f. die Abbildung S. 263). Karl war der Sohn des schönen. aber sittenlosen Louis von Orleans, der als Gönner der Wissenschaften und Künste bekannt ist, auch selbst einige Balladen gedichtet hat, und der Mailänderin Valentine Visconti (geb. 1370 oder 1371, gest. 1408), der Tochter des Gian Galeazzo Bisconti (s. die Abbildung S. 265), die durch ihre Vermählung mit Louis (1389) zuerst den italienischen Geschmack nach Frankreich brachte. Karl wurde am 24. November 1394 in Paris geboren und im Schlosse Blois erzogen; auch die lateinische Sprache gehörte zum Bereich seiner Studien. Ein harter Schlag traf ihn am 23. November 1407, als sein Bater auf Anstiften Johanns von Burgund ermordet wurde. Der Gram darüber brach seiner Mutter schon im folgenden Jahre das Herz. In der unglücklichen Schlacht bei Azincourt (1415) führte Karl mit dem Herzoge von Bourbon das französische Heer. Er wurde unter der Vorhut für tot auf dem Schlachtfelde gelassen und von den Engländern aufgegriffen. Seine Gefangenschaft an verschiedenen Orten Englands hat nicht weniger als fünfundzwanzig Jahre gedauert, und ebensolange hat er später seine Befreiung (3. November 1440) überlebt. Er starb 1465.

Seine Gedichte zerfallen — eine Einteilung, die sich schon in den Handschriften findet in zwei Gruppen: in die in England verfaßten, von denen auch eine größere Anzahl ins Englische übersetzt worden ist, und in die, welche nach Karls Rücksehr in Frankreich entstanden.

In der ersten Gruppe, dem "Poëme de la Prison" (Gedicht vom Gefängnis), stellt sich die Allegorie bes "Rosenromans" (vgl. S. 216) wieder ein, um Frau Schönheit (dame Beauté) zu berherrlichen. Mit dieser ist ohne Zweifel Karls zweite Gemahlin, Bonne d'Armagnac (gestorben 1465), gemeint, benn nur sie kann unter der edlen Prinzessin verstanden werden, deren Erkrankung ihn mit Besorgnis, deren Tod ihn mit tiefer Trauer erfüllt. Gibt auch die Unbestimmtheit des allegorischen Ausdrucks der ganzen Darstellung etwas Farbloses, so ist boch ein Hauch von Zartheit und Anmut von dem Dichter des "Rosenromans" auf den fürstlichen Lyriker übergegangen und strahlt, wie von einem italienischen Glanze verflärt, aus seinen Liedern. In einigen Gedichten hat die Sehnsucht des Verbannten nach dem Heimatlande rührenden Ausdruck gefunden.

Nicht nur mannigfaltiger, sondern auch duftiger und frischer ist die zweite Gruppe, die einige hundert Balladen und Rondeaux umfaßt. Die Liebe steht auch hier im Vordergrunde, doch werden daneben andere Themen behandelt. Mehrfach hat Karl seinen Gedichten die Form von Urkunden gegeben, und auch seine Metaphern entlehnt er gern dem Kanzleiwesen. In manchen Gedichten flicht er regelmäßig wiederkehrende lateinische Brocken ein; andere sind ganz lateinisch. In dieser Hinsicht hat er großen Einfluß auf die Dichter der Folgezeit geübt (Coquillart, Martial d'Auvergne). Seine Vergleiche sind nicht immer geschmackvoll: in einer seiner Balladen z. B. versichert er der Geliebten, ihr Herz, das sie ihm anvertraute, in ein Umschlagtuch der Wonne eingewickelt und zu größerer Sicherheit in den Schrein seiner Erinnerung gelegt zu haben.

Daß sich unter Karls Gedichten auch einzelne recht originelle finden, möge folgende Übersetzung zeigen:

Dame, die viel zu wissen glaubt (Wobei Ihr doch gar wenig wißt), Die Männer des Verstands beraubt Mit schmeichlerischer Weiberlist, Ja wer Euch traute, rasch gefangen Würd' er in Guern Schlingen sein! Noch konntet Ihr mich nicht erlangen, Roch fingt den Vogel Ihr nicht ein.

Denkt Ihr, ich merke nichts bavon, Wenn spöttisch Euer Auge blickt? Zeig' ich's auch nicht, ich seh' es schon, Und darum rat' ich Euch: geschickt Laßt andre zappeln, andre bangen — Was mich betrifft, so merket fein: Noch konntet Ihr mich nicht erlangen, Noch fingt den Bogel Ihr nicht ein.

Und wenn Ihr dennoch so verfahrt, Daß Ihr mir Nehe stellt mit Trug — Ich kenne sattsam Eure Urt, Un salschen Schlichen reich genug. Durchschaut ist Euer lodend Prangen! Ergößt Euch fort an solchem Schein! Noch konntet Ihr mich nicht erlangen, Noch fingt den Vogel Ihr nicht ein!

Karl hatte an seinem Hose zu Blois einen Kreis vereinigt, in dem eine lebhaste Tätigkeit herrschte. Diese suchte ber Herzog durch poetische Wettbewerbe, die er anregte, noch zu



Balentine Bisconti. Rad einer hanbschrift bes 15. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothet zu Paris. Byl. Tegt C. 264

steigern, und so haben wir mehrere Gedichtreihen, die von ihm vorgeschriebene Refrains benutzen und ihre Gedanken weiter ausgestalten. Auch Karls dritte Gemahlin, Maria von Cleve,
nahm an diesen poetischen Übungen teil, ferner König René (s. die Abbildung S. 267),
Philipp von Burgund, Jean von Bourbon, Karls Schwiegersohn, der Herzog von Alençon,
der Graf von Nevers, Olivier de la Marche, Philipp Pot, Blosseville, Meschinot, Robertet,
Baude und der genialste Dichter jener Zeit, François Villon.

François Villon, der den gepriesenen Alain Chartier an Ursprünglichkeit und poetischer Begabung weit überragt, war ein verkommenes Subjekt, eine Art Nachzügler der fahrenden Schüler des Mittelalters. Er war 1431 geboren, und zwar in Paris, wenn wir der Grabschrift glauben dürsen, die er, zum Galgen verurteilt, sich selber gedichtet haben soll:

Ich bin der Franz, so leid mir's tut, Sin Ruck nur fehlt, ein Ruck am Strick, Dazu ein echt Pariser Blut. So weiß mein G'nick, wie schwer mein Kück'.

Villon hieß eigentlich François de Montcorbier (auch mit dem Zusat, "alias des Loges"). Villon nannte er sich nach Guillaume de Villon, einem wohlhabenden Priester in Paris, der sich des armen Knaben angenommen und ihn erzogen hatte. Er studierte in Paris und erlangte akademische Würden (die des daccalaureus März 1449, die des magister artium Sommer 1452). Eine Wendung in seinem Leben trat 1455 ein: er hatte das Unglück, einen Priester, der ihn mit blanker Wasse angegriffen und verletzt hatte, durch einen Stich lebenszgesährlich zu verwunden, und wurde mit Verbannung aus Frankreich bestraft. Er verließ jedoch die Gegend von Paris nicht, sondern hielt sich teils bei einem Barbier in Bourg-la-Reine, teils bei einer Übtissin von Portrohal auf, die wegen ihres anstößigen Lebenswandels später abgesetzt wurde. Im Januar 1456 wurde er begnadigt und durste nach Paris zurücksehren.

Bald sollte Villon noch tieser sinken. Zu seinem Umgange gehörten die Mitglieder einer Diebesbande, die uns unter dem Namen der Coquillarts oder der compagnons de la Coquille zuerst in Dijoner Gerichtsakten vom Jahre 1455 begegnen. Villons Freunde waren besonders ein verkommener Adliger, Regnier de Montigny, und der Sohn eines Schlossers, Colin de Caheuly, der im Ausbrechen von Schlössern Virtuos war.

Im Dezember 1456 hatte er das Unglück, von einer Dame (Catherine de Bausselles), an deren Liebe er geglaubt hatte, verraten und von einem bevorzugten Liebhaber oder vielleicht auch von ihrem Gatten fürchterlich zugerichtet zu werden. Er verabschiedete sich von seinen Freunden und Feinden in den vierzig Huitains (Achtzeilen) der "Lahs" (vol. S. 268) und begab sich zunächst nach Angers, wo ein Oheim von ihm Geistlicher war. Einige Tage aber, bevor er Paris verließ, wurde in der Kapelle des Collège de Navarre ein frecher Kaub ausgeführt: es wurde die hinter Schloß und Riegel befindliche Summe von 500 Goldtalern gestohlen. Erst im Mai des solgenden Jahres kam man den Dieben auf die Spur und stellte fest, daß Colin de Caheulz, Guh de Tabarie und Villon darunter gewesen waren. Die Verhafteten sagten aus, Villon sei nur deshalb nach Angers gegangen, um die Bohnung eines alten Herrn auszukundschaften, der eine größere Summe dar Geld besaß. In Paris selbst war der Einbruch im Collège de Navarre keineswegs der einzige gewesen: während einer von der Bande einen würdigen Augustiner zur Kirche führte, um sich von ihm eine Messe lesen zu lassen, raubten die anderen am hellen Tage in der Bohnung des Priesters dessen Barschaft, und ein Kirchenraub war nur deshalb mißlungen, weil das Bellen eines Hundes die Einbrecher verscheucht hatte.

Villon hielt sich die nächsten Jahre von Paris fern. Er besuchte 1457 Karl von Orleans in Blois, hat sich auch an dem vom Herzog ausgeschriebenen poetischen Wettstreit über das Thema "Je meurs de seuf auprès de la fontaine" (Ich sterbe an Durst im Angesicht der Duelle) beteiligt und die Geburt einer Tochter Karls durch ein Gedicht begrüßt. Dann durchzog er Berri und Bourbonnais und gelangte bis nach Roussillon in der Dauphiné, von wo er eine poetische Bittschrift an Jean II. von Bourbon richtete. Den Sommer 1461 verbrachte er zu Meung im Gesängnisse des Bischofs von Orleans bei Wasser und Brot und versaßte dort mehrere Gedichte. Erst im Oktober gab ihm beim Regierungsantritt Ludwigs XI. die

#### Übertragung beg umstehenden Terteg.

A la treshaulte et excellente magesté des princes, a la treshonnoree magnificence des nobles, circonspection des clers et bonne industrie du peuple François Alain Chartier, humble secretaire du roy nostre sire et de mon tresredoubté seigneur, mon seigneur le regent, loingtain

jmutateur [lies jmitateur] des orateurs, salut en crainte de dieu, humiliant [lies humiliation] soubz sa iustice, congnoissant [lies congnoissance] de ses iugemens et retorner

a sa misericorde dessoubz la pointure de sa punicion. Comme [blies soubz les haultes dignités des seigneurs soient estala diuine et infinie puissance, qui les eslieue en florissant [jl est a croire [tilge en] prosperité et en glorieuse renommee, et tenir fermement que, ainsi que leurs commencemens [par

et leur croissance sont maintenues et adrecees la diuine prouidence, ainsi [lies aussi] est leur fin et leur detrimant

par sentence donnee ou hault conseil de la souueraine

sapiënce, qui les aucuns verse du hault trosne et [lies de] imperial [seigneurie].

Der sehr hohen und ausgezeichneten Majestät der fürsten, der fehr geehrten Erlauchtheit der Udligen, der Umsicht der Gelehrten und dem guten Gewerbfleiß des frangösischen Dolkes sentbietet] Alain Chartier, bescheidener Sefretär des Königs, unseres Herrn und meines sehr gestrengen Berrn, des Herrn Regenten, als weitabstehender Nachahmer der Redner Bruf in Bottesfurcht, Demut unter Bottes Berechtigkeit, Kenntnis feiner fügungen und Rückfehr zu feiner Barmhergigkeit unter dem Stachel seiner Strafe. Da die hohen Würden der Herren unter der göttlichen, unendlichen Macht eingesetzt find, die fie erhebt zu blühendem Gedeihen und glorreichem Ruhm, so ift zu glauben und festzuhalten, daß, sowie ihre Unfänge und ihr Wachstum von der göttlichen Vorsehung erhalten und gelenkt werden, so auch ihr Ende und ihre Schädigung statthat durch Richterspruch, im hohen Rat der erhabenen Weisheit gegeben, der manche von dem hohen Throne faiferlicher Berrichaft fturgt.

Das Bild über dem Text stellt dar, wie Alain Chartier dem König Karl VII. von Frankreich ein Exemplar seiner Werke überreicht. Das Gebände soll wahrscheinlich das Convre in Paris sein.





Nach der enemals im Besitze des Herrn Verlagsbuchhändlers Trübner in Straßburg (i) befindlichen Handschrift (15. Jahrhundert), Das Widmungsbild vor Alain Chartiers "Quadrilogue"



allgemeine Amnestie die Freiheit zurück. Weshalb er diese Strase verbüßen mußte, wissen wir nicht. In demselben Jahre versaßte er auch, dreißig Jahre alt, sein "Testament", worin er sein erstes, uns nicht erhaltenes Gedicht nennt, das sich auf Pariser Studentenkrawalle des Jahres 1451 bezog und nach einem oft von den Studenten umtanzten, von ihnen mit obszönem Namen belegten Stein auf dem Mont Sainte-Geneviève benannt war. Im



Ronig René beim Malen. Rach einer hanbichrift bes 16. Jahrhunberts, in ber Nationalbibliothet ju Baris. Bgl. Tert C. 265.

November 1462 ist er in Paris wegen Diebstahls in Untersuchungshaft und wird im folgenden Jahre, bei einer Messeraffäre beteiligt, zum Galgen verurteilt. Damals dichtete er wohl außer der erwähnten Grabschrift die ballade des pendus (Ballade der Gehenkten). Indessen appelliert er an das Parlament, und seine letzte Erwähnung sindet sich in dem Parlaments-beschluß vom 3. Januar 1464, der Villons Todesstrase in eine zehnjährige Verbannung auß Paris verwandelt. Die Freude hierüber gab ihm zwei Balladen ein, von denen er eine an den Gerichtshof, die andere an den Gesängnisvorsteher richtet. Seine ferneren Schicksale sind unbekannt: nach Rabelais hätte er zu Saint-Mairent ein Passionsspiel in der Mundart von Poitou aufsühren lassen.

Der poetische Nachlaß Villons ist gering: außer den beiden "Testamenten" liegt nur etwas mehr als ein Dukend kleinerer Gedichte, meist Balladen, vor.

In dem "Petit Testament", so nannten es seine Genossen, während er selbst es "Lays" (d. h. legs, Bermächtnijse) getauft hatte, sett ber Student Billon seinen Freunden und Keinden allerlei icherzhafte Legate aus: bem maistre Guillaume Billon sein Zelt; ber Geliebten, die ihn so rauh verjagte, sein gebrochenes Herz; bem einen sein Schwert, bas er freilich zur Bezahlung einer Zeche bei einem Wirte versett hat; einem anderen seine Hosen, um daraus seiner Geliebten einen Ropfput zu machen; wieber einem anderen eine Gans, einen Kapaun und ein Stückfaß Weißwein, doch auch, damit er nicht zu fett wird, zwei schwebende Prozesse; Regnier de Montigny drei Hunde; einem anderen drei Beitschenhiebe und behagliche Ruhe im Nerker; ben armen Studenten sein Magisterdiplom; dem Barbier seine abgeschnittenen Haarspiten.

Im größeren "Testament" stellt er Betrachtungen über sein eigenes Leben und den Wert des Lebens überhaupt an. Er hat es, gleich den "Lays", in achtzeiligen Strophen geschrieben, aber auch eine Anzahl Balladen und Kondeaur eingelegt.

"Wohl weiß ich: hätte ich die Zeit meiner tollen Jugend lieber dem Studium gewidmet und mich guter Sitten befleißigt, ich wurde jest ein haus und ein weiches Bett haben. Statt bessen floh ich bie Schule wie ein ungezogenes Kind. Indem ich diese Worte niederschreibe, will mir schier das Berg brechen." Nach dieser Einseitung folgen Betrachtungen über den Tod und die berühmte Ballade von den Damen der Borzeit. "Sagt mir, wo ist die gelehrte Helosse . . ., wo die Königin Blanche, lilienweiß, mit der Sirenenstimme, wo Jehanne, die gute Lothringerin, die die Englander in Rouen verbrannten?" Und am Schluß jeder Strophe sett wehmütig der Refrain ein: "Doch wo ist der Schnee vom vorigen Jahre?" (Mais ou sont les neiges d'antan?) Die Anregung zu dieser Ballade und zu zwei anderen, die den gleichen Gebanken ausführen, verdankt Billon einer Stelle bes Boethius. Dann kommt bas eigentliche Testament. Der Dichter vermacht seine arme Seele der Dreieinigkeit, der Mutter Erde seinen Leib, an dem die Würmer freilich nicht viel zu schmausen finden werden, da der Hunger ihn zu sehr abgemagert hat; Meister Guillaume Villon, der ihm mehr als Vater war, seine Bücher; den Blinden der Quinzevingts (eines Blindenhauses in Paris) seine Brille; den Berliebten den "Lah" des Main Chartier (val. S. 262, wahrscheinlich die "Belle dame sans mercy", in der gleichen Strophenform) und einen Beihkessel, mit Tränen gefüllt. Von rührender Einfachheit und treuherziger Andacht ist das Gebet an Maria, das er für seine Mutter dichtete. Da heißt die lette Strophe: "Ich bin eine arme, alte Frau und habe nie einen Buchstaben gelesen. Doch sah ich in meiner Pfarrkirche das Paradies gemalt mit Harfen und Lauten und die Hölle, in der die Berdammten sieden. Dies erregt mir Schrecken, jenes Freude und Wonne."

Natürlich müssen uns hier manche Anspielungen Villons dunkel bleiben. Noch dunkler aber sind für uns sechs Balladen, die er im Jargon oder Jobelin, d. h. in der damaligen Gaunersprache, dichtete. Manche Ausdrücke sind für uns erst durch das Wortverzeichnis aufgehellt worden, welches die Zuristen von Dijon den Akten über die Coquille beigaben.

Wenn und die Gedichte Villond, zwar nicht durchweg, aber doch überwiegend, modern anmuten, so dürfen wir den Grund hierfür darin erblicken, daß er, die hergebrachten Bahnen verlassend, seinem Gefühl, seiner Stimmung unmittelbaren Ausdruck verlieh. Die mittelalterliche Poesie bewegte sich da, wo sie mehr als gereimte Prosa war, mit seltenen Ausnahmen in einem ganz konventionellen Gleise und schlug unter Bevorzugung der durch den "Rosenroman" (vgl. S. 216) in die Mode gebrachten Allegorie den Umweg über den Verstand ein, statt sich unmittelbar an das Herz zu wenden. So sehr Villon den "Rosenroman" schätt, so felten hat er doch von der Allegorie Gebrauch gemacht und lieber aus dem Born geschöpft, der die lauterste und reichste Fundgrube des Genius bildet: aus dem überquellenden eigenen Inneren. Dabei ist es nicht gleichgültig, daß er seiner Abkunft nach ein Mann aus dem Volk, seiner Bildung nach ein Studierter war: man hat auch sonst beobachtet, daß gerade Leute niederer Herkunft nach dem Erwerb höherer Bildung originelle Wege einschlagen und durch neue

Gedanken überraschen, und an der Entwickelung von Villons Talent hatte gewiß das Studium der lateinischen Klassiker wesentlichen Anteil.

Unter den zeitgenössischen Dichtern hat nur noch einer etwas von der lebhaften, zielsbewußten und trefssicheren Ausdrucksweise Villons, Henri Baude, der uns in seinen Dichstungen auch mehrmals von seinem eigenen Leben erzählt, z. B. wie er bei der Aufführung einer Farce mitwirkte und dafür ins Gefängnis wandern mußte.

Einige andere Schriftsteller stehen hinter den Genannten an Bedeutung zurück. So der Parlamentsprokurator Martial d'Aubergne (geboren in Paris um 1430, gestorben daselbst am 13. Mai 1508). Sein erstes Werk war eine Geschichte Karls VII., auf Grund der Prosa eines anderen Schriftstellers in allerlei verschiedene Versarten gebracht, die in der Einteilung in neun Psalmen und neun Lektionen die Form eines lateinischen liturgischen Buches nachahmte und daher die "Totenmesse Karls VII." (les Vigilles de Charles VII) bestielt ist. Martial schilbert mit warmer Vaterlandssiebe die Kriege mit den Engländern, darunter die Taten der Jungsrau von Orseans. Literarisch wichtiger als diese Chronik, die er 1490 drucken ließ, waren aber seine noch von Lasontaine nachgeahmten einundsünfzig."Arrests d'amour" (Entscheidungen über Liebessfragen) in Prosa, die in den Kanzleistil juristischer Kechtssprüche gekleidet sind. Noch nach dem Tode Martials hat ein anderer Jurist, den Scherz ausnehmend, einen lateinischen Kommentar dazu geschrieben.

In ähnlicher Weise hat Guillaume Coquillart aus Reims (geboren um 1450, gestorben 1520) die Rechtswissenschaft in das Reich der Poesie hineingezogen und auf die Liebe angewandt in seinen "Droits nouveaux" (Neue Rechte). Diese ausgelassenen Dichtungen stammen wohl aus der Zeit, als ihr Verfasser in Paris die Rechte studierte.

Auch Volkslieder und deren Melodien wurden im 15. Jahrhundert gesammelt, teils solche aus früheren Jahrhunderten oder doch in deren Art gedichtete, teils Lieder jüngeren Datums, von denen einige sich bis heute erhalten haben, wie das Lied von der Perronelle. Viele sind von Mädchen gedichtet oder doch Mädchen in den Mund gelegt worden und sprechen mit rührender Treuherzigkeit die Sehnsucht nach dem oder überhaupt nach einem Geliebten aus.

Unter diesen Liedern findet sich auch eins auf den Volkssänger Olivier Bachelin (oder Basselin), der im Tale der Vire in der Normandie Walkmüller war und nach einer nicht bes glaubigten Überlieserung 1450 bei Formignh gegen die Engländer siel. Leider sind uns die Gedichte Bachelins, meist fröhliche Trinklieder, die er in der ausgelassenen Gesellschaft der Compagnons gallois (lustigen Brüder) vortrug, in zwei Sammlungen anonhmer Lieder ershalten, so daß man nur Vermutungen darüber anstellen kann, was wirklich von Bachelin herrühren dürste. Dahin gehören einige Gedichte, die sich auf die Kämpse mit den Engländern beziehen, eine größere Unzahl Liedeslieder sowie Trinklieder. Einige führen bereits im Texte den Namen Vau de Vire (d. h. Tal der Vire), woraus im 16. Jahrhundert das Wort Vaudesville entstanden ist, das ansangs "satirisches Lied" oder "Gassehauer" bedeutete und erst im 18. Jahrhundert zur Bezeichnung eines Singspiels mit eingelegten Gassehauern wurde.

### 4. Die Prosa im Königreich Frankreich.

Von der Prosa dieses Zeitraumes ist ein Teil bereits im Vorhergehenden erwähnt worsden. Zur höchsten Blüte aber gelangte die Ausbildung und literarische Verwendung der unsgebundenen Rede unter König Karl V., in dessen schwächlichem Körper ein auf hohe Ziele

gerichteter, ausdauernder Geist wohnte. "Auf dem glänzenden Weiß der Königswürde wird auch ein kleiner Flecken sichtbar", pflegte er zu sagen und richtete dementsprechend sein Leben ein. Er war ein Freund ernster Lektüre und ließ sich im Loubre eine Bibliothek und ein Studierzimmer einrichten. Unter den Schönschreibern, die für ihn tätig waren, nimmt Ravulet von Orleans (s. die untenstehende Abbildung) eine hervorragende Stelle ein.

Schon Karls Vater Jean hatte einige Überseter beschäftigt, so den gelehrten Freund Petrarcas, Pierre Bersuire (gest. 1362 in Paris), der im Auftrage des Königs im Jahre 1352 eine Übersetung des Livius ("Le Rommans de Titus Livius") ansertigte. Auch Jehan du (oder de) Vingnai aus Le Molah bei Baheur hatte für König Jean, als dieser noch Kronprinz war, das "Schachbuch" des Jacobus a Cessolis übersett (das bald nachher nochmals von einem anderen übertragen wurde) und im Auftrage von Jeans Mutter Jeanne de Bourgogne 1333 das "Speculum historiale" (Miroir historial) des Vincenz von Beauvais (s. die beigeheftete farbige Tafel "Vorwort des Jehan du Vingnai zur Übersetung des "Speculum Historiale") übertragen. Er erweiterte dann die von Vincenz dis 1250 geführte Geschichte Frankreichs dadurch, daß er für die Königin die uns nicht erhaltene lateinische Lebensbeschreis

C ifine le lune que la me gregoue pape tilt des omelies lur. el enuangiles expolees mit noblement et tut partait et escript par moulet dechens lan et grace mil ecce levin, qui tut le quint an du regne au teclnoble non charles non et fiance q dieux vueille gander en appe q en ame de to comemis viables qui viables, amen.

Hanbschriftprobe bes Schönschreibers Raoulet von Orleans vom Jahre 1368. Rach bem Original, in der Arsenalbibliothek zu Karis. bung Ludwigs IX. und Philipps des Kühnen (bis 1277), die Robert Primat in Saint-Denis verfaßt hatte, nebst ihrer Fortsetzung übertrug. Endlich hat er noch die "Le-

genda aurea" bald nach 1333 für die Königin Jeanne, 1336 für dieselbe die Episteln und Evangelien des Pariser Ritus, den Vegetius (vgl. S. 258), die "Otia imperialia" (Kaisersliche Muße) des Gerbasius von Tilburh und manches andere übersetzt.

Karl V. ließ in noch weit größerem Umfang als sein Vater Übersetungen gelehrter Werke in Angriff nehmen und tat hierdurch für die Bildung seines Volkes und für die Bereicherung der französischen Literatur mehr als vielleicht alle seine Vorgänger auf dem Throne. Eine besondere Vorliebe hegte er für die Astrologie, die man von den Arabern übernommen hatte und auf Aristoteles begründete. Er zog den berühmten italienischen Astrologen Thomas de Pezano (vgl. S. 255) an seinen Hof und ließ eine Reihe von einschlägigen Werken ins Französische übersehen. Helle Köpfe, wie Abailard und Johannes von Salisburh, verwarfen freilich schon früh die Voraussagung zukünstiger Dinge, und sogar ein Mann aus dem

#### übertragung der obenftehenden Sandichrift.

Ci fine le liure que saint Gregoire pape fist des omeiles sur. xl. euuangiles exposees moult noblement, ci fut parfait et escript par Raoulet d'Orliens l'an de grace mil ece lxvin qui fut le quint an du regne au tres noble roy Charles, roy de France, que dieux vueille garder en corps et en ame de tous ennemis visibles et nonvisibles. Amen.

Hier endet das Buch der Homilien über vierzig fehr trefflich erläuterte Evangelien, das Papst Sankt Gregorius versaßte, und es wurde vollendet und geschrieben von Naoulet von Orleans im Jahr der Gnade 1368, welches das fünfte Jahr der Regierung des edlen Königs Karl war, des Königs von Frankreich, den Gott an Leib und Seele vor allen sichtbaren und unsichtbaren Feinden beschützen wolle. Amen.

# Dorwort des Achan du Oingnaí zur Überfetzung des "Speculum Historiale".

#### Prologue du premiet liure,

Ci commence is pour continue du Mincoir hystorial — translaté de Latiu en brançois par la rain faban du Vingnai — séloné l'oppinion frere Vincor: pa co latiu a compila a la requesta mon scienor sant Lovs

nier is purple quant if ausiem preisobid di se metolena a laboscor e du proor galing de less falsour fulfint ht w' mantere de labour for mout Dat J. c prophete a sautin w dit . Le labour do tes mains movemest en es bereo't, it is sera bler. Et vous porrez se vens viules insurer trout dans ctoritez qui com moest oranos el liure de l'apare des meines que mes sires strat Vogustin fist. Et pour ce que i'ai oies les auctoritez qui sont a ce meues, ne seul le plus estre oiseus, mes me poise forment que je l'ai tant esté. Si me sus mis a labourer et ai commonció a descrire el a translater de Latin en i rangon le Mireoir des instoires du monde. Et la cause qui m'a meu a ce [....]

## Dormort des erffen Buches

ther beginnt der erhe Sand des kpiegels des Weltgeschichter – aus dem Laweirischen ins Französische übersetzt durch die Hand des Jehan du Vingstal – nach der Aussallung des Broders Vinent der ihn zuf die Witte meines Berrn Kandwig latebunch abkahre

# Vorwort des Jehan du Vingnai zur Übersetzung des "Speculum Historiale".

Prologue du premier liure.

Ci commence le premier volume du Mireoir hystorial — translaté de Latin en François par la main Iehan du Vingnai — selonc l'oppinion frere Vincent qui en Latin le compila a la requeste mon seignor saint Loys.

Pour ce que oiseuse est chose nuisant et commencement et atrait de touz vices, selonc ce que mes sire saint Jeroisme tesmoigne en les auctoritez recitees en pluseurs liures de diuinité, Et Ouide meismes dit el Liure de remedies que, qui veult fuir et eschiuer les ars de vices et de pechie, il doit oster oiseuse d'entour lui. Et meesmement mesire saint Augustin commande que chascuns puissant de labourer se paine de faire le labour de quoi il se saura entremetre, a fin que il ne soit oiseus. de ce nous donnerent les apostres essample; quar combien que il fussent establiz de par dieu a enseing-

nier le pueple, quant il audient preeschié, il se metoient a labourer et du propre gaaing de leur labour viuoient. Et tel maniere de labour loe mout Dauid le prophete el sautier et dit. Le labour de tes mains mengeras; tu es beneoit, et il te sera bien. Et vous porrez se vous voulez trouuer mout d'auctoritez qui font a cest propos el liure de l'ueure des moines que mes sires saint Augustin fist. Et pour ce que i'ai oies les auctoritez qui sont a ce meues, ne veul ie plus estre oiseus, mes me poise forment que le l'ai tant esté! Si me sui mis a labourer et ai commencié a descrire et a translater de Latin en François le Mireoir des hystoires du monde. Et la cause qui m'a meu a ce [....]

nicepents the Hanny and becomingence distorts

#### Dorwort des ersten Buches.

Hier beginnt der erste Band des Spiegels der Weltgeschichte — aus dem Cateinischen ins französische übersetzt durch die Hand des Jehan du Vingnai — nach der Auffassung des Bruders Vincent, der ihn auf die Bitte meines Herrn Sankt Ludwig lateinisch abkaßte.

Weil Müßiggang eine schädliche Sache und Anfang und Anhäufung aller Caster ist, wie mein Herr Sankt hieronymus durch die in mehreren theologischen Büchern angezogenen Autoritäten nachweist — und Ovid selbst sagt im Buch von den Gegenmitteln, daß, wer die Künste der Caster und der Sünde sliehen und vermeiden will, Müßiggang von sich abtun muß — Und selbst mein Herr Sankt Augustin besiehlt, daß jeder Arbeitsfähige sich bemühe, die Arbeit zu leisten, womit er sich befassen kann, damit er nicht müßig sei — Und davon gaben uns die Apostel ein Beispiel; denn, obgleich sie von Gott abgeordnet waren, das Volk zu lehren, begaben sie sich, wenn sie gepredigt hatten, an die Arbeit und lebten vom eigentsichen Gewinn ihrer Arbeit — Und derartige Arbeit lobt der Prophet David sehr im Psalter und sagt: "Die Arbeit deiner Hände wirst du essen; du bist gesegnet, und es wird dir wohl sein" — Und wenn ihr wollt, könnt ihr viele einschlägige Autoritäten im Buch von der Arbeit der Mönche sinden, das mein Herr Sankt Augustin schrieb. Und weil ich die Autoritäten gehört habe, die hiersür beigebracht worden sind, will ich nicht länger müßig sein; sondern es tut mir sehr leid, daß ich es so lange gewesen bin. So habe ich mich denn an die Arbeit gemacht und habe begonnen, den Spiegel der Geschichten der Welt zu schreiben und aus dem Lateinischen ins Französische zu übersetzen. Und die Ursache, die mich dazu bewogen hat. [. . . .]

the sens through the course of flowing with



Vorwort des Jehan du Vingnai zur Übersetzung des "Speculum Historiale".

Nach einer Handschrift des 14. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris.



Rreise Karls V. selbst erklärte sich entschieden und mit streng logischer Begründung dagegen. Es war dies der gesehrte Nicolas Dresme, der gegen 1370 in seiner Schrift "Des divinations" (Von den Wahrsagungen, später auch ins Lateinische übersett) sowie in lateinischen Werken dem Aberglauben seiner Zeit entgegentrat, die Astrologie als widersinnig nachwies und das wissenschaftliche astronomische Studium nachdrücklich anempfahl. Dresme (gest. 1382) hat das Verdienst, die ersten französischen Übersetungen von Werken des Aristoteles im Auftrag des Königs angefertigt zu haben (1370—77), freilich nach einer älteren, auf dem Arabischen beruhenden lateinischen Übersetung eines Dominikaners, nicht nach dem griechsischen Driginal. Nur die Meteorologie hatte man schon im 13. Sahrhundert übersetzt.

Nicht immer sind die auf Karls Veranlassung unternommenen Übersetzungen zu loben. Kavul de Prahelles zwar (gest. 1383, vgl. S. 229) übertrug in den Jahren 1371—75 die "Civitas dei" (Gottesstaat) Augustins nicht ungeschieft ins Französische, aber Denis Fouslechat, der 1372 den "Polykratikus" des Johannes von Salisbury bearbeitete, ließ Stellen, deren Verständnis ihm Schwierigkeiten bereitete, einsach aus, und Jean Golein, der eine ganze Reihe von lateinischen Werken vornahm, hat manches misverstanden, manchen groben Fehler seiner Vorlagen herübergenommen und die Texte durch allerlei Zusäte erweitert.

Auch die naturwissenschaftliche Literatur ist in diesen Übersetungen vertreten. Der Augustiner Jean Corbechon übersetzte 1372 für Karl V. die berühmte naturwissenschaftliche Enzyklopädie "De proprietatibus rerum" (s. die Tasel "Eine Seite aus Bartholomäus Anglicus", Buch von den Eigenschaften der Dinge" usw." bei S. 283), deren Verfasser, Bartholomäus Anglicus, in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Paris sehrte und das Werk dort gegen 1250 geschrieben zu haben scheint (vgl. S. 176). Die französische Übersetzung war sehr beliebt und ersebte noch nach der Ersindung der Buchdruckerkunst dreizehn Ausgaben.

Nur unterhaltende Werke hat der ernste Karl V. nicht berücksichtigt. Erst unter der Resgierung Karls VI. wurde für Jean de Berri Boccaccios "Decamerone" im Jahre 1414 von Laurent de Premierfait (Departement Aube, gest. 1418) ins Französische übertragen, und zwar nach einer lateinischen Übersetzung.

So reichhaltig auch die historische Literatur der Zeit ist, so wenig Werke von literarischer Bedeutung weist sie auf, wenn wir von den bereits erwähnten Chroniken des Jean Le Bel und Froissart absehen. Eine Fortsehung zu Froissart (die 1444) schried Enguer rand de Monstrelet (gest. 1453), der im Dienste des Connétable von Saint Pol stand und in seiner Chronik den burgundischen Standpunkt einnimmt (daher strenggenommen zur burgundischen Gruppe zählt). Sein Werk wiederum wurde von Mathieu d'Escouchy bis zum Tode Karls VII. fortgeführt. Sprichwörtlich geworden ist der Name der "Chronique scandaleuse" (1460—83) von Jean de Rope, einem Beamten Jeans II., des Herzogs von Bourbon. Der Titel rührt jedoch nicht von dem Verfasser selbst her, der sein Werk vielmehr einfach "Chroniques de Louis unziesme (des Elsten)" tauste, und der Inhalt der Chronik ist nicht "standalöser" als der mancher anderen; der Name, den zuerst die Ausgabe von 1611 anwendet, beruht nur darauf, daß Jean de Rope einige galante Abenteuer des Königs erzählt.

Auch Philippe de Commhnes (f. die Abbildung S. 272) hat seinen Ausgang vom burgundischen Hofe genommen, um freilich erst an dem französischen zu seiner vollen Bebeutung zu gelangen. Er wurde etwa 1443 auf dem Schlosse Commhnes geboren und mußte, fast mittellos, auf eine Ausbildung in den klassischen Sprachen verzichten; dagegen lernte er Flämisch, Spanisch und Deutsch. Er trat 1464 als Rat und Kammerherr in den Dienst Karls

272

des Rühnen, dessen heftige Natur ihm jedoch wenig zusagte: einst schlug ihm der Herzog aus geringfügigem Unlaß sogar einen Stiefel ins Gesicht. Communes trat daher mit dem französischen König, Ludwig XI., in Verbindung, dessen zielbewußte Politik in ihm Bewunderung erweckte. Er verließ in der Nacht vom 7. auf den 8. August 1472 heimlich seinen Herzog und wurde nun Kat und Kammerherr bei Ludwig und von diesem mit dem Fürstentume Talmont beschenkt. Dazu heiratete er 1473 die reiche Erbin Helene de Chambes, die Herrin von Argenton-Château. Der energische, aber gewissenlose Ludwig und sein schlauer Rat verstanden sich aufs beste: Ludwig ehrte Communes mit seinem vollen Vertrauen, ließ ihn mit sich im selben Zimmer schlafen und betraute ihn mit wichtigen diplomatischen Missionen.



Philippe de Commnnes. Nach bem Bild in ber Bibliothef zu Arras. Unter dem Bilde fteht: "Messire Philippe de Commines seigneur d'Argenton historien". Bgl. Tert S. 271.

Nach Ludwigs Tode jedoch, als er während der Minderjährigkeit Karls VIII. Mitglied des Regent= schaftsrates war, stiftete Communes einen Aufstand gegen Anna von Beaujeu, die Schwester des Königs, an und wurde deshalb vom Hofe verbannt. Zwei Sahre darauf kehrte er zurück, mußte jedoch, als er sich aufs neue an Intrigen beteiligte (1486), in Loches acht Monate in einem eisernen Käfig verbringen und dann noch über ein Jahr in der Conciergerie du Palais (Gefängnis des Justizpalastes) am Seineufer in Paris gefangen sitzen. Dort hat er an seinen berühmten Memoiren gearbeitet, deren erste sechs Bücher er 1488-94 abfaßte. Der Prozeß, der gegen ihn eröffnet wurde, endete 1489 mit seiner Verbannung auf zehn Jahre. Er begab sich wahr= scheinlich auf das seiner Frau gehörige Schloß Montsoreau, und Karl VIII. nahm ihn 1491 in Gnaden auf und entschädigte ihn für die erlittene Unbill. Während des Feldzuges nach Italien weilte Communes als Gesandter in Venedig, hatte indes dort schlechten Erfolg. Nach des Königs Tode fand

er bei Ludwig XII. nicht den gehofften Einfluß und zog sich 1506 auf sein Landgut nach Argenton zurück, wo er seine Memoiren vollendete — Buch 7 und 8 umfassen die Feldzüge in Italien 1494/95 —, die aber erst nach seinem Tode im Druck erschienen (1525). starb am 18. Oftober 1511.

Communes ist vielleicht gerade durch den Mangel an gelehrter Bildung vor den Schwächen der rhetorischen Schule bewahrt geblieben. Ift auch sein Ausdruck etwas unbeholfen und nicht wie der Chartiers und Chastellains nach Ciceronianischem Muster gebildet, so scheint er doch in Auffassung und Gedanken seiner Zeit weit vorausgeeilt zu sein. Er schildert in seinen Memoiren die Jahre 1464—83 und 1484—98, erzählt aber nicht, wie die früheren Chronisten, nur die nackten Tatsachen, sondern will die geheimen Triebkräfte bloßlegen, die in den hanbelnden Personen wirksam waren. Dabei zeigt er sich als feinen Beobachter seelischer Regun= gen und trefflichen Menschenkenner. Richt mit Unrecht hat man ihn einen Vorläufer Machiavellis genannt, dessen kalter Egoismus schon bei ihm zutage tritt. Religion und Moral sollen zwar Geltung haben, aber nur, wo dies unmittelbaren Ruten gewährt. Commines ist der

erste in Frankreich, der, wie später Montesquieu, die Repräsentativversassung Englands als Muster hinstellt, von dem Könige verlangt, daß er den Landtag alle zwei Jahre einberuse und keine Steuer ohne die Bewilligung der Stände ausschreibe. Er wünscht ein aristokratisches Regiment, aber keine Bedrückung des niederen Volkes. Er verabscheut den Krieg, der dem Bürger so vielen Schaden zusügt. Die Politik, die er lehrt, ist eine rein praktische, und sie braucht auch unsautere Mittel nicht zu verschmähen. Von dem burgundischen Bombast, der scholastischen Verquickung von Theologie und Geschichte, der naiven Auffassung des Mittelsalters ist er gleichweit entsernt: er ist mit einem Worte der erste wahrhaft moderne Geschichtschreiber Frankreichs.

In einer Beschreibung von Paris aus dem 15. Jahrhundert heißt es: "Es war damals großartig in Paris, als dort Pavilly, Gerson, Le Grant und andere Doktoren und Kleriker ihre ausgezeichneten Predigten zu halten pflegten." Von den hier genannten Gelehrten ist Gerson (1363—1429) einer der bedeutendsten Theologen seiner Zeit gewesen, der freilich die meisten seiner Werke lateinisch schrieb, dessen kann Zusdruck kommt, und durch die Gewalt der aber durch die innige Frömmigkeit, die darin zum Ausdruck kommt, und durch die Gewalt der Sprache, die sie durchglüht, ein ehrenvoller Plat in der Literaturgeschichte gesichert ist. Auch Jacques se Grant (Jacobus Magni) hat die meisten seiner Werke lateinisch abgesaßt, aber später das erste Buch seines "Sophologiums" (Weisheitslehre) für Ludwig von Orleans unter dem Titel "Archiloge Sophie" (Hauptrede der Weisheit), das zweite 1410 für Jehan de Berri als "Livre de bonnes meurs" (Buch von guten Sitten) frei ins Französische übersetzt und mit diesen Werken, die Gelehrsamkeit in den Dienst der Moral stellend, auch nach der Ersindung der Buchdruckerkunst zahlreiche Leser gefunden.

Einen noch weit größeren, aber freilich unverdienten Ruhm erward sich der Verfasser einer Reisebeschreibung, die von vornherein auf eine Täuschung des Publikums berechnet war und diesen Zweck auch erreichte: der "Reise (Voiage) des Jean de Mandeville" vom Jahre 1356. Ihr Urheber gibt sich für einen englischen Großen, John de Mandeville, aus, der in der Tat eine historische Persönlichkeit war, aber mit dem Verfasser des Reiseberichtes, dem Lütticher Urzt Jehan de Bourgogne, genannt a la Barbe (mit dem Barte; gestorben am 17. November 1372), gar nichts zu tun hat. Es darf als sicher gelten, daß Jean niemals das Morgenland besucht hat, vielmehr einsach frühere Reisewerke, insbesondere die des Odorich von Pordenone (um 1320) und des Wilhelm von Boldensele (1336), ausschrieb und ihren sabelhaften Inhalt durch Zusähe und Übertreibungen noch unglaublicher machte. Er erzählt von allerlei Abenteuern, die er im Osten erlebt haben will, und schrieb sein Werk französisch, weil ihm diese Sprache offendar den größten Leserkreis sicherte. Das Buch sand denn auch die denkbar weiteste Verbreitung, ja selbst gelehrte Leute ließen sich täuschen, so Christine (vgl. S. 255), die Jean bei ihrer im "Chemin de long estude" (1403) erzählten Wanderung als Duelle benutzte. Eigentümlich ist, daß der Verfasser salle Länder zu Inseln macht.

Auch im Roman und in der Novelle zeigte sich das Streben nach wissenschaftlicher und moralischer Belehrung, so in dem "Buch zur Unterweisung seiner Töchter" (Livre pour l'enseignement de ses filles), das der Ritter von Latour=Landry (Departement Maine= et=Loire) 1372 versaßte. In 128 Kapiteln erzählt er seinen drei Töchtern allerlei Begeben= heiten zur Warnung und Belehrung. Nicht wenige dieser Geschichten stammen aus der Bibel, unter den übrigen werden manche recht lebendig, aber freilich mit unverhüllter Derbheit vorgetragen, und einzelne haben hervorragende Personen der Zeitgeschichte zu Helben.

Ein sehr umfangreicher Koman, der am burgundischen Hose viel gelesen wurde, ist der "Perceforest" (Name des Helden), der wahrscheinlich gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts entstand. Der Held heißt eigentlich Betis und ist ein indischer Fürst, der zur Zeit Alexanders des Großen England erobert. Der Ansang des Komans ist eine Prosaauflösung der "Pfauensgelübde" (vgl. S. 212), und gegen Ende spielt der Gral eine Rolle. Der Wert des auch im 16. Jahrhundert noch beliebten Komans — er bildete die Lieblingslektüre Karls IX. — beruht hauptsächlich auf einigen anmutigen Episoden, unter denen die von der blühenden Kose, die verwelkt, sobald die Gattin des Besitzers die Treue verletzt, am bekanntesten ist.

Eine Volkssage ist von Jehan d'Arras, dem Sekretär Jeans von Berri, gegen 1390 in dem Prosaroman "Melusine" in die Literatur eingeführt worden und hat sich in verschie-

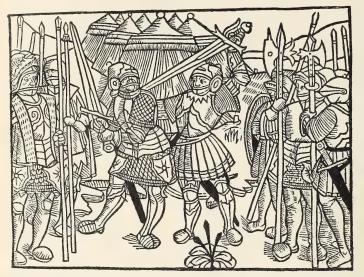

Zweikampf zwischen Karl bem Großen unb Doon. Aus bem Druck bes Prosas romans "La Fleur des batailles Doolin de Maience", Paris 1501. Bgl. Text S. 275.

denen Sprachen und Bearbeitungen bis heute er= halten. Auch die eigent= "Bolksbücher" lichen (Livres populaires) sind fast alle in dieser Pe= riode hergestellt worden. Man versteht unter ihnen sehr dürftig ausgestattete und entsprechend billige Bücher, die, seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in zahlreichen Auflagen verbreitet, bis in das 19. Jahr= hundert das Lesebedürfnis hauptsächlich der Bauern und Arbeiter befriedigen follten. Weil sie mit Um= schlägen aus rohem blauen

Papier versehen wurden, faßt man sie auch unter dem Namen der "Blauen Bibliothet" (Bibliotheque bleue) zusammen. Manche von ihnen sind erbaulichen, belehrenden oder scherzhaften Charakters, am wichtigsten aber sind alle die Erzählungen, welche sich als Prosa-auslösungen von Chansons de geste oder mittelalterlichen Versromanen darstellen.

Schon früh begann man den Inhalt gereimter Erzählungen in Prosa umzugießen. So wurden der "Joseph" des Robert de Borron (vgl. S. 137) gegen Ende des 12. Jahrhunderts, die Bibel des Herman von Valenciennes (vgl. S. 162) und die Chronik des Henri de Valensciennes (vgl. S. 231) im 13. Jahrhundert in Prosa aufgelöst. Auch die älteste Prosaauflösung der Chanson de geste vom Schwanenritter, "Godefroi de Buillon", stammt aus dem 13. Jahrshundert, ja überhaupt bei weitem die meisten Chansons de geste sind auch in Prosa ums geschrieben worden; freilich sind uns die Namen der Bearbeiter nur selten bekannt.

Die Mehrzahl der Komanschreiber stand im Dienste von Fürsten und Mitgliedern des hohen Adels, doch haben einige auch für Bürgerliche gearbeitet. Der Syndikus Jean Bag-nyon schrieb den "Fierabras" (Genf 1478) für den Lausanner Domherrn Bolomier; Claude Platin, vom Antoniusorden, verband den Juhalt des "Guinglain" (vgl. S. 186) mit dem des

probenzalischen "Jaufre" (vgl. S. 91) zu einem Ganzen; der umfangreiche Prosaroman von "Guillaume d'Orange" gehörte dem 1477 enthaupteten Jacques de Nemours und war vielleicht in dessen Auftrag abgefaßt, und eine uns nicht erhaltene Chanson "Lohier et Mallart" hatte schon 1405 eine Urenkelin Joinvilles, Herzogin Margarete von Lothringen, in Prosa bearbeitet.

Auch nach der Erfindung des Buchdrucks wurden diese Romane noch in den Kreisen des Abels und der wohlhabenden Bürger gelesen. Aber die mit Holzschnitten (s. die Abbildung S. 274) geschmückten Drucke aus dem Ende des 15. und dem Ansang des 16. Jahrhunderts waren keineswegs so billig zu haben wie die späteren Volksbücher: es sind vielmehr meist recht stattliche Ausgaben.

Auch Abenteuerromane, die nicht zum Volksepos gehörten, wurden in Prosa aufgelöst. So haben wir von Philipp Camus aus dem 15. Jahrhundert einen "Olivier et Artus" (1482 gedruckt), für Jean de Croh abgesaßt, sowie einen "Cleomades" (vgl. S. 211), und die alte Chanson von Horn (vgl. S. 113) wurde um 1400 (jedenfalls vor 1412), wahrscheinlich in Anjou, mit veränderten Namen (nur Herlant blieb) und mit Unterdrückung der Kätsel als "Ponthus et Sidoine" in Prosa hergerichtet.

Endlich sind im 15. Jahrhundert auch Prosaromane versaßt worden, von denen uns eine ältere Vorlage nicht erhalten ist. Der Versasser des "Pierre de Provence" (1457) beruft sich auf ein provenzalisches, der von "Paris et Vienne" (Marseille 1432), Pierre de la Sippade, auf ein aus dem Katalanischen übertragenes provenzalisches Werk.

Im Laufe des 16. Jahrhunderts vollzog sich im herrschenden Geschmack ein Umschwung, der das Publikum der Romane, die noch um 1500 von allen Kreisen gelesen worden waren, gegen Ende desselben Jahrhunderts auf die zahlreiche, aber urteilslose Masse der Ungebildeten beschränkte. Unter ihnen und als Jugendlektüre haben sich diese Bücher, in denen das Mittelsalter bis an die Gegenwart heranreicht, ununterbrochener Beliebtheit erfreut, und "Fierasbras", die "Haimonskinder", "Galien" und "Huon von Bordeaux" sinden noch heute ihre Leser. Wie aber der Gebildete jetzt über die Romane des Mittelalters urteilte, die so viele Generationen ergötzt hatten, erhellt aus einem Dokument von 1554. Als man damals nach dem Tode des Parlamentspräsidenten Lizet ein Inventar seines Nachlasses aufnahm, wurde für den Prosaroman von Perceval und für einen Waschnaps der gleiche Wert angesetzt.

## 5. Die Literatur bis zum Regierungsantritt Franz' I. (1477—1515).

Nach dem Untergang des Haufes Burgund erlebte die französische Literatur im Norden noch eine Nachblüte am Hose der Enkelin Karls des Kühnen, der Margarete von Österreich, um gleichzeitig auch am französischen Königshose eine Stätte zu finden. Auf Ludwig XI. war 1483 der unbegabte Karl VIII. gesolgt, der acht Jahre hindurch sich willig seiner klugen Schwester Anna von Beauseu unterordnete. Lebhastere literarische Neigungen besaß Karls Gattin, Anna von Bretagne, die sich nach Karls Tode mit seinem Nachsolger, Ludwig XII., vermählte. Dieser hatte von seinem Vater, dem Dichter Karl von Orleans, dessen menschensfreundliches Naturell geerbt und hatte mehr Glück auf seinen italienischen Feldzügen als sein Vorgänger. Diese Feldzüge brachten zugleich die Franzosen mit den künstlerischen und humanistischen Bestrebungen der Italiener in unmittelbare Berührung und trugen dazu bei, dem Wiederaussehen der Antike in Frankreich den Weg zu ebnen. Die französische Literatur bewegt sich allerdings zunächst noch im alten Gleise weiter; Dichter, die im Stile der

rhétoriqueurs schreiben, finden immer noch Leser. Daneben aber zeigt sich, bei einigen wenigstens, Bekanntschaft mit der italienischen und antiken Literatur. Italienische Dichstungssormen finden Eingang, und ästhetische Kücksichten veranlassen Neuerungen in der Bersbildung, zumal bei Zäsur und Reim, Neuerungen, die zwar nicht sofort durchdringen, denen aber doch die Zukunft gehören sollte.

Eine Kolonie von Italienern war in Lyon ansässig, das daher für den Einzug der Renaissance in Frankreich das Haupttor gebildet hat. Ja ein paar Generationen hindurch war Lyon, vor allem, was moderne Bildung betraf, auch Paris überlegen. Zur vollen Entfaltung gelangte die Renaissance freilich erst unter Franz I., als durch Budés Wirken die Kenntnis des Griechischen tiefere Wurzeln schlug. Einstweilen begnügte man sich damit, griechische Werke in lateinischen Übersetungen, so Kenophon, Thukydides, Homer in lateinischer Prosa, zu lesen. Die Fäden des ausgehenden Mittelalters sind mit denen der kräftig und zuversichtlich einsehenden modernen Lebensäußerungen einstweilen noch zu einem Gewebe verschlungen. Erst die nächsten Generationen sollten die scharfe Ausprägung der Gegensätze dis zu gegensfeitiger Besehdung erleben.

Alls Schriftsteller, die noch von der Tradition beherrscht werden, aber doch mit einzelnen Zügen in die Zukunft weisen, sind hier Jean Marot und Octavian de Saint-Gelais zu nennen, die auch das gemein haben, daß jeder von ihnen einen Sohn hinterließ, auf den sich das poetische Talent des Baters vererbte.

Fean Marot war zu Mathieu bei Caen um das Jahr 1450 geboren und hieß eigentlich Desmareh, wovon Marot offenbar eine scherzhafte Abkürzung ist. Wir finden ihn seit 1471 in Cahors. Seine zweite Frau war dort einheimisch und gebar ihm den Sohn Clément. Erst alls mählich hat sich Jean als Dichter emporgearbeitet: er wurde 1506 zum Sekretär der Königin Anna ernannt und blieb nach ihrem Tode (1514) als valet de garderobe (Kammerdiener der Garderobe) im Dienste König Franz' I. Als solcher ist er 1524 gestorben; später rückte sein, wie es scheint, einziger Sohn in das Amt ein, Clément, dessen Dichterruhm den des Vaters einmal weit überstrahlen sollte.

Jean Marots Dichtungen enthalten neben den Künsteleien der burgundischen Schule auch Stellen von volkstümlicher Kraft, die sich auch in der Vorliebe für Sprichwörter verrät, anschauliche Schilderungen bewegter Szenen, natürliche Außerungen warmer Empfindung. Diese glänzenden Seiten Cléments zeigt stellenweise schon der Vater, nur minder rein, minder stark ausgeprägt. Jean scheint erst als Sekretär der Königin, also mehr als vierzig Jahre alt, seine schriftstellerische Tätigkeit begonnen zu haben. Alls echter Hofpoet hat er Familienereignisse des Königshauses besungen, ferner eine Verteidigung der Frauen: "Die die Wahrheit redende Berteidigerin der Damen" (la vray disante Advocate des dames, 1506, das einzige bei Lebzeiten des Dichters gedruckte Werk), ein Lehrgedicht für Prinzessinnen und Edelfräulein (Doctrinal des princesses et nobles dames, in 24 Rondeaus) und anderes für die Königin geschrieben. Seine bedeutendsten Werke aber sind die Beschreibungen der beiden Feldzüge des Königs nach Stalien, gleich der "Advocate" in einer bunten Mischung von Bersformen, darunter auch Proja, abgefaßt: die "Reise nach Genua" (Voyage de Gênes, 1507) und die "Reise nach Benedig" (Voyage de Venise, 1509). Die erste hatte der Königin so gut gefallen, daß sie 1509 Marot mit dem Heere reisen ließ, um ihr in poetischer Form über die Kriegsereignisse zu berichten, was freilich wohl erst nach der Heimkehr geschehen ist. Die zweite Dichtung, bedeutend länger als die erste, steht auch höher an literarischem Wert.

Sie beginnt, wie Machauts Chronik (vgl. S. 245), auf dem Olymp, wo die vier Tugenden des Psalmisten (Friede, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit) neben den antiken Göttern auftreten, eine Stilvermengung, die für die Zeit charakteristisch ist. Als besonders gelungen ist die Schilderung der Schlacht bei Agnadello hervorzuheben, die den eigenklichen Kern der ganzen Dichtung bildet.

Octavian (eigentlich Octovien) de Saint-Gelais wurde 1466 zu Cognac geboren und stammte aus einer adligen Familie. Er wurde 1494 Bischof von Angoulême und starb daselbst 1502. Mit Andrieu de la Bigne (vgl. S. 306) befreundet, setzte er zwar die mittelsalterliche Richtung fort und ahmte die Allegorien des "Rosenromans" nach, doch hat er auch andere Wege eingeschlagen.

In der "Jagd oder Amord Abreise" (La Chasse ou le Départ d'Amour) hat er noch vor Jean Marot die verschiedensten Bers- und Reimarten durcheinander gebraucht. Der "Ausenthalt der Ehre" (Sejour d'honneur) kleidet Ereignisse aus Octavians Leben und der Zeitgeschichte in allegorische Form; der Dichter beklagt die Zügellosigkeiten seiner Jugend und gibt unter anderem eine treffende Schilderung Ludwigs XI.

Von größerer historischer Bedeutung noch als diese Originalwerke sind Octavians Übersstungen. Er ließ im Jahre 1500 eine bereits 1496 versaßte Übersetzung der Episteln Ovids erscheinen, mit einer wichtigen Neuerung: es war das erste französische Werk, dessen Dichter die sogenannte alternance, d. h. die regelmäßige Abwechselung männlicher und weiblicher Reime, bevbachtete. Dieses Werk ist, wie auch Octavians Übersetzung der "Ünesde" in französischen Versen (Paris 1509), König Ludwig XII. gewidmet.

Damals hat die burgundische Dichterschule noch ein Nachspiel, eine Art Fortsetung gefunden am Hose der Margarete von Österreich, der Enkelin Karls des Kühnen, der Tochter Kaiser Maximilians und der Maria von Burgund (s. die Abbildung S. 278), die die Traditionen des burgundischen Hoses auch darin weitergeführt hat, daß sie Maler, Bildhauer und Baumeister beschäftigte. 1504, erst vierundzwanzig Jahre alt und schon zum dritten Male Witwe, wählte sie zum Wahlspruch: Fortune infortune fort une (Schickal stürzt eine sehr ins Unglück). Nachdem sie von 1507 dis 1515 Regentin der Niederlande gewesen war, residierte sie in Mecheln, wo sie 1530 stard. In ihrer Politik arbeitete sie Frankreich entgegen und ergriffstrenge Maßregeln gegen die in ihrem Lande aufkeimende Reformation. An ihrem Hose sammelte sich ein Kreis von Dichtern und Gelehrten; unter den letzteren sind Erasmus, Cornelius Agrippa und Secundus, der den Kuß in lateinischen Versen besang, die bedeustendsten; von jenen ist Jean Lemaire zu nennen. Aber auch Margarete selbst hat sich als Dichterin versucht. In den Handschriften, die uns französsische Gedichte ihres Hosftreises überliefern, stehen auch solche der unglücklichen Regentin, in denen sie, von tieser Schwermut erfüllt, in schlichter, aber eindringlicher Sprache über die zahlreichen Enttäuschungen ihres Lebens klagt.

Fean Lemaire bilbet so recht ein Bindeglied zwischen der burgundischen Schule und der Plejade. Er steht mit dem einen Fuße noch im Mittelalter, mit dem anderen schon in der neuen Zeit. Er nannte sich de Belges, weil er in Bavai im Departement du Nord bei Valensciennes geboren war und man diesen Ortsnamen damals als Belgis ins Lateinische übertrug. Er war gegen 1470 geboren und empfing seine erste Bildung in Valenciennes; der dort lebende einflußreiche Molinet (vgl. S. 260) war sein Verwandter. Er sollte Theolog werden und ershielt die Tonsur. Später studierte er in Paris. Wir sinden ihn dann als Haussehrer bei einem Herrn von Saint-Julien im Schloß Balleure bei Mâcon und seit 1498 zu Villefranche bei Lyon als Finanzbeamten Peters II. von Bourbon, dem Schriftsteller Jehan Robertet (vgl. S. 265) beigegeben, der dort königlicher Schahmeister war. Einem Besuche des jungen Cretin (vgl. S. 280) erklärt Lemaire selbst die Unregung zum Dichten zu verdanken. Außer dem

Herzog Peter war auch Ludwig von Luxemburg, Graf von Ligny, sein Gönner, doch versor er beide 1503 durch den Tod und trat dann in den Dienst der Margarete von Österreich, die ihn in Valenciennes nach Molinets Tod 1507 als ihren Bibliothefar und Historiographen (indiciaire) anstellte. Von großem Einfluß auf sein dichterisches Schaffen waren zwei Reisen nach Italien: 1506 nach Venedig und Kom, 1508 wieder nach Kom. Im April 1512 schied er aus dem Dienst der Margarete und trat wie ehedem Commynes (vgl.



Margarete von Öfterreich. Nach einer ganbichrift bes 16. Jahrhunberts, in ber Nationalbibliothet zu Paris. Wgl. Text S. 277.

S. 272) in den Dienst ihres politischen Gegners, des Königs von Frankreich, über. Ludwig XII. ernannte ihn zum indiciaire der Königin. Beim Tode Ludwigs (1515) verslieren wir eine Zeitlang seine Spur. Er starb 1524: er soll in Ungnade gefallen und in tiesem Elend verkommen sein. Nach einer Aussage aus späterer Zeit wäre er im Krankenshause am Säuserwahn zugrunde gegangen.

Lemaires literarische Tätigkeit ist von den Jahren 1503 und 1512 begrenzt. Er begann damit, die Versspielereien des vielbewunderten Molinet nachzuahmen, und konnte sich von den Allegorien des "Rosenromans" nie ganz frei machen; aber doch verehrt er Petrarca und legt in den "Tempel der Ehre und der Tugend" (Temple d'honneur et de vertu), in dem er den Tod seines ersten Gönners betrauert, Terzinen ein (1503), neben einer anonymen

und undatierten, aber nur wenig älteren Übersetzung von Dantes "Hölle" in Alexandrinern (zwischen 1491 und 1496) die älteste Verwendung dieser Dichtungssorm in Frankreich. In mehreren politischen Tendenzschriften förderte er die französische Politik, noch bevor er seine Stellung an Margaretens Hof aufgab. In derjenigen, die von den verschiedenen Kirchenspaltungen handelt und dem König als dem Schutzherrn der gallikanischen Kirche gewidmet ist (1511), tritt er dem Papst entgegen, verwirst dessen weltliche Herrschaft sowie das Zölibat und prophezeit, nachdem er dreiundzwanzig Kirchenspaltungen aufgezählt hat, jett stehe die vierundzwanzigste unmittelbar bevor, die gewaltigste von allen. Er scheint die Kesformation geahnt zu haben, die er nicht mehr erleben sollte. In der "Vereinigung der beiden Sprachen" (Concorde des deux langages, 1511) stellt er einen Vergleich zwischen Französisch und Italienisch an und schreibt jeder dieser Sprachen eigentümliche Vorzüge zu. Mit Jean de Meung (vgl. S. 217), der nach seiner Meinung das für Frankreich geleistet habe, was Dante für Italien, läßt er die französische Literatur beginnen und legt ihm Alexandriner in den Mund, weil diese Versart damals für altertümlich angesehen wurde.

Von besonderer Anmut sind zwei seiner Dichtungen: "Der grüne Liebhaber" (l'Amant vert) von 1505, worin er Margaretens Papagei zwei Briefe, den zweiten aus dem Jenseits, an seine Herrin schreiben läßt, und die "Erzählung von Cupido und Atropos" (Conte de Cupido et d'Atropos), frei nach dem Italienischen des Serafino und wahrscheinlich unvollendet, da fie im Jahre 1520 von einem anderen fortgesetzt wurde. Recht charakteristisch ift für die naive Art Lemaires, daß er Gestalten der antisen Mythologie mit solchen aus dem Alten Testament zuweilen bunt durcheinandermengt. Das zeigt sich, wie in seinen Gedichten, auch in seinem Sauptprosawerk, den "Beleuchtungen Galliens und Merkwürdigfeiten Trojas" (Illustrations de Gaule et singularités de Troye), einem historischen Roman, dessen drei Teile 1510, 1512 und 1513 im Druck erschienen und Margarete von Österreich, Claudia von Frankreich und Anna von Bretagne gewidmet waren. Einzelne Schilderungen darin sind recht anschaulich: Lemaire war mit hervorragenden Malern befreundet und nahm an den Fortschritten dieser Kunst lebhaften Anteil. Das Werk hat auf Konsard, den Dichter der "Franciade", nicht geringen Einfluß geübt. Lemaire selbst glaubte freilich mehr als billig an die Echtheit der von ihm benutten Quellen: außer Dictys und Laurentius Ballas latei= nischer Homerübersetzung ein erschwindeltes Werk des Dominikaners Nanni oder Annius von Viterbo, durch den sich Lemaire hatte täuschen lassen. Er wollte die große trojanische Geschichte des Italieners Guido von Colonna (val. S. 130) durch seine "Illustrations" verdrängen und sah nicht, daß die Fabelei, die er an die Stelle treten ließ, um nichts besser war. Das Werk bricht bei den Karolingern ab, in deren Stammbater Anchises wir den historischen Ansegisil kaum wiedererkennen.

Lemaire beabsichtigte noch ein viertes Buch zu schreiben, das die Nuhanwendung der ersten drei enthalten sollte: glaubte er hier die Abstammung der europäischen Bölker von den Trojanern nachgewiesen zu haben, so wollte er dort für einen Kreuzzug gegen die Türken Stimmung machen, welche die Bölkerwiege Troja unrechtmäßigerweise besetzt hielten. Es ist bezeichnend, daß man den Kreuzzug nicht mehr mit religiösen Motiven begründet, sondern mit Argumenten, die auf Homer und das klassische Altertum zurückgreisen.

Lemaire war in mancher Hinsicht ein Vorläufer der Plejade. Seine Nachbildungen homerischer Beiworte und seine Vorliebe für die Diminutiva auf et erinnern an den Stil Konsards und seiner Anhänger. Von Clément Marot, der mit Lemaire ohne Zweifel am

Königshofe zu Blois zusammengetroffen war, ersahren wir, daß dieser ihm riet, die überzählige Silbe in der Zäsur des Verses (vgl. S. 7) zu vermeiden (was sich zuerst in einem Gedichte Froissarts durchgeführt findet, S. 250), die Clément in seinen ersten Dichtungen noch zugelassen hatte. Clement befolgte den Kat des Meisters, und seitdem ist die Unterdrückung dieser überzähligen Silbe in Frankreich Gesetz.

Lemaire war auch mit dem sehr gelehrten, aber anderseits lächerlich eitlen Symphorien Champier nahe befreundet, dessen Verkehr er gewiß manche Unregung und Belehrung zu verdanken hatte. Champier war mit einer Base des Kitters ohne Furcht und Tadel. Bayards, verheiratet. Er praktizierte als Arzt in Fourvière bei Lyon, stand mit vielen hervorragenden Gelehrten, z. B. mit Erasmus, in Briefwechsel und hat sehr viele und sehr mannia= faltige Werke teils gelehrten, teils literarischen Inhalts veröffentlicht.

Die letten Ausläufer der pedantischen Richtung sind Guillaume Cretin und Jean Bouchet, deren Tätigkeit sich noch in die Zeit Franz' I. hinein erstreckt. Guillaume Dubois, genannt Cretin (s. die farbige Tafel "Guillaume Cretin überreicht Franz I. einen Band seiner Werke" bei S. 288), war Pariser von Geburt und dort als Schapmeister der Vincenner Kapelle und als Kantor der Sainte-Chapelle mit einträglichen Pfründen bedacht. Er lebte bis gegen 1525, wo Clément Marot auf ihn eine Grabschrift verfaßte. Franz I. ernannte ihn zum königlichen Chronisten. Als solcher hat er im Auftrage des Königs sein umfangreichstes Werk, eine Reimchronik in zwölf Büchern, die mit dem Trojanischen Kriege beginnt, geschrieben, deren prachtvolle mehrbändige Handschrift noch in Varis aufbewahrt wird, aber der Verbreitung durch den Druck niemals gewürdigt worden ist. Außerdem hat er zahlreiche kleinere Gedichte verfaßt, die voll Allegorien und Reimkünsteleien sind. 2. B.:

Par ces vins verds Atropos a trop os Dont ung quidam aspre aux pots à propos Des corps humains ruez envers en vers, A fort blasmé ces tours pervers per vers.

Durch diese grünen Weine hat Atropos (die Barze des Todes) zu viele Anochen der menschlichen Leiber verkehrt zu den Würmern gestürzt, daher jemand, auf die Töpse erpicht, diese schleckten Streiche bei Gelegenheit in Versen sehr getadelt hat.

Und dieser Dichter genoß eines solchen Ruhmes, daß man ihn über Homer, Birgil und Dante stellte, und daß selbst Clement Marot ihn einen souverain poète françois (hervorragen= den französischen Dichter) nennt. Erst Rabelais hat diesen Ruhm angetastet, indem er Cretin unter dem Namen Raminagrobis vieux poète françois (alter französischer Dichter) auftreten läßt und ihm ein tatsächlich von Cretin verfaßtes, recht albernes Kondeau in den Mund legt.

Cretin war ein eifriges Mitglied der Dichtergesellschaft von Rouen, die 1486 als "Puh der unbefleckten Empfängnis" von der gleichnamigen confrerie gegründet wurde und noch Corneille die Ehre erwies, Gedichte von ihm mit Preisen zu krönen. Man pflegte dort für die Balladen die Refrainzeile, palinod genannt, wörtlich vorzuschreiben. Auch Cretin hat sich in solchen Balladen mit gegebenen Refrains versucht. Dieser Pun hat auch die Abfassung einer Anleitung zum Dichten durch Pierre Fabri veranlaßt. Die Ansicht, daß das Dichten wie irgendeine Hantierung lehr- und lernbar sei, stimmt nur zu gut zu den Leistungen der bis dahin den Karnaß beherrschenden Modedichter. Von seinen Vorgängern hat Fabri hauptsächlich Molinet (vgl. S. 260) und "den Unglückseligen" benutzt, dessen Werk nur kurze Zeit vor dem seinigen erschienen war.

Dieser Dichter, der sich l'Infortuné nennt und wahrscheinlich Fourdain hieß, veranstaltete eine Chrestomathie mit Anweisung zum Dichten, die unter dem Titel "Der Lustgarten und die Blume der Rhetvrif" (le Jardin de plaisance et fleur de rhétorique)

### Übertragung ber umstehenden Handschrift.

Cy commence le liure des proprietez des choses translaté de Latin en François par maistre Jehan Corbechon de l'ordre sainct Augustin. A treshault et trespuissant prince Charles le quind de son nom, par la digne pourueance de dieu roy de France, paisible seignourie soit donnee par qui les roys si regnent; et de par le translateur de ce liure, qui pour cause de sa petitece nommer ne se doit, soit offerte et presentee honneur et reuerence, subiection et obeïssance en tous les commandemens sans contredit. Selon la verité des diuines escriptures et1 humaines perfeccions que cuer royal doit desirer le desir de sapiënce doit par raison tenir le premier lieu. La cause si est, car noblesse de cuer royal doit souue [...] Hier beginnt das Buch von den Eigenschaften der Dinge, aus dem Cateinischen ins Französische übersetzt von Meister Jehan Corbechon vom Orden Sankt Augustins.

Dem sehr hohen und sehr mächtigen fürsten Karl V. seines Mamens, durch Gottes würdige Dorsehung König von frankreich, sei [von dem] friedliche Herrschaft gegeben, durch den die Könige herrschen, und ihm sei im Mamen des Übersetzers dieses Buches, der sich wegen seiner Niedrigkeit nicht nennen darf, Ehre und Derehrung, Unterwerfung und Behorsam in allen Beboten ohne Widerspruch erwiesen und dargebracht. Nach der Wahrheit der göttlichen Schriften foll von den menschlichen Dorzügen, die ein Königsherz begehren foll, das Begehren nach Weisheit mit Recht die erste Stelle einnehmen. Die Urfache ift, daß Udel eines königlichen Bergens vorzugsweise sund erstlich danach streben muß, recht ehrenhaft und gerecht zu herrschen und ebenso feine Untertanen zu lenken, und das kann er nicht ohne Weisheit, woraus folgt, daß er vor allem nächst Bott Weisheit lieben und begehren muß.]

Auf dem Bilde ist rechts der König von frankreich dargestellt, dem ein Meister die Eigenschaften der Dinge erklärt, links der Schlofhof mit Ausblick in die dahinter gelegene Candschaft.

<sup>1</sup> Lies: des.

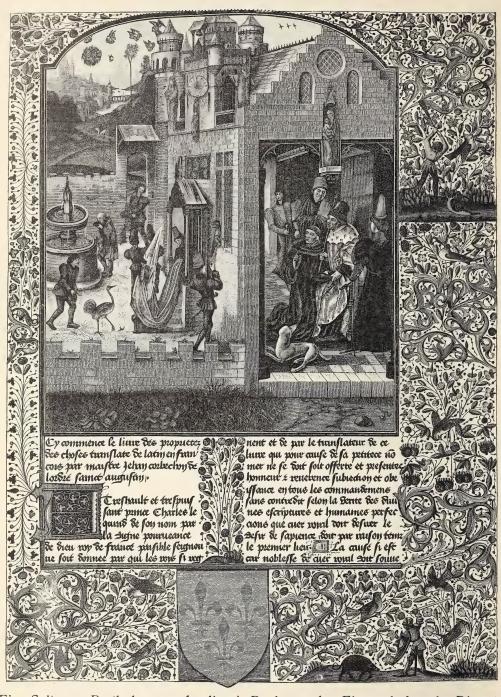

Eine Seite aus Bartholomæus Anglicus' "Buch von den Eigenschaften der Dinge", für König Karl V. ins Französische übersetzt von Jehan Corbechon.

Nach einer Handschrift des 15. Jahrhunderts, in der Nationalbibliothek zu Paris.

in erster Auflage ohne Jahr (bald nach 1501), in zweiter 1547 im Druck erschien. Er hat die Vorschriften zur Absassung einer Ballade in die Form der Ballade, die zur Absassung eines Kondeaus in die Form des Kondeaus gekleidet usw.

Sein Lehrbuch, das nur einen Teil des "Jardin" bildet und "Lehrbuch der zweiten Rhetorik" (Instructif de la seconde rhétorique) betitelt ist, zerfällt in zehn Kapitel, die von dem Begriff der Rhetorik, ihren Begründern, ihrer Einteilung, den sieben Hauptsehlern, die beim Dichten begangen werden, dem Reimgeschlecht, der Silbenzahl, dem Keim, den Dichtungsgattungen und den größeren Werken, wie Mysterium, Koman, Chronik, handeln.

Fabris ausführliche, dem Rouener Pun gewidmete Theorie der Poetik führt den Titel: "Die große und wahre Aunst der vollen Rhetorik" (Le grant et vray art de pleine rhétorique). Ihr Versasser, eigentlich Le Fèvre, war aus Rouen selbst und Mitglied des Pun, später Pfarrer zu Meren bei Evreux. Im ersten Buche handelt er von der Prosa, im zweiten von der Poesie. Als größte Autorität nennt er Alain Chartier.

Er beschreibt die verschiedenen Gedichtgattungen, Ballade, Kondeau, Chant rohal usw., die Keimstünsteleien der Molinet und Genossen und macht auch allerlei sprachliche Bemerkungen. Merkwürdig ist, daß er wie Lemaire die epische Zäsur verwirft (vgl. S. 280), die lyrische jedoch gestattet. Jean Marot hat beide gebraucht, Clement Marot beide vermieden. Das Werk erschien 1521 und erlebte bald sechs Aussagen.

Als letzter Vertreter der aussterbenden pedantischen Richtung ist Jean Bouchet ansussehen. Er wurde in Poitou 1475 oder 1476 geboren, lebte in Poitiers als Prokurator und starb erst 1555. Seine ersten Gedichte widmete er Karl VIII. kurz vor dessen Ende und lebte eine Zeitlang am Hofe der Königin Anna. Zu Ligugé machte er am Hofe des Bischofs Rabelais' Bekanntschaft, der ihn infolgedessen schonend behandelt. Auf dem Titel seiner Werke hat er sich den Dichternamen des "Durchschreiters der gesährlichen Wege" (Le traverseur des voies perilleuses) beigelegt. Modern ist er nur darin, daß er schon seit 1521 die von Octavian ausgebrachte Regel der alternance (vgl. S. 277) beobachtet.

Als Ludwig XII. starb (1515), war noch nichts zum Abschluß gelangt, allein es drängte und arbeitete in den Köpsen wie Frühlingstrieb. Seit mehr als vierzig Jahren wurden Bücher in Frankreich gedruckt, und doch wagte es noch 1533 die Sorbonne, an Franz I. ein Gesuch um Unterdrückung des Buchdrucks zu richten, das nur auf das energische Warnen Guillaume Budés vom König abgelehnt wurde. Vergebliches Mühen, den geistigen Fortschritt mit der Zwangsjacke bekämpsen zu wollen! Mit der Entdeckung von Amerika war das Zeitalter angebrochen, das wir heute die neue Zeit benennen, das aber die Zukunst als das Zeitalter der Entdeckungen stempeln wird, vor dessen Abschluß wir gegenwärtig stehen. Kopernikus war damals mit der Entwickelung seiner Theorie vom Sonnenspstem beschäftigt. Dazu kam die Kenaissance, von gewaltiger Begeisterung für die antike Literatur und Kunst getragen. Von diesen neuen Ideen war keine in Frankreich entsprossen, doch wirkten sie dort ebenso mächtig wie anderwärts und rüttelten erst leise, dann stärker und stärker an dem Bau der mittelalterlichen Weltanschauung, der für die Ewigkeit gegründet schien.

Hingegen war in Frankreich schon in dieser Periode eine reformatorische Strömung in selbständiger Eigenart aufgetreten, die in dem Studium der Bibel als der vom Heiligen Geist eingegebenen Quelle der Wahrheit die höchste Aufgabe erkannte. Seine welterschütternde Kraft erhielt freilich auch dieser Gedanke erst seit der befreienden Tat des Wittenberger Mönches, als Jean Calvin den reformatorischen Jdealen eine von französischem Geiste befruchtete Ausprägung gab.

# VIII. Pas Prama des Mittelasters.

### 1. Das reinlateinische und das mit Französisch untermischte liturgische Drama.

Wenn der Sprachkundige die französischen Worte, welche sich auf die Bühne beziehen, also Worte wie théâtre, scène, drame, tragédie, näher besieht, so muß sich ihm die Überzeugung aufdrängen, daß sie nicht zu dem alten Erbgut des französischen Sprachschatzes gehören können, das sich aus der Kömerzeit im Volk erhalten hat. Das alte römische Theater hat einmal in Gallien so vollständig aufgehört, daß die Worte, die sich auf die Bühne bezogen, ja sogar die Vorstellungen von Theatereinrichtungen den Menschen verloren gegangen waren. Auf diesem Gebiete hatte die Völkerwanderung im Bunde mit dem christlichen Glaubenseiser gründlich aufgeräumt. Man wußte nicht einmal, was die Ausdrücke Tragödie und Komödie im Altertum bedeutet hatten. Man verstand unter jener eine Dichtung mit heiterem Anfang und traurigem Schluß, unter dieser eine solche mit traurigem Anfang und heiterem Schluß. Daher hat noch Dante sein von der Hölle zum Himmel führendes Gedicht "Komödie" genannt. Daß diese Stücke im Altertum von Schauspielern aufgeführt wurden, ahnte man nicht, sondern glaubte, ein Einziger habe ein solches Stück vorgetragen und bei den einzelnen Kollen seine Stimme verändert. So dietet uns das Mittelalter das eigentümliche Schauspiel, daß aus geringen Keimen ein neues Theater hervorwächst und sich zu reicher Entwickelung gestaltet.

Wie das Drama der Griechen, so hat sich auch das mittelalterliche aus dem Kultus entwickelt. Als Keim des mittelalterlichen Schauspiels ist wohl das Responsorium anzusehen,
ein Wechselgesang zwischen Priester und Gemeinde, der, gleich dem ältesten griechischen
Drama, nur eine Person und einen mit dem Publikum identischen Chor auftreten läßt, somit
die denkbar einsachste Form bildet. Zuweilen wurden Begebenheiten der heiligen Geschichte,
wie die Anbetung der Könige oder Christi Grablegung, in Pantomimen dargestellt, mit szenischem Auswand, aber ohne Reden. Man brauchte nur den Wechselgesang auf die Pantomime
zu übertragen, und der Ansang des echten Dramas war gegeben. Diese einsachste Form, die sich
der lateinischen Sprache bediente und sich mehr oder weniger an den Bibeltert anlehnte, nannte
man Ofsizium. Ihm steht unser Oratorium nahe, dem nur die szenische Ausstatung sehlt.

Die ältesten Offizien reichen in die Karolingerzeit hinauf. Den Kern der gesamten Entwickelung bildet der Tropus des Ostermorgens, der in Sankt Gallen seine Heimat hatte und daselbst in den ersten Teil der Messe, den Introstus, eingeschoben war:

Engel: Wen sucht ihr im Grabe, ihr Christinnen?

Frauen: Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, ihr himmelsbewohner!

Engel: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gehet und saget, daß er aus dem Grabe auferstanden ist!

Indem man damit eine Zeremonie verband, die dadurch vorbereitet war, daß am Karfreitag ein Kreuz aufgerichtet, dann, in Leinen gehüllt, in der Kirche begraben und am Sonnabend abend wieder herausgenommen wurde, erhielt man z. B. folgendes Offizium (Rouen).

Man erblickt in der Kirche das offene Grab Christi. Durch die Mitte des Chores treten drei Diakone auf, Gefäße tragend; sie sind als Frauen gekleidet, da sie die drei Marien darstellen. Mit niedergeschlagenem Blick gehen sie rasch dis ans Grab und singen: "Wer wird uns diesen Stein vom Grabe wälzen?" Sin Kind, als Engel gekleidet, mit einer Ühre in der Hand, steht vor dem Grabe und fragt: "Wen such ihr?" Die Frauen: "Fesus von Nazareth, den Gekreuzigten." Der Engel: "Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden." So geht es weiter mit wörtlicher Benutzung des Bibeltextes dis zur Begegnung mit Christus. Zuletzt singen die Frauen: "Falleluja, der Herr ist auferstanden, der starke Löwe Christus, Gottes Sohn."

Diese Feier war während der Matutin am Ostersonntag zwischen dem dritten Responsorium und dem Tedeum in den Gottesdienst eingereiht. Basd erweiterte man die Aufführung durch Einlegung von Kirchengesängen, seltener von frei ersundenen Sähen. Man ließ Pilatus und die Juden auftreten, und seit dem 14. Jahrhundert, wenn nicht früher, schickte man Ereignisse aus Christi Leben, am liebsten die Passionsgeschichte, bei der die Klage der Maria stets mit Borsiebe ausgesührt war, dem Auferstehungsspiel voraus. Die meisten dieser "liturgischen Dramen" sind und in Handschriften des 11. Jahrhunderts erhalten, zum Teil mit der zusgehörigen Musik. Einige reichen noch höher hinauf.

Von echt dramatischer Einkleidung ist das im 12. Jahrhundert verfaßte Dreikönigs- spiel von Limoges, ein merkwürdiges Gebilde, das auf der Grenze zwischen Erzählung und Drama steht.

Die Chorknaben sind als Könige gekleidet; sie tragen goldene Gefäße in der Hand und nähern sich langsam dem Altare, dabei singend:

"Neuen Heiles lichtes Zeichen strahlet herrlich, strahlt von fern, Und des Morgenlandes Kön'ge folgen gläubig ihrem Stern; Kön'ge eilen an die Krippe, anzubeten ihren Herrn. Bor dem einen König neiget dreifach sich des Morgens Krone."

Darauf sagen sie mit verteilten Rollen, indem jeder beim Sprechen sein Gefäß schwingt:

"Der bringt Gold, und der bringt Weihrauch, der bringt Myrrhen dar als Frone. Gold dem König, Gott den Weihrauch und die Myrrh' dem Menschensohne."

Dann zeigt der erste auf einen Stern, der an einem Faden von der Decke herabhängt, und singt: "Dies ist das Zeichen des großen Königs." Die drei gehen auf den Altar zu und singen: "Wir wollen uns aufmachen und ihn suchen und ihm unsere Geschenke darbringen, Gold, Weihrauch und Whrrhen." Bei diesen Worten legen sie die Geschenke auf den Altar. Die Stimme eines Engels wird vernommen: "Ich verskündige euch große Freude; denn euch ist heute der Heiland geboren."

Sehen wir von dem Engel ab, dessen Stimme hinter dem Altar hervortönt, so treten drei Personen auf. Krippe und Jesuskind sind nicht vorhanden, sondern werden durch den Altar mit der Monstranz vertreten.

Eine offenbare Nachahmung jener ältesten Osterseier ist eine Weihnachtsauffühstung, die mit der Frage anhebt: "Wen sucht ihr in der Krippe, o Hirten?" Wie dort das Grab, so bildet hier die Krippe den Mittelpunkt. So fanden denn auch an anderen Festen kurz vor oder nach Weihnachten Aufführungen statt: am 28. Dezember der Bethlehemische Kindermord, am 6. Januar die Anbetung der drei Könige, die, mit besonderem Glanze dargestellt, zuweisen die Anbetung der Hirten und den Kindermord als vorbereitende Szenen einschloß. In mehreren sehr verbreiteten Fassungen spielt der böse Herodes eine Hauptrolle.

Eine andere Form des Weihnachtsoffiziums war das Prophetenspiel (Mitte des 12. Jahrhunderts), die Dramatisierung einer pseudoaugustinischen Predigt, die beim

Gottesdienst des Festes vorgelesen wurde und eine Reihe von Personen, gewöhnlich zwölf an der Zahl, ohne chronologische Ordnung auftreten läßt, die das Erscheinen Christi prophezeit hatten: die meisten Personen aus dem Alten Testament, einige aus dem Neuen, wie Simeon, die Eltern Johannes' des Täufers und dieser selbst, endlich einige Heiden, nämlich Virgil, Nebukadnezar, die Sibylle. Es sag nahe, diese gegen die Verstocktheit der Juden heftig eisernde Predigt zu einem Drama umzugestalten, wobei sie mannigsache Erweiterungen ersuhr. Zuweilen wurde Augustin, dem man die zugrunde liegende Predigt zuschrieb, an die Spize gestellt und zum Hauptwortsührer gemacht. Auch konnten einzelne Szenen, da sie ohne Verknüpfung nebeneinanderstanden, losgelöst und zu selbständigen Dramen ausgebaut werden. War auch das Weihnachtsspiel erst nach dem Osterspiel entstanden, so hatte es sich doch, da ihm die Ausbildung des Osterspiels zustatten kam, reicher als dieses entwickelt und konnte nun seinerseits Elemente an jenes abtreten. So sinden sich der Sündensall und der Prophetenzug später auch als vorbereitende Szenen der Passion.

Da das Evangelium vom Jüngsten Tag auf den letzten Sonntag des Kirchenjahres fiel, so sind das Jüngste Gericht schilbernde oder darauf hindeutende Spiele wahrscheinlich an diesem Sonntag aufgeführt worden. Wir besitzen einige bedeutende Texte dieser Art aus Deutschland. In Frankreich scheinen solche Aufführungen, wenigstens in der älteren Zeit, nicht so populär gewesen zu sein; doch darf vielleicht auf denselben Tag der "Sponsus" besogen werden, der bei anderen als Osterspiel gilt (vgl. S. 285).

Das Eindringen weltlicher oder komischer Elemente, die sich an Maria Magdalena, die Soldaten, den Teufel anhingen, verbannte schon im 12. Jahrhundert die Spiele aus der Kirche; doch verlegte man sie zunächst auf den Plat neben der Kirche. Seit dem Anfang des 12. Jahr-hunderts werden auch in den Klosterschulen Aufführungen veranstaltet, besonders zu Ehren der Katharina, der Schutpatronin der Gelehrsamkeit, und des Nikolaus, des Schutpatrons der Schüler. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts erlahmt die Ersindung; man führt noch ferner lateinische Spiele auf, wiederholt aber nur die älteren Texte mit oder ohne Beränderungen.

Die lateinische Sprache machte das Repertoire des Offiziums zu einem internationalen. Zunächst einfach an die Bibel angelehnt und auf die Hauptfeste beschränkt, dann auch auf Feste der Lokalheiligen bezogen, wurde das Offizium durch neue Arrangements an Ort, Zeit und Publikum angepaßt und allmählich erweitert. Ein wichtiger Anstoß hierzu scheint von der sogenannten épître farcie ausgegangen zu sein. Das war ein Gesang in der Volkssprache, der durch die Vorlesung der Perikope stückweise unterbrochen wurde. Uns sind mehrere solcher épîtres farcies in französischer und provenzalischer Sprache erhalten; den ältesten, auf Stephanus, glaubt man in den Anfang des 12. Jahrhunderts setzen zu dürfen. Die Einmischung französischer Stellen, die auch den des Lateinischen unkundigen Teil des Publikums zu seinem Rechte kommen ließ, empfahl sich auch für das Offizium, und so sind uns von Hilarius (vgl. S. 178) drei lateinische Schauspiele erhalten ("Daniel", "Lazarus", "Nikolaus"), von denen die beiden letteren lyrische Gefänge, man möchte sagen Arien, einschließen, deren 2-4 Strophen französische Refrains haben. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Hilarius diese Stücke mit Beihilse dreier Freunde, deren Namen am Rande stehen, als Student verfaßt hat, und daß sie von den Klosterschülern während des Gottesdienstes aufgeführt wurden. Dann hätten wir in ihnen merkwürdige Denkmäler aus den Kreisen der Schüler Abailards.

Der "Daniel" (Istoria de Daniel), ein Beihnachtsspiel, ist die Bearbeitung eines älteren Spieles, in dem Daniel als Protothp Christi auftrat. Jener zerfällt in zwei Teile. Der erste spielt fast ausschließlich im

Festsaal des Baltazar (Belsazar) Ein Chor von vier Soldaten singt diesem Preisgesänge. Der König läßt die heiligen Gesäße herbeibringen. Der Chor singt weiter, mit einem vierzeiligen Refrain. Dann erscheint die gespenstische Hand, die das Mene tekel anschreibt. Der König läßt seine vier Magier rusen, die den Sinn der rätselhaften Worte erklären sollen, ihn aber nicht zu deuten wissen. Die Königin kommt, wird mit einem Huldigungsgesang von den Soldaten begrüßt und schlägt Daniel als Erklärer der Zeichen vor. Die Soldaten führen ihn herbei, und Daniel deutet dem König den Sinn der Worte: am nächsten Morgen wirst du der Herschen, zur Strase für die Entweihung der Gesäße des Hern. Daniel wird dem Versprechen des Königs gemäß zum Mitregenten eingesetzt. Die Soldaten müssen die Gesäße forttragen und zugleich der Königin das Geseit geben.

Im zweiten Teil tritt Darius auf, tötet Baltazar, setzt sich bessen Krone auf und läßt sich auf dem Throne nieder. Die Soldaten singen ihm ein Preislied und empfehlen ihm, Daniel rusen zu lassen. Dieser wird, da er sich weigert, den König anzubeten, in die Löwengrube geworsen. Sin Engel beschützt ihn vor den Löwen, ein anderer sordert Abacub auf, ihm Speise zu bringen. Der König nimmt Daniel in Enaden auf und verurteilt dessen Ankläger zur Löwengrube. Weihnachtsgesänge bilden den Schluß.

Eine wichtige Bemerkung macht Hilarius am Schlusse des "Daniel": Wenn die Aufsührung zur Mette geschieht, so soll das Tedeum, wenn zur Vesper, das Magnisikat ansgestimmt werden. Jenes war jedenfalls das Üblichere; daher schließen auch französische Stücke, wie Bodels "Nikolaus", Rusteduess "Theophilus" und zahlreiche aus späterer Zeit, mit dem Tedeum. Der ältere "Daniel", den Hilarius dem seinigen zugrunde gelegt hat, war von den Klosterschülern zu Beauvais versaßt und gleichfalls als Weihnachtsspiel gedacht. Er untersscheide sich von dem des Hilarius besonders dadurch, daß er französische Worte einmischt.

In ebenso kunstvoll gereimten, sehr singbaren lateinischen Versen wie diese Danielspiele sind die beiden anderen Stücke des Hilarius abgesaßt. Der "Lazarus" (Suscitacio Lazari) ist nur etwa halb so lang wie der "Daniel", der "Nikolaus" (Ludus super iconia sancti Nicolai) noch kürzer. Dort sind die französischen Refrains Maria und Martha in den Mund gelegt, hier dem Heiden, der Nikolaus zum Hürter seiner Schäße einseßt.

Dieser Heibe bittet das Bild des Heiligen, ihm seine Schäße zu bewahren, bis er von einer Reise zurückgekehrt sein werde. In seiner Abwesenheit kommen Diebe und rauben alles. Der Heide bricht in Alagen aus und schlägt die Statue des Heiligen mit der Peitsche, bis dieser den Räubern erscheint und sie aufsordert, das gestohlene Gut zurückzubringen, sonst müßten sie morgen am Galgen büßen. Sie bringen die Sachen in der Tat. Der Heide wirft sich vor Nikolaus nieder, um ihm zu danken. Der Heilige aber erklärt, nur Gott habe das Wunder bewirkt, und der Heider sich zum Christentum.

Einen Schritt weiter geht das "Spiel von den klugen und törichten Jungsfrauen", auch "Sponsus" ("Bräutigam") genannt, das wohl in Angoumois in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts aufgeschrieben worden ist.

Das Stück, das nur 90 Verse umfaßt, beginnt mit einem Chorgesang in zehn majestätischen lateinischen Versen, worin die Ankunst des Bräutigams Christus angekündigt wird. Im solgenden ist der Zehnsilbler vorherrschend, sowohl in französischer als in lateinischer Form. Der Erzengel Gabriel ermahnt die Jungsrauen zur Wachsamkeit. Er spricht vier französische Strophen mit zweizeiligem Refrain. Dann reden die törichten Jungsrauen mit den klugen lateinisch, doch mit französischem Refrain. Jene haben ihr Dl verschüttet und bitten diese, ihnen auszuhelsen. Diese verweisen sie erst in lateinischer, dann in französischer Sprache an die Dlhändler, die ihnen aber in gleicher Sprache eine abschlägige Antwort geben und sie an die klugen Jungsrauen zurückverweisen. Sie kommen jedoch vor die verschlossene Tür; denn der Bräutigam ist inzwischen eingetrossen und treibt sie mit zwei lateinischen Versen, die zu dem Versmaß des Anfangs zurückkehren, und drei französischen von der Schwelle. Dann erscheinen die Teusel und schleppen die törichten Jungsrauen in die Hölle

Hier finden sich also neben einem romanischen Kefrain, der lateinischen Strophen ansgehängt ist, bereits ganz romanische Strophen, die sich freilich durch den Vergleich des lateisnischen mit dem biblischen Text als spätere Einlagen erweisen.

Es gibt noch ein fünftes lateinisches Stück, das Französisch einmischt, und zwar wie der "Sponsus" in ganzen Strophen: "Die drei Marien". Es ist in einer im 14. Jahrhundert geschriebenen Handschrift der Nonnenabtei Orignh = Sainte = Benoste bei Saint = Quentin überliefert. Der Text ist auf keinen Fall viel älter als die Handschrift. Das Stück steht darin ganz allein, daß es trot des lateinischen Textes französische Bühnenanweisungen enthält.

Die drei Marien treten auf, jede hält eine Kerze in der Hand, Maria Magdalena auch eine Salbenbose. Sie kaufen Salbe beim Kaufmann und sprechen mit ihm französisch. Dann gehen sie zum Grab und unterhalten sich mit den beiden Engeln in lateinischen Distichen. Die Engel trösten Magdalena französisch, dis Christus erscheint und mit ihr lateinisch spricht im Wortlaut der Evangelien.

## 2. Das französische Drama im 12. bis 14. Jahrhundert.

Balb sollten auch ganze Stücke in französischer Sprache abgesaßt werden. Von den lateinischen Spielen sinden sich alle Hauptarten auch in französischen Nachahmungen vor; doch sind uns die letzteren oft erst in Fassungen aus späterer Zeit erhalten. Das älteste Werk dieser Urt, das "Adamsspiel" (Representacio Ade), erinnert noch durch die lateinisch abgesaßten Bühnenanweisungen an den Ursprung aus dem Offizium. Gott selbst tritt hier handelnd auf. Die Person, welche ihn darstellt, wird als figura bezeichnet und geht in die Kirche hinein ab, indem sich die Bühne unmittelbar vor der Kirchtür besindet. Das Paradies liegt erhöht, die Hölle wahrscheinlich in einer Vertiefung. Die Teusel lausen auf der Straße herum zur Ergözung der Menge. Sehen wir genauer zu, so haben wir im "Adamsspiel" drei Ereignisse ohne engeren Zusammenhang, den Sündensall, Kains Brudermord und die Propheten, von denen das erste aussührlicher dargestellt ist als die beiden anderen zusammengenommen.

Die vorherrschende Form ist das kurze Reimpaar, doch sind besonders wichtige Stellen in einreimige Quatrains (Strophen zu je vier Versen) aus Zehnsilblern gekleidet. Durch seine Sprache wird das Spiel in das nördliche England und in die zweite Hälfte des 12. Jahr-hunderts verwiesen. Voran steht eine lateinische Vorschrift für die Aufführung:

"Das Paradies werde auf einem erhöhten Orte hergerichtet. Vorhänge und Stücke Seidenzeug mögen ringsherum aufgehängt werden, in einer Höhe, daß die im Paradies befindlichen Personen oben bis zu den Schultern sichtbar sind. Man bereite Gewinde aus duftigen Blumen und Laub. Im Inneren befinden sich Bäume und an ihnen hängende Früchte, so daß der Plat sehr anmutig erscheint. Dann komme der Ertöser, mit einer Dalmatika (Armelgewand des Vischoss oder des Diakonus) bekleidet, und Adam und Eva mögen vor ihm stehen. Abam sei mit roter Tunika bekleidet, Eva mit weißem Weiberrock, mit einem Überwurf aus weißer Seide, und beide mögen mit dem Gesicht nach der Figur stehen, Adam etwas näher mit ernster Miene, Eva mit etwas unterwürfigerer. Und Adam sei gut einstudiert, wenn er antworten muß, daß er dabei weder zu rasch noch zu langsam spreche. Und nicht nur er, sondern alle Personen seien seinstudiert, daß sie ruhig sprechen und die der Sache, von der sie sprechen, angemessen Gebärde machen. Und in den Versen sollen sie weder eine Silbe hinzusügen noch hinweglassen, sondern alle sollen deutlich aussprechen, und was zu sagen ist, soll in der richtigen Reihensolge gesagt werden. Und so ost jemand das Paradies zu nennen hat, soll er dahin blieken und mit der Hand dahin deuten."

Diese Vorschrift ist in mancher Hinsicht merkwürdig. Die Bühnenrequisiten werden selten so eingehend beschrieben. Die Warnung vor einer Entstellung der Silbenzahl der Verse war nur in England am Plat, weil nur dort die inlautenden dumpfen e vor Vokalen schon um diese Zeit im Verstummen begriffen waren.

Nach der Berlesung des Bibeltertes der Schöpfungsgeschichte und nach einem lateinischen Chorgesang gibt Gott Abam und Eva Berhaltungsmaßregeln. Er gestattet ihnen, von allen Früchten zu essen, nimmt aber die eines Baumes aus und geht ab in die Kirche. Nun sollen Teusel auf den Straßen hin und her

laufen, mit entsprechenden Gesten und reiheum in die Nähe des Paradieses kommen, Eva die verbotene Frucht weisend, als rieten sie ihr, davon zu essen. Der oberste Teusel bemüht sich vergebens, Abam zum Übertreten von Gottes Gebot zu überreden. Dann tritt eine längere Pause ein, während der wieder die Teufel zur Belustigung dienen. Als ihr Oberhaupt sodann bei Abam einen zweiten Verführungs= versuch macht, deutet er an, daß seit dem vorigen bereits zwei Tage vergangen sind. Abam widersteht aufs neue. Der Teufel macht sich sodann an Eva, die er schmeichelnd umgarnt: "Du bist ein schwaches, zartes Wesen und frischer als eine Rose, weißer als Kristall, als Schnee, der auf Eis fällt im Tale. Ein fhlechtes Paar hat der Schöpfer aus euch gebilbet: du bift zu zart und er zu hart. Aber du bift die Alügere." Nachdem der Teufel zur Hölle zurückgekehrt ist, spricht Abam seine Mißbilligung darüber aus, daß sich Eva mit dem Teufel eingelassen habe. Da ringelt sich eine künstlich angesertigte Schlange den Stamm des verbotenen Baumes hinauf. Eva scheint ihrem Rate zu lauschen, bricht einen Apfel und reicht ihn Abam. Als dieser sich weigert, ihn zu nehmen, kostet sie zuerst, dann auch er. Aber er ist sich sofort ber Sünde bewußt, beugt sich nieder, legt seine kostbaren Kleider ab, ohne von den Zuschauern gesehen zu werden, und zieht ein Gewand aus Feigenblättern an. Dann beginnt er zu klagen und Eva Vorwürfe zu machen. Gott tritt auf, berhört die Schuldigen, flucht der Schlange und treibt das Kaar aus dem Paradies. Der Engel mit dem Flammenschwert wird an das Tor gestellt, Adam und Eva beginnen zu graben und zu faen, der Teufel pflanzt Dornen und Disteln zwischen die Kelbfrucht, und mit den langen Magen der Bertriebenen schließt der Tert des ersten Teiles. Dann kommt noch eine stumme Szene, in der die Teufel Adam und Eva mit Ketten fesseln und zur Hölle schleppen.

Es folgt die Szene von Kain und Abel. Dieser fordert Kain auf, von allem den Zehnten Gott zu spenden; der aber weigert sich zunächst. Die Moral, den Zehnten an die Kirche zu zahlen, ist oft an diese Stelle angeknüpft worden. Die beiden bringen dann auf der Bühne in Gegenwart Gottes ihre Opser dar. Gott segnet die Gaben Abels und verachtet die Kains. Dieser hegt daher Haß gegen seinen Bruder, sordert ihn zu einem Spaziergang auf und bringt ihn um. Als Abel tot dasiegt, tritt Gott auf und fragt Kain: "Wo ist dein Bruder Abel?" Kain antwortet mit der bekannten Ausrede, und Gott slucht ihm. Gott geht ab in die Kirche. Die Teusel schleppen Kain mit häusigen Knufsen, Abel sanster in die Hölle. Denn nach der Aufsassung des Mittelalters wanderten dis zur Kreuzigung Christi die Seelen aller, auch der guten Menschen, in die Hölle, mit Ausnahme nur der zwei lebend entrückten Henoch und Esias.

Die dritte Szene beginnt mit der Vorlesung der pseudoaugustinischen Predigt (vgl. S. 283). Dann treten die verschiedenen Weissager auf. Jeder sagt seine Prophezeiung erst lateinisch, dann in französsischen Versen und wird, wenn er fertig ist, von den Teufeln in die Hölle geführt. Der letzte ist Nebukadnezar.

Der Verfasser dieses mehrfach von lateinischen Chorgesängen unterbrochenen ältesten französischen Theaterstückes war ein Dichter von Begabung. Die ausgedehnten lhrischen Partien sind voll Pathos und Wärme. Die psychologische Wahrheit verrät sich durch manchen seinen Zug, und ungeachtet der entlegenen und fremdartigen Elemente tritt uns eine mit Glück gehandhabte Realistik entgegen. Das Prophetenspiel, das den Schluß vildet, ist als der Rern des Stückes anzusehen, dem die vorhergehenden Szenen vorausgeschickt worden sind. Abam war an die Spize des Prophetenzuges gestellt worden; ihm war die Erlösung geweissagt, zu der der Sündenfall das Gegenstück bildete. Ebenso war die Ermordung des unschulzdigen Abel eine vorbildliche Hindeutung auf Christi Opfertod. Diese Ereignisse, der Sündensall und die Ermordung Abels, waren, nachdem Abam und Abel an die Spize der Prophetenzeihe geschoben waren, zu selbständigen kleinen Dramen ausgesponnen worden, die unterzeinander so wenig verknüpft sind, daß Adam und Eva sterben, bevor Abel und Kain auftreten.

Aus dem Ende desselben Jahrhunderts und aus Arras haben wir das "Sankt Nikolaus-Spiel" (Ju saint Nicolas), das am Borabend des Festes des Heiligen gespielt wurde. Sein Versassen, Jehan Bodel, ist und schon als Dichter einer Chanson de geste und als Lyriker bekannt (vgl. S. 32). Nikolaus war der Schutpatron der Schüler; vielleicht wurde Bodels Spiel in der Arraser Rosterschule ihm zu Ehren aufgesührt. Zedenfalls verdankt er der erwähnten Eigenschaft, daß er häufiger als irgendein anderer Heiliger zum Mittelpunkt von Schauspielen gewählt worden ist. Bodel läßt die Haupthandlung sehr zurücktreten, dagegen betont er Nebenumstände, die er mit großer Freiheit und mit derber Realistik behandelt. Nicht übel, wenn auch halb im Scherz, hat man das Stück das älteste romantische Drama genannt.

Der Brolog, der das Stück eröffnet und von dem Redner gesprochen wird, erwähnt, daß es der Borabend bes Nikolaustages (bes 6. Dezembers) sei, und erzählt bereits ben ganzen Berlauf ber handlung. Der Dichter mochte die Befürchtung hegen, daß das Mirakel in seinem Drama etwas zu kurz gekommen sei, und für gut halten, es im Prolog stärker hervorzukehren. Der heidnische König bietet durch den Boten Auberon seine Basallen auf. Als die Truppen versammelt sind, beginnt die Schlacht zwischen Christen und Heiben, in ber die Kreuzfahrer besiegt werben. Das Gebet der Christen vor der Schlacht und die Worte des Engels, der durch die Luft schwebt und die Kämpfer ermutigt, sind von poetischem Schwung. Die Christen fallen bis auf einen alten Mann, den die Heiden auf dem Schlachtfeld finden, wo er vor einer Statue des heiligen Nikolaus kniet und den Heiden mitteilt, daß Nikolaus neben anderen Kräften auch die besite, ihm anvertrautes Gut sicher aufzubewahren. Der König der Heiden will daher seine Schäte von ihm bewacht wissen. Dann wechselt die Szene: wir gelangen in das Innere einer Schenke, wo von einigen Gaunern, die Argot (Gaunersprache) sprechen (das älteste Argot aus Frankreich, das wir kennen), gespielt und gezecht wird. Der Knecht des Wirtes rühmt den Wein, der frisch angestochen ist und in voll<mark>em</mark> Gemäß verschenkt wird, durch die Kehle gleitet wie ein Eichhorn über den Zweig und hell wie die Träne bes Sünders schimmert. "Sieh nur, wie er seinen Schaum verzehrt, wie er funkelt und perlt! Nimm ihn nur ein wenig auf die Zunge, und du wirst einen Überwein schmeden." Die Gauner verabreden sich, die von Nifolaus bewachten Schähe zu entwenden, und führen ihren Plan aus. Der Chrift, der Nifolaus so gepriesen hatte, soll hingerichtet werden; allein auf sein Gebet rettet ihn der Heilige aus der Not, indem er die Diebe zur Zurückgabe ihrer Beute veranlaßt. Der König und die Seinen treten zum Chriftentum über.

Die vorherrschende Form ist auch hier, wie im "Abam" und in allen späteren Stücken, das kurze Reimpaar, das an einigen Stellen durch meist zu Quatrains geordnete Langverse (Alexandriner oder archaische Zehnsilbler) unterbrochen wird. Bodel hat den Legendenstoss mit einer Freiheit behandelt, die geradezu in Erstaunen setzt. Sowohl die Sarazenenschlacht als auch die Wirtshausszenen sind völlig frei ausgeführt; dort lyrische Kreuzzugsbegeisterung, hier packende Lebenswahrheit. Man könnte dem Dichter allerdings den Vorwurf machen, daß diese nebensächlichen Szenen die wichtigeren überwuchern und der Faden der Handlung unter dem Beiwerk fast ganz verschwindet.

Aus dem 13. Jahrhundert sind uns fünf Schauspiele erhalten, von denen nur zwei geistlichen Charakter tragen. Das eine, die "Heilige Auferstehung" (La seinte resurreccion), ist anglonormannisch und hat gereimte Bühnenanweisungen, die zwischen den einzelnen Reden zuweilen eine epische Verbindung herstellen und wahrscheinlich bei der Aufführung vom Regisseur vorgetragen wurden. Wertvoll ist die Beschreibung der Bühne im Eingang.

"Auf folgende Weise wollen wir die heilige Auserstehung hersagen. Zuwörderst laßt uns die Orte und Mansionen (vgl. S. 297) herrichten. Zuerst das Aruzifix, daneben das Erab. Ein Kerker soll da sein, um Gesangene hineinzuwersen. Auf der einen Seite besindet sich die Hölle, auf der anderen der Himmel. Dann folgen acht Mansionen: Pilatus mit sechs dis sieden Kittern, Kaiphas mit der Judenschaft, Joseph von Arimathia, Kikodemus, jeder mit seinen Leuten, am fünsten Orte Christi Jünger, am sechsten die drei Marien, Galisea in der Mitte der Bühne, endlich Emmaus. Und wenn alle Leute sizen und alles still ist, gehe Joseph von Arimathia zu Pilatus und sage zu ihm . . ."

Von dem Stück selbst ist uns nur der Anfang erhalten.

Joseph bittet Pilatus, nachdem sie sich sehr umständlich und seierlich begrüßt haben, um den Leichnam Christi, den er bestatten möchte. Pilatus gewährt die Bitte und schickt zwei mit Lanzen bewaffnete Kriegskachte zum Kreuz. Einer von diesen verspricht dem blinden Longinus eine Summe Geldes, wenn dieser Christi Seite mit der Lanze durchbohren wolle. Er tut es und erhält von dem Blute Christi, das ihn benetzt, sein Augenlicht wieder. Die Soldaten erzählen das Wunder dem Pilatus. Joseph begibt sich darauf zu Kikodemus und fordert ihn auf, ihm bei der Herabnahme Christi vom Kreuz behilflich zu sein.



Guillaume Cretin überreicht Franz I. einen Band seiner Werke.

Nach der Handschrift von Cretins Chronik auf der Pariser Nationalbibliothek.



Sie holen ihn herab, salben ihn ein und beerdigen ihn. Darauf will Kaiphas das Grab bewachen lassen, denn er glaubt nicht, daß Christus am dritten Tage auferstehen werde, und fürchtet, Christi Anhänger könnten den Leichnam stehlen. Mehrere Soldaten erbieten sich hierzu. Er führt sie hin und schärft ihnen Wachsamkeit ein. Das Folgende, das sich wohl an das Nikodemusevangesium auschloß, fehlt.

Von größerem Wert ist das "Theophilusspiel" (Miracle de Theophile) des in Paris lebenden Rustebuef (vgl. S. 220), das die dramatisierten Marienwunder eröffnet. Theophilus ist ein Vorläufer des Faust. Seine Legende, die in den Anfang des 6. Jahrhunderts geset wird, finden wir zuerst in dem griechischen Bericht des Euthchian.

Theophilus, Geistlicher zu Abana in Eilicien, will aus Bescheibenheit die Wahl zum Bischof nicht annehmen, kann aber doch, als darauf ein anderer auf den Bischofssiß erhoben wird, ein Gesühl neidischer Berstimmung nicht unterdrücken und wird von diesem Gesühl so sehrerischt, daß er seine Seele dem Teusel verschreibt, wosür dieser die Absehung des bereits eingekleideten Bischofs und die Wiederwahl des Theophilus veranlaßt. Dieser waltet als Bischof, dem Teuselsbund entsprechend, herrschsüchtig und ungerecht, dis er schließlich, von Reue und Zerknirschung ergriffen, zur Mutter Gottes flüchtet und diese um ihre Hilfe angeht. Maria zwingt darauf den Teusel, ihr die von Theophilus unterschriedene Urkunde herauszugeben. Sie händigt sie dem Theophilus ein, der sie vor allem Volke seierlich verbrennt.

Rustebuef hat diese Handlung solgendermaßen dramatisiert:

Die Bühne zeigt acht Mansionen, nämlich zwischen bem Himmel auf der rechten (I) und der Hölle auf der linken Seite (VIII) eine Kapelle (II), die Wohnungen des Bischofs (III), des Theophilus (IV), seiner Bekannten, der Priester Pierre (V) und Thomas (VI) und des Zauberers Salatin (VII). Außer den hier genannten Personen treten nur Maria, der Teufel und ein Bote des Bischofs auf. Das Stückzefällt in zwei Teile, man könnte sagen Akte. Im ersten wechselt der Ort achtmal, im zweiten fünsmal. Erster Teil.

Mansion IV. Monolog des Theophilus. Er ist vom Bischof abgesetzt und in Armut geraten.

Mansion VII. Theophilus besucht Salatin, klagt ihm sein Leid und will auf dessen Zureden am andern Morgen dem Teufel huldigen.

Mansion IV. Monolog des Theophilus. Er kämpft mit sich und entscheidet sich für den Teufel.

Mansion VII. Früh am Morgen beschwört Salatin den Teusel und klärt ihn über Theophilus' Absicht auf. Theophilus kommt und setzt auf des Teusels Verlangen mit seinem Blut die Urkunde auf.

Mansion III. Der Bischof beauftragt seinen Boten, Theophilus zu ihm zu bestellen.

Mansion IV. Der Bote richtet den Auftrag aus.

Mansion III. Theophilus kommt zum Bischof und wird von diesem in sein Amt wieder eingesetzt.

Mansion V. Theophilus höhnt seinen Genossen Pierre und ebenso in Mansion VI Thomas.

Zweiter Teil. Sieben Jahre sind vergangen.

Mansion II. Theophilus betet reuevoll in der Kapelle zur Maria, die ihm verspricht, die Urkunde zu holen.

Mansion VIII. Maria begibt sich wohl nicht in die Hölle, aber doch in deren Nähe, wo sie dem Satan die Urkunde entreißt.

Mansion II (oder IV?). Sie überreicht die Urkunde dem Theophilus.

Mansion III. Er überreicht sie dem Bischof.

Mansion II. Er verliest die Urkunde zur Warnung öffentlich. Tedeum.

Am besten gelungen sind die Gebete des reuigen Theophilus; sie zeigen Wärme und Innigkeit trot der schwierigen Strophenform. Man bedauert nur, daß für die plötsliche Kückstehr zum Glauben jegliche Motivierung sehlt.

In eine ganz andere, eine ausgelassen lustige Stimmung versetzen uns die beiden Spiele, die man Abam de le Hale (vgl. S. 196) zuzuschreiben pflegt; doch hat offenbar Guesnon recht, der nur "Robin und Marion" als Abams Werk gelten läßt. Das andere, das "Spiel Abams, oder das Spiel in der Laube" (ju Adan ou de la fueillie), ist eine Gelegenheitsdichtung, unseren Polterabendscherzen vergleichbar. Arras hatte schon in Bodels "Nikolas" (vgl.

S. 288) recht heitere Szenen gesehen; jetzt brachte man Adam de le Hale mit seinem Vater und seinen persönlichen Angelegenheiten auf die Bühne. Das Stück ist wohl in dem Puh (vgl. S. 193) in Arras 1262 aufgeführt worden. Es bezieht sich auf das Maisest, das man unter einem mit Zweigen ausgeschmückten Laubdach, der fueillie, beging.

2013 Personen treten auf Meister Abam, der Dichter selbst, Meister Henri, sein Bater, fünf mit Namen genannte Bürger von Arras, ein Arzt, ein Bettelmonch, ein Narr, bessen Bater, ein Schenkwirt, bas Bolk (als Person gedacht, die öffentliche Meinung vertretend), drei Feen Morgue, Maglore und Arfile, ber Bote Croquesot, endlich eine taubstumme Blinde, die auf einem Rade reitet (Fortuna). Abam wünscht Arras und seine Frau Maroie zu verlassen, um in Paris zu ftudieren. Sein Bater will jedoch kein Geld bazu herausrüden, weil er fich schwach und krank fühle, worauf der Arzt erklärt, er leide an einer Krankheit, Geiz genannt, von der auch zehn andere mit Namen genannte Bürger von Arras befallen seien. So werben einzelne Bürger und ihre Frauen in keder Beise ausgezogen. Wir werben bann in ben Lärm bes wohl mit dem Maifest verbundenen Jahrmarkts geführt. Ein Bettelmönch preist seine Reliquien an, deren Berührung die Tollheit kuriert; jeder empfiehlt sie seinen Nachbarn. Es ift die Nacht des 1. Mai, in der die Feenkönigin Morgue mit ihren Begleiterinnen nach Arras kommt, um von den ihnen in der Laube bereitgestellten Speisen zu nippen. Erst als man ben Mönch mit seinen Knochen entfernt hat, hört man ein Geklingel, und die mesnie Hellequin (unserem wilden Heer entsprechend) kommt heran. Ihr folgen die Feen, die von den Speisen kosten und ihren Gästen allerlei Glück spenden: Abam bestimmen sie bazu, ber verliedteste Mann in assen Ländern und ein guter Liederdichter zu werden. Nur die erzürnte Maglore, der man ein Messer hinzulegen vergessen hat, verhängt, daß Abam, statt die Pariser Hochschule zu besuchen, in der Arraser Gesellschaft verbummeln und die Lernbegier in den zarten Armen seiner Frau allmählich verlieren solle. Fortuna erscheint, und als sie mit den Feen verschwunden ist, würseln alle die Zeche aus, während der Mönch schläft, und zwar so geschickt, daß die ganze Zeche auf ihm hängen bleibt. Der Mönch sieht sich schließlich gezwungen, seine Reliquien dem Wirt als Pfand zu lassen.

Das Stück erinnert an Aristophanes und ist in der mittelalterlichen Literatur einzig in seiner Art, poesievoll und roh zugleich, satirisch und phantastisch, anmutig und boshaft. "Robin und Marion" (Robin et Marion; s. die Abbildung S. 291) ist eine dramatisierte Pastorele, die außer den stereothpen Namen des Schäfers und seiner Geliebten und den Hauptzügen der Handlung auch einen Refrain ("Rodins m'aime, Rodins m'a demandee si m'ara", Rodin liebt mich, Rodin hat mich begehrt und soll mich haben) entlehnt hat, den wir auß einer Pastorele des Perrin von Angicourt (vgl. S. 196) kennen; freilich ist die Schäferin des Lyrisers dem verliebten Ritter zu Willen, während die des Dramatikers ihrem Rodin treu bleibt. Adam hat zahlreiche Gesangsstücke in sein Drama eingelegt, die uns die Melodien echter Volkslieder erhalten haben. Zuweilen wird abwechselnd gesungen, aber nie mehrstimmig.

Marion singt das erwähnte Kefrainlied. Der Kitter erscheint gleichfalls singend. Er reitet und hält den mit der Lederkappe verhüllten Jagdfalken auf der Faust. Er knüpft mit Marion ein Gespräch an und bittet sie um ihre Liebe. Sie weigert sich jedoch, ihrem Robin untreu zu werden. Kaum ist der Kitter sort, so erscheint Robin, dem sie von dem Mann zu Roß erzählt, der einen Fausthandschuh am Bein und so was wie einen Beih auf der Faust trug; sie habe ihn abgewiesen. Sie frühstücken zusammen und tanzen singend einen traditionellen Tanz mit allersei Variationen. Kobin rust noch zwei hirten herbei, denen er von dem zudringlichen Kitter erzählt, und eine Freundin Marions. Während seiner Abwesenheit kehrt der Kitter zurück, weil ihm sein Falke entslogen ist. Marion gibt ihm Bescheid, wohin er geraten sei. Der Kitter aber sagt, an dem Vogel läge ihm nichts, wenn er eine so schone Freundin haben könne. Da kommt Robin mit dem Falken. Der Kitter ohrseigt ihn, weil er das Lier zu sehr drückt. Marion eilt herbei und wird von dem Kitter aufs Kserd gehoben. Kobin rust seine Freunde herbei. Marion macht sich inzwischen selbst von dem Kitter los und eilt in Robins Arme. Damit ist die Haupthandlung ersledigt. Die Hirten bergnügen sich noch mit Gesprächen, Phänderspielen und Tänzen.

Wir dürfen in dem anmutigen Stück das älteste weltliche Singspiel erblicken. Es ist wahrscheinlich 1283 oder 1284 am Hose Karls von Anjou in Neapel aufgeführt worden, wo der Dichter fern der Heimat seine Grab finden sollte. Wir ersahren letzteres aus einem kurzen Vorspiel, dem "Spiel vom Pilger" (ju du Pelerin), das man bei einer Aufführung in Arras dem Singspiel hinzufügte. Der Pilger hat in Neapel das Grab des Dichters besucht, erzählt davon in Arras und widmet Adam einen ehrenden Nachruf.

Weit unbedeutender ist eine anonyme Posse von nur 270 Versen: "Der Knabe und der Blinde", um 1277 wahrscheinlich in Tournai gespielt.

Ein junger Mann erbietet sich, einen Blinden zu führen; statt sich indessen ihm nütlich zu erweisen, plündert er ihn aus, führt ihn so, daß er sich stoßen muß, und schlägt ihn, indem er so tut, als rührten die Schläge von einem anderen her (wie in Molières "Fourberies de Scapin" III, 2). Das kurze Stück ist von einer Roheit, hinter der die beabsichtigte Komik ganz verschwindet. Es darf nur als ältester Verstreter der Form hier erwähnt werden.

Dem Kloster entwachsen, scheint das Drama hauptsächlich in den blühenden Industriesstädten des Nordens seine Pflege gefunden zu haben. Arras gebührt hier der erste Plat.

Die dort aufgeführten Stücke zeigen so recht die Erstarkung des Bürgertums, das jetzt selbstbewußt und in üppiger Ausgelassenheit in der Literatur wie im Leben seinen Platz beansprucht.

Werfen wir einen Rücklick auf die besprochenen Stücke, so haben wir aus dem 12. und 13. Jahrhundert zwölf kennen gelernt, mit Einschluß der fünf, deren Text lateinisch und französisch gemischt ist: des "Sponsus", "Lazarus", "Nikolaus", "Daniel" und der "Drei Marien". "Adam" müssen wir zu den rein französischen Stücken rechnen, trotz der lateinischen Lektionen und Chorgesänge, weil diese liturgischen Einlagen mit der Handlung in keiner engeren Beziehung stehen. Sechs der zwölf Stücke gehören ins 12., sechs ins 13. Jahrhundert. Drei sind rein weltsich: das Stück, in dem Abam auftritt, "Robin



Marion und ber Nitter (zu Abams de le Hale "Robin et Marion"). Nach einer Handickrift ber zweiten Hälfte des Id. Jahrshunderts, in der Nationalbibliothef zu Karis. Bgl. Text S. 290.

et Marion", beide wohl für das Frühlingsfest bestimmt, ferner die Posse vom Anaben und dem Blinden. Die übrigen gehören sämtlich der geistlichen Dichtung an. "Die drei Marien" und "Die Auferstehung" sind Osterspiele, "Daniel" und "Abam" Weihnachtsspiele. Der "Sponsus" ist wahrscheinlich für den letzten Sonntag vor Advent bestimmt. Die beiden Nikolausspiele gehören zu dem Feste des Heiligen (6. Dezember). Bei "Lazarus" und "Theophilus" läßt sich der Tag der Aufführung nicht näher angeben. Die aus Lateinisch und Französisch gemischten Texte sind wahrscheinlich von Anfang bis zu Ende gesungen worden. Bon den französischen Terten wurden die aus paarweise gereimten Achtsilblern bestehenden Partien, die bei weitem den größten Raum darin einnehmen, auch die aus Acht- und Viersilblern gemischten des "Theophilus" sicher gesprochen. Nur in dem Auferstehungsspiel, von dem nur der Anfang da ist, kommt kein Gesang vor. In den übrigen Stücken wurden wahrscheinlich die Ihrischen Partien gesungen, z. B. im Abamsspiel die strophischen Einlagen, im "Nikolaus" die Worte des Engels, im "Theophilus" dessen Gebet zur Jungfrau Maria. Auch die Posse enthält mehrere Gesangseinlagen. Die meisten dieser Stücke sind von so hervorragendem literarischen, nicht nur historischen Wert, daß sich die Weiterentwickelung des mittelalterlichen Dramas im ganzen als eine absteigende darftellt.

Die ausschließliche Benutung der Volkssprache scheint mit der Verbannung der

Spiele aus der Kirche ungefähr zusammenzusallen. Auch späterhin blieb die Absassing der Texte wie die Regie fast durchaus in den Händen der Geistlichen. Dagegen wirkten bei den Aufführungen sortan Laien mit, teils neben Geistlichen, teils allein. Die erste von Bürgern veranstaltete Aufführung, die aus Frankreich ausdrücklich bezeugt wird, ist die der Bunder des heiligen Martial zu Limoges (1290). Die Verlegung ins Freie gestattete, den Stücken nach Raum und Zeit größere Ausdehnung zu geben. Solange sie einen Teil der Liturgie bildeten, dursten die Offizien nicht über ein bescheidenes Maß ausgedehnt werden. Auch in räumlicher Hinsch legte der in der Kirche zur Versügung stehende Platz starke Veschränkungen auf. Die Trennung von dem Gottesdienst gestattete auch, die Spiele von dem Festtag, für den sie bestimmt waren, loszulösen. Hatte man sie vorher, wenn nicht am Festtag selbst, so doch wenigstens am Vorabend oder an der Oktave des Festes, d. h. am achten Tage nachher, gespielt, so legte man sie nun oft auf eine von dem Geseierten Ereignis oder Heisgen unabhängige Zeit. Aufsührungen, die eigentlich in den Winter gehörten, veranstaltete man lieber in der schönen Jahreszeit, die für einen längeren Aufenthalt im Freien besser geeignet war.

Aus dem 14. Jahrhundert haben wir eine Sammlung religiöser Spiele, die umfangreicher ist als alle älteren französischen Dramen zusammengenommen. Es sind dies die
"Vierzig dramatisierten Marienwunder" (Quarante Miracles de Nostre Dame par
personnages), die uns in einer zweibändigen Handschift aus den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts erhalten sind. Die Aufführungen sind von einem Puh Nostre Dame veranstaltet
worden, einer Vereinigung, die es als ihre Aufgabe ansah, den Gesangsvortrag shrischer, von
ihren Mitgliedern versaßter Dichtungen zu pflegen und Aufführungen dramatischer, wahrscheinlich auch von Mitgliedern, jedensalls im Auftrag der Gesellschaft versaßter Dichtungen
zu Ehren der Jungfrau Maria zu veranstalten. Manche Einzelheiten deuten darauf hin, daß
der Puh seinen Sig in Paris hatte, und daß der Schauplat der Aufführungen, die vielleicht
in einem Saale stattsanden, in der Nähe der Hallen gelegen war.

Die vierzig Mirakel haben untereinander trot der Verschiedenheit der Stoffe große Ahnlichkeit. Für acht sind Marienwunder Gautiers de Coinch (vgl. S. 214) zugrunde gelegt. Andere beruhen auf belieden Legenden des Mittelalters, der Geschichte von Alexius, Wilhelm dem Eremiten, Barlaam und Josaphat. Nur eins behandelt einen biblischen Stoff: das von der Gedurt und Kindheit Jesu. Wieder andere verarbeiten ganz weltliche Stoffe, wenn diese nur der legendenhaften Einkleidung eine Handhabe doten. Besonders einige Erzählungen aus dem Sagenkreise von der unschuldig versolgten Gattin gehören hierher: Berthe as grans pies (s. die Abbildung S. 293, und vgl. S. 31), Osanne, die Gattin des Königs Thierry, die in einem italienischen Spiel als Rosana wiederkehrt, die Held des Beilchenromans, die schon von Gautier de Coinch in einer Legende behandelte Crescentia. Andere Erzählungen, von Amicus und Amelius, Chlodwigs Bekehrung, Robert dem Teusel, hatten von vornherein etwas Legendenhaftes an sich und bedursten nach dieser Richtung kaum einer Umgestaltung. Alle Mirakel haben nun das gemein, daß, wenn die Handlung dis zu einem gewissen Verade vorgeschritten ist (man kann nicht sagen: wenn der Knoten geschürzt ist, denn das Versahren der Dichter ist mehr epischer Fortschritt als dramatische Verwickelung), die Mutter Gottes mit einem Geleit von Engeln aus den Wolken steigt und die Lösung herbeissührt, eine echte dea ex machina.

Diese Mirakel sämtlich einem einzigen Versasser zuzuschreiben, geht nicht an; es sind jedenfalls mehrere Versasser anzunehmen, doch ist eine sichere Scheidung der Dramen bis jeht nicht möglich. Die Anordnung in der Handschrift scheint eine chronologische zu sein, nach der Zeit der Absasser und Aufführung. Das erste Spiel ist offenbar das älteste: es zeigt noch nicht die Gewandtheit der späteren und verwendet ausschließlich den achtsilbigen Vers, während in den folgenden die Rede einer jeden Verson mit einem Viersilbler schließt, der zum ersten

Bers der folgenden Rede reimt, was sich auch anderwärts, z. B. in "Crispin und Crispinian", sindet. Dieses Anreimen an das Stichwort mußte das Gedächtnis der Schauspieler sehr unterstüßen und wurde im Niederländischen nachgeahmt. In den letzten Spielen tritt das religiöse Element zurück, das mehr und mehr zur Schablone abgeblaßt ist. Auch zeigen sich hier (z. B. im 34. Mirakel) zuweilen Nachwirkungen des von den Bauernausständen hinterslassenen Eindrucks. Da das 34. Mirakel das Louvre als Königsresidenz kennt, das seit 1364 von Karl V. bewohnt wurde, so kann ein Teil der Mirakel frühestens unter der Regierung dieses Königs entstanden sein. Eine diesseitige Zeitbegrenzung ergibt sich aus der Niederschrift der Handschrift in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts.

Bei der Mehrzahl der Mirakel (27) ist eine kurze Predigt vorausgeschickt oder in den Anfang eingelegt. Sie wurde von einem Schauspieler gesprochen und ist, mit einer Aus-

nahme, in Prosa abgefaßt: der ein= zige Fall, wo das mittelalterliche Drama die Prosa zuläßt. An den Schluß der Predigt wird der erste Vers, der folgt, angereimt. Auch Serventois zum Lobe der Jungfrau Maria (fünf Strophen und Geleite, kein Refrain) sind zuweilen den Stücken angehängt. Die Rondels (val. S. 181) haben eine ganz bestimmte Rolle: sobald die Jungfrau Maria vom Himmel herab= steigt, singen Engel die erste Sälfte eines Rondels, um, wenn sie in den Himmel zurückfehrt, die zweite . Hälfte zu singen, sei es mit Wieder= holung der zwei bis drei vorher=



Das Mirakel von Berta mit ben großen Füßen. Nach einer Handschrift aus ben ersten Jahren bes 15. Jahrhunberts, in ber Nationalbibliothet zu Paris. Bgl. Tert S. 292.

gehenden Verse (residu), sei es das Rondel lediglich fortsehend (reprise). Rein musikalische Einlagen ohne Worte heißen silete.

Außer dem Pariser Mirakelzyklus hat uns das 14. Jahrhundert nicht viel dramatische Literatur hinterlassen. Aus dem Jahre 1395 ist die "Geschichte der Griseldis" (Estoire de Griseldis) datiert, welche die ganz unnatürliche, zuerst von Boccaccio in der letzten Novelle des "Decamerone" behandelte, dann 1373 von Petrarca lateinisch nacherzählte Geschichte darstellt. Das Stückzerfällt in zwei Abschnitte, deren erster die Bermählung des Markgrasen von Saluzzo, der zweite die Prüfungen seiner standhaften Gattin einschließt. Auch hier endet jede Rede mit dem ersten Bers eines Reimpaares. Nur an der Grenze der beiden Hauptsabschnitte stehen zwei Keimpaare gleichen Ausgangs. Der Bers, in dessen Behandlung sich eine gewisse Kühnheit bemerklich macht, ist der Achtsilbler; ganz vereinzelt sind ein paar Vierzsilbler eingestreut. Lyrische Formen kommen nicht vor. Eigentümlich ist, daß der Dichter stetz den Eindruck der Begebenheiten auf die Menschen zu schildern bemüht ist. Er läßt zu diesem Zwecke teils Hosherren und sdamen, teils Hirten oder Hirtnen auftreten, die sich über die vorgefallenen Ereignisse unterhalten. Daß er einen Spiegel der Ehefrauen liesern will, sagt er im Prolog; sie sollen Iernen, das Schlimmste mit Geduld zu ertragen.

I. Der Dichter schilbert eingangs ausstührlich eine Jagd. Wir ersahren, daß der Markgraf sich dis jeht gegen die She sträubt, obgleich sein Volk dies sehr bedauert. Sin älterer Ritter wird beauftragt, ihm die Bünsche des Bolkes vorzutragen, und der Markgraf willigt, wenn auch mit Widerstreben, ein. Er will schon in zwei Wochen Hochzeit halten und läßt durch eine in Versen mitgeteilte Urkunde seine Schwester, die Gräfin von Panice, mit ihrem Gatten dazu einsaden. Dann sehen wir Griseldis mit ihrem alten Vater vor einer Hütte. Der Markgraf nimmt sie zur Frau, nachdem sie ihm das Versprechen gegeben hat, sich seinem Willen in allem unterzuordnen.

II. Sie schenkt ihrem Gatten erst eine Tochter, die der Markgraf, um Griseldis auf die Probe zu stellen, ihr wegnehmen und heimlich zu seiner Schwester senden läßt; dann einen Sohn, mit dem das gleiche geschieht, ohne Biderspruch von seiten der Griseldis. Um sie noch weiter zu prüsen, läßt sich der Markgraf vom Papst die Ermächtigung erteilen, sich von seiner Frau zu scheiden; er will angeblich eine Bornehmere heiraten. Griseldis geht gutwillig zu ihrem Vater zurück, ihre kostdaren Aleider zurücklassend, und hilft auf des Markgrafen Bunsch sogar das Haus zum Empfang der neuen Braut instand sehen. Dann aber, als diese eintrisst (es sind zwölf Jahre seit der Hochzeit vergangen), stellt sich heraus, daß es die Tochter der Griseldis ist, die auch den jüngeren Bruder mitgebracht hat, und die standhafte Gattin wird wieder in die früheren Ehren eingesetzt.

Ein Stück, das man als die älteste Moralité (Drama, in dem allegorische Personen auftreten) bezeichnen kann, ist das "Gedicht von den vier Ümtern des königlichen Haushalts" (Dit des quatre offices de l'ostel du roi) von Eustache Deschamps (vgl. S. 246) vom Jahre 1360. Die vier Hosamer, die um den Borrang streiten, sind Brotbäckerei, Weinkeller, Küche und Saucenbereitung. Hätte der Dichter das Dit nicht ausdrücklich zur dramatischen Aufsührung destimmt, so würden wir es vielleicht gar nicht als Drama erkannt haben. Einem zweiten Stück desselben Dichters, "Meister Trubert" (Mestre Trubert), vom Jahre 1359, sehlt diese Angabe. Der schlaue Abvokat, der Held eines Fablels aus dem 13. Jahrhundert (vgl. S. 200), dessen Name sprichwörtlich geworden war, erscheint hier im Gespräch mit einem seiner Klienten, der ihn übertrumpst, indem er das gezahlte Honorar und mehr als dies im Würfelspiel zurückgewinnt.

Im 15. Jahrhundert wuchert das Drama um so üppiger. Es ist die Zeit der eigentlichen Blüte des mittelalterlichen Schauspiels. An seiner Schwelle dürste ein Haltmachen gerechtsertigt sein, das uns auf die Vorbereitung einer Aufführung und auf die Einrichtung der Bühne einen Blick verstattet.

## 3. Bühne und Technik des Dramas.

Wie einst die Chansons de geste, so hat noch einmal das Drama die Teilnahme des gesamten Bolkes in sich vereinigt, das, wenn auch von verschiedenen Bildungsinteressen erfüllt, doch in den von der Kirche gelehrten religiösen Anschauungen zusammenstimmte. Der beste Kenner dieses Dramas, Betit de Julleville, sagt davon:

"In politischer und sozialer Hinsicht ist das Drama nie einflußreicher gewesen als in jener Zeit. Damals war die Bühne in jeder Stadt, wo man sie ausschlug, der eigentliche Brennpunkt des öfsentlichen Lebens. Sie ist Gericht und Kanzel, Zeitung und Rednertribüne zugleich: sie urteilt, predigt, schmäht und lobt; man muß dis zu Perikles aussteigen, wenn man das Bild eines mit allen Wechselfällen des Lebens gleich eng verbundenen Theaters antressen will. Heutzutage, wo das Schauspiel nur eine Zerstreuung neben manchen anderen ist, können wir uns nicht vorstellen, was es für das Volk des Mittelalters bedeutete, wenn die Bühne, statt wie heute in ein bestimmtes Gebäude eingeschlossen und von Fachseuten besetzt zu sein, allen geössnet war und überall errichtet wurde, wenn die Schauspieler sich aus allen Klassen der Gesellschaft zusammensanden und nach Hunderten zählten, die Stücke ganze Tage aussillten, die seltwen, aber dann endlos ausgedehnten Vorstellungen eine Keihe farbloser und eintöniger Monate und Jahre als einziger Lichtpunkt unterbrachen."

Das Theater unterschied sich von dem modernen schon dadurch, daß es kein ständiges war. Nur in Baris war ein ständiges Theater im Jahre 1402 von der Gesellschaft der Bassionsbrüder gegründet worden, doch waren diese nicht Schauspieler von Beruf, sondern Handwerker, die nur an Sonn- und Feiertagen spielten. Es fehlte an berufsmäßigen Schauspielern; herumziehende Truppen tauchen erst im 16. Jahrhundert auf, und es ist nicht sicher, obwohl sehr wahrscheinlich, daß die vier Rollenspieler (joueurs de personnages), die Ludwig von Orleans 1392 und 1393 besoldete, eigentliche Schauspieler gewesen sind. Das Repertoire wurde dadurch eingeschränkt, daß viele Stücke sich durch lokale Beziehungen zur Aufführung an anderen Orten ungeeignet erwiesen. Als daher die Bewohner des Städtchens Romans in der Dauphiné im Juli 1508 beschlossen, sich einmal den seltenen Genuß einer dramatischen Vorstellung zu verschaffen, mußten sie sich vor allen Dingen ein Stück schreiben lassen; sie mußten eine Bühne errichten und mußten aus den Bürgern und Bürgerssöhnen Versonen auswählen, die zur Mitwirkung geneigt und geeignet waren. Die Kosten der Aufführung bestritt zur einen Hälfte die Stadt, zur anderen Hälfte die Kirche. Die im Juli 1508 beschlossene Vorstellung sollte zu Pfingsten des folgenden Sahres stattfinden. Die Vorbereitungen nahmen also volle zehn Monate in Anspruch und hielten die Stadt und Umgebung so lange in fieberhafter Aufregung.

Einen so schwerfälligen Apparat setzte man nicht zum Zweck der bloßen Unterhaltung in Bewegung. Die Zuschauer sollten durch die Aufführung nicht allein gerührt oder ergötzt, sie sollten auch belehrt und erbaut werden. Man hielt die Aufführung eines geistlichen Spiels für ein Gott wohlgefälliges Werk. Daher veranstaltete man sie besonders in Städten, die von der Pest heimgesucht oder bedroht waren. Zuweilen auch, wenn eine Stadt von einer Epidemie verschont geblieben war, oder wenn sie sich eines reichen Erntesegens ersreut hatte, glaubte man dem Schutzpatron seine Dankbarkeit nicht besser bezeugen zu können als dadurch, daß man ihm zu Ehren ein Mysterium spielte. Auch bei der erwähnten Aufführung in Romans, über die wir durch authentische Dokumente auss genaueste orientiert sind, sag ein bestimmter Anlaß vor: die Pest hatte zwei Jahre hindurch unter den Einwohnern der Stadt gewütet und in der kurzen Zeit über 4000 Opfer gesordert. Die Geschäfte waren ins Stocken geraten. Die Einrichtung von Arankenhäusern und Baracken (denn die Hospitäler reichten nicht aus, um die Aranken auszunehmen) hatte große Summen verschlungen, und troß der pekuniären Notslage wollten die Einwohner, als die Pest nachließ, durch die Aufsührung eines Mysteriums ihren drei Schutzpatronen (les trois Doms) ihre Dankbarkeit an den Tag segen.

Man einigte sich zunächst über den Stoff, der aufgeführt werden sollte, und bestellte ein Stück über das Leben der Lokalheiligen bei einem Dichter, der hier wie gewöhnlich ein Geistlicher war. Sobald man mit diesem das Honorar vereinbart hatte, konnte der acteur, wie damals der Dichter, nicht der Schauspieler hieß, sich mit Muße an die Ausarbeitung begeben. Von dem Dichter Andrieu de sa Vigne, der das Leben des heiligen Martin dramatissierte (es wurde 1496 zu Seurre gespielt), wissen wir, daß er seine 20000 Verse in fünf Wochen niedergeschrieben hat. Wenn er in ziemlich gleichmäßigem Tempo gearbeitet hat (und wer das Stück gelesen hat, muß eine solche Arbeitsweise für wahrscheinlich halten), muß er täglich gegen 600 Verse fabriziert haben.

Das Stück war in journees, in Tage, geteilt. Die journee begann mit einem Prolog und schloß mit dem prologue final. Der Prolog begann gewöhnlich mit einem Bibelvers. Die ganze Aufführung endigte mit einem Tedeum, bei dem das Publikum mitsang, Züge, die noch auf den liturgischen Ursprung zurückbeuten. Auch enthielt der Prolog die Bitte um Ruhe im Zuschauerraum, die gewiß nicht überslüssig war, denn die meisten Zuschauer wohnten einer theatralischen Vorstellung zum ersten Male bei, waren also aufgeregt und taten gegenseinander neugierig erwartungsvolle Fragen; daher sich denn auch solche Aufsorderungen zur Ruhe in den Reden der handelnden Personen von Zeit zu Zeit wiederholen. Man band sich nicht genau an die Einteilung: man spielte auch zwei journees hintereinander oder eine, wenn sie recht lang war, an mehreren Tagen.

Die Absicht, ein Mysterium zu spielen, wurde durch einen öffentlichen Ausruf, einen sogenannten ery, in der Stadt bekanntgemacht, worin man diejenigen aufforderte, sich zu melden, welche eine Rolle übernehmen oder sich mit ihrem Gesde bei der Sache beteiligen wollten. Im allgemeinen waren die Aufführungen ganz rentabel, doch manchmal haben auch die Einnahmen den Erwartungen durchaus nicht entsprochen, und manche Städte, die Mysterien arrangierten, haben arge Verluste zu beklagen gehabt.

Die Veranstalter des Stücks und die Mitwirkenden traten für die Dauer des Unternehmens zu einer compagnie (Vereinigung) zusammen. Sie verpflichteten sich durch einen schriftlichen Vertrag, den Anforderungen genau nachzukommen, insbesondere auch die übernommenen Kollen pflichtgetreu zu spielen. War die Aufführung zu Ende, so war der Vertrag gelöst; die nur zu diesem Zwecke geschlossene Kompanie trat wieder auseinander. Man ernannte einen besonderen Intendanten (superintendant) für den Theaterbau, einen für die Musik, einen für die Maschinen, einen für die Inszenierung, einen Kassierer, und auch der Souffleur, protocolle genannt, wurde nicht vergessen.

Hatte der Dichter das Seinige getan, so mußte das Stück dem bischöflichen Justissbeamten, dem Offizial, vorgelegt werden, der eine Art Zensur ausübte, anstößige Stellen beseitigte (d. h. der Kirche anstößige; in moralischer Hinsicht war man sehr weitherzig) und sodann die licentia ludendi, die Erlaubnis zur Aufführung, erteilte.

Nun wurden mehrere Schreiber beauftragt, die einzelnen Kollen (rollet) auf Pergamentblätter auszuschreiben; das jedesmalige Stichwort wurde sorgsam vorausgeschickt. Bon dem ältesten provenzalischen Mysterium würden wir überhaupt keine Kunde haben, wäre nicht durch eine drollige Laune des Zusalls eine Kolle davon auf uns gekommen. In der Kathedrale zu Périgueux sollte im 13. Jahrhundert der Bethlehemische Kindermord aufgesührt werden. Die Kathedrale wurde zu diesem Feste restauriert; die Mauer war an einer Stelle bloßgesegt, und einer der Mitspielenden, der seine Kolle einen Augenblick aus der Hand legen wollte, ersah zwischen zwei Steinen eine Spalte in der Mauer und schob seine Kolle da hinein. Wahrscheinlich vergaß er nachher den Berbleib der Kolle und fand diese nicht wieder. Darauf wurde die Mauer neu beworfen. Alls man nach Verlauf von sechs Jahrshunderten in unseren Tagen eine Keparatur in der Kathedrale vornahm, kam die Kolle wieder zum Vorschein. Es ist eine ganz kleine Kolle: der Betressende hatte einen Diener des Herodes, Morena, zu spielen gehabt.

Inzwischen hatte man auch einen zum Theaterbau geeigneten Plat ausgewählt, der geräumiger als unsere heutigen Theater sein mußte, da das Publikum viel zahlreicher erschien und die Bühne für unsere Begriffe kolossale Dimensionen hatte. Die Bühne unterschied sich von der heutigen wesentlich. Der mittelalterlichen Bühne war der Szenenwechsel unbekannt. Es steht ganz vereinzelt, wenn in einem lateinischen Lazarusspiel das Haus des Pharisäers Simon später für Bethanien gelten soll. Es war Regel, daß für jeden Schauplaß, über den





Die Bühne des Passionsspieles zu Valenciennes vom Jahre 1547. Nach einer Handschrift der Nationalbibliothek zu Paris.

sich die Handlung des Stückes bewegte, eine besondere Bühne aufgeschlagen wurde. Diese Teile der Gesamtbühne wurden Mansionen genannt. Alle diese Mansionen wurden das ganze Stück hindurch vom Zuschauer nebeneinander erblickt. Gespielt wurde gewöhnlich nur an einem Ort; an den übrigen befanden sich indessen die nach der Annahme des Dichters dort wohnhaften Personen, z. B. der König in seiner Residenz, der Papst in Kom, der Teusel in der Hölle, Gott mit seinen Engeln im Himmel.

Wir besitzen noch handschriftlich den Plan der Bühne, auf der im Jahre 1547 zu Lalensciennes die von Roland Gerard verfaßte Passion aufgeführt wurde (s. die beigeheftete farbige Tafel "Die Bühne des Passionsspieles zu Valenciennes").

Man erblickt hier von links nach rechts: einen Säulenpavillon, über welchem sich das Paradies besindet, wo Gott mit den Engeln und den vier Tugenden in seiner Glorie thront. Rechts daneden sieht man eine Mauer mit einer Tür, was Nazareth bedeuten soll. Dann folgt der Tempel, d. h. ein Säulenpavillon mit einem Altar und der Bundeslade. Diese Gebäude mußten nach drei Seiten ofsen sein, um dem im Halbkreis gruppierten Publikum den Einblick zu verstatten. Wieder eine Mauer mit einer Tür, darüber eine Turmspize und ein Giebeldach, bedeutet Jerusalem. In der Mitte der Bühne erhebt sich der Königspalast, d. h. ein Pavillon mit vier Säulen, und darin steht der Königsthron, zu dem von beiden Seiten Treppen hinaufsühren. Es solgt eine Mauer mit zwei Türen; hinter der einen erblickt man das Haus der Bischöse, die andere ist die Porta aurea von Jerusalem. Vor diesen Türen liegt ein viereckiger Teich, auf dem ein Schiff schwimmt: der See Tiberias. Aus der rechten Seite sieht man die Vorhölse und die Hölle, dargestellt durch eine Tür mit Gittersenstern und durch den gewaltigen Rachen eines Drachen, durch den man in die Hölle gelangt.

Die einzelnen Mansionen waren gezimmert, um den Schauspielern einen Sitz bieten zu können. Doch war der vordere Teil dekoriert; es wurden nicht etwa wirkliche Mauern oder Häuser errichtet. Die Dekorationen wurden feintes (Verstellungen) genannt.

Zuweilen waren Zettel (escritel, das heutige écriteau) an den Mansionen befestigt, auf benen der Name des dargestellten Ortes angegeben war. Die Bezeichnungen Paradis, Nazareth usw., die wir auf dem Bilde sehen, befanden sich wahrscheinlich auch an den einzelnen Mansionen. Die Schauspieler konnten sich von dem einen Kaum zu dem anderen begeben und so z. B. die Reise von Kom nach Jerusalem vor den Augen des Publikums aussühren. Uns kommt dies unnatürlich vor, doch ist es sehr die Frage, ob in der Tat unsere heutige Bühneneinzichtung im Vergleich mit der des Mittelalters den Vorzug größerer Wahrscheinlichseit besitzt. Im Mittelalter konnte man mit einem Blick den ganzen Schauplat der Handlung übersehen.

Es gab auch einen Hauptplat, campus oder circulus genannt, der zwischen den Mansionen lag; über ihn mußten die von einer Mansion zur anderen Wandernden hinwegschreiten, und gelegentlich wurde auch die Handlung dorthin verlegt.

In Romans wurden die Dekorationen von einem Maler angefertigt, der von auswärts herberufen war und lange daran zu tun hatte. Und doch konnte sich die von dem Landstädtchen veranstaltete Aufführung nicht entfernt messen mit den pomphaft inszenierten Schauspielen, die am Hofe der prachtliebenden Herzöge von Burgund, gedichtet von Chastelain und Olivier de la Marche, oder in Angers vor dem guten König Kené in Szene gingen.

Gewöhnlich wählte man zur Aufführung den Platz neben der Kirche. In Bourges wurde 1536 die Apostelgeschichte in dem antiken Amphitheater aufgeführt, ähnlich, wie man in Rom geistliche Spiele im Kolosseum veranstaltete. In Autun spielte man 1516 die Gesichichte des Schutzpatrons der Stadt, des heiligen Lazarus, in einem eigens dazu aus Holzerrichteten Amphitheater, in dessen Mitte sich, von einem Wassergraben eingeschlossen, die Bühne besand. Es verrät schon ein höheres Maß von Vorsicht, wenn man zu Komans in

einem geräumigen Klosterhof spielte und ihn mit einem Dach von Leinwand überspannte. In der Regel waren Schauspieler und Publikum während der Aufführung allen Störungen von Wind und Wetter preisgegeben, und ein Platregen konnte die Aufführung an den schönsten Stellen unliebsam unterbrechen, ja eine Fortsetzung am selben Tage unmöglich machen.

War die Bühne errichtet, so konnten die Proben beginnen, die sogenannten recors (oder records), die bei der endsosen Länge der Aufführung viel Zeit und Anstrengung kosten mußten. Auf das Zuspätkommen oder Fehlen bei den Proben war eine Gelöstrafe gesetzt.

Die Kostüme mußten die Schauspieler meist aus eigenen Mitteln ansertigen lassen. Nur einzelnen, die zu arm waren, schoß wohl ein Reicher das Geld dazu vor. Unbemittelte traten besonders als Teusel aus: man sagt noch jett "ein armer Teusel". Mit großer Liberalität stellte die Geistlichseit ihren Kirchenprunk, ihre Meßgewänder und dergleichen zur Versügung; ja in Rouen wurden 1492, um zur Aufführung der Passion Geld zu beschaffen, die Reliquien versett. Die Frauenrollen wurden auch von Männern gespielt. Es war etwas Ungewöhnliches, wenn vereinzelt (wie 1468 bei einer Aufsührung in Met) eine weibliche Rolle einer Dame übertragen wurde. Dagegen in den schon im 13. Jahrhundert sehr besliebten lebenden Bildern, bei denen nicht gesprochen wurde, wirkten auch Damen mit. Diese meist bei Einzügen des Königs oder der Königin veranstalteten Festlichseiten, bei denen man später auch wohl jeder Person eine lyrische Strophe in den Mund legte, hießen im 15. Jahrhundert mystères mimés.

War dann endlich alles vorbereitet, so veranstaltete man eine sogenannte mon(s)tre, d. h. Parade, einen feierlichen Zug durch die Straßen der Stadt. Die Schauspieler waren nicht wenig stolz darauf, an diesem Zuge im Kostüm teilnehmen zu können, wobei gewöhnlich Gott-Vater die Spize, die Henfersknechte und die Teusel den Schluß bildeten. Wir besitzen die Beschreibung eines solchen Zuges, der in Bourges im Jahre 1536 der Ausstührung der Apostelgeschichte vorherging. An diesem Zuge nahmen über 500 Personen, meist in den prachtvollsten Kostümen, teil. Die große Zahl der Mitwirkenden brachte es mit sich, daß fast jede Familie am Ort ein Mitglied oder einen Verwandten zur Ausstührung gestellt hatte, wodurch die Teilnahme eine noch allgemeinere wurde. Nicht ganz mit Unrecht, wenn auch mit einer gewissen Übertreibung, hat man gesagt, daß sich während des Spiels die eine Hälfte der Stadt in Schauspieler, die andere in Zuschauer verwandelte, daß die eine Hälfte der Einswohner Theater spielte, um die andere Hälfte zu ergößen.

Der Zubrang war groß an dem Schalter, wo man die Eintrittskarten löste. Die Pläte hatten verschiedene Preise, wie noch heute. Auf den geringeren Pläten waren keine Bänke vorhanden. Wie in den Kirchen des Mittelalters, wie in den Hörsälen der Pariser Universität, war auf dem Fußboden eine Streu von Blättern und Stroh ausgebreitet, in welche sich das Publikum legen, knien oder setzen mußte. Die Eintrittskarten waren zuweilen für die ganze. Vorstellung gültig. Gewöhnlich wurden aber täglich neue ausgegeben, manchmal auch berechtigten sie nur dis zur nächsten Pause, also für einen halben Tag, zum Besuch des Schauplates.

Während der Aufführung war die ganze Stadt im Theater. Die Häuser waren veröbet. Die Obrigkeit untersagte jegliche Arbeit, die durch Geräusch die Aufführung hätte stören können. Die Werkstätte des Handwerkers ruhte, die Läden waren geschlossen, und Bewaffnete patrouillierten durch die Stadt, um Diebstähle in den verlassenen Häusern zu verhindern.

Über die finanzielle Seite eines solchen Unternehmens sind wir am besten orientiert bei der Aufführung in Romans, da wir das Rechnungsbuch des Kassenführers in Händen haben, in dem alle Ausgaben verzeichnet sind, bis auf die Pflöcke und Scharniere, durch welche der Höllenrachen sich auf und zu bewegte. Nach heutigem Geldwert hat die damalige Aufsührung rund 15000 Frank gekostet, davon wurden über 2000 Frank an den Versasser des Stückes (Kanonikus Pra in Grenoble) gezahlt, 156 Frank bekamen die Kollenschreiber mit Einschluß der Auslagen. Der Theaterbau kostete 5500 Frank, die Dekorationen und Maschinen 5600. Das Orchester wurde mit 770 Frank honoriert, der Vorstand, der Kassierer und andere für ihre Opfer an Zeit mit beinahe 400 Frank entschädigt.

Das Spiel in Romans dauerte drei Tage. Um stärksten besucht war der dritte Tag, nämlich von beinahe 4500 Personen. Das war dadurch herbeigeführt, daß man an diesem Tage den Preis der Plätze auf die Hälfte reduziert hatte.

Das Spiel begann morgens um 7 Uhr und dauerte bis zum Sonnenuntergang, oder auch von 9 bis 5 Uhr. Nur mittags wurde eine Pause zum Essen gemacht und durch eine an die Zuschauer gerichtete Aufsorderung, jetzt Essens halber nach Hause zu gehen, angedeutet. Die Schauspieler deckten zuweilen ihren Mittagstisch auf der Bühne, auch kam es vor, daß die Zuschauer den Proviant mit ins Theater brachten und ihn auf ihren Plätzen verzehrten.

Einen Vorhang, der die Bühne abtrennte, kannte man auch dann nicht, wenn in einem Saal gespielt wurde; wohl aber waren einzelne Mansionen mit einem Vorhang versehen, der die Insassen den Augen des Publikums eine Zeitlang entziehen konnte. Nun beginnt die Vorstellung. Gott-Vater thront würdevoll im Paradies, die Schauspieler sitzen pflichtsschuldigst an ihren Mansionen. Um meisten fällt der auf- und zugehende Höllenrachen auf, der aus Nasenlöchern, Augen und Ohren Feuerbrände ausstößt, und aus dem ein Geräusch erschallt, viel zu entsetzich, als daß man glauben könnte, daß es wirklich nur durch das Auf- und Abrollen mit Steinen gefüllter Fässer erzeugt sein könnte. In Paris wurden schon im Jahre 1380 Kanonenschüsse dazu verwandt, den Lärm in der Hölle zu verstärken, wodurch damals zwei Menschen schwer verwundet wurden.

Von dramatischer Verwickelung, von Spannung des Interesse ist in den Stücken keine Spur zu bemerken. Die Szenen sind lose aneinandergereiht, und in manchen Handschriften wird ausdrücklich angegeben, daß man gewisse Szenen auch übergehen oder mehrere Stücke zu einer Vorstellung verbinden könne, was stark an den rhapsodischen Charakter des Volkserpos erinnert. Die zeitliche Entwickelung behandelte man mit größter Freiheit. Das Mysterium des Alten Testamentes erstreckte sich über einen Zeitraum von 4000 Jahren. In einem und demselben Stücke traten in der Kolle der Maria drei Personen aus: ein kleines Kind, ein Knabe und ein Mann. Die historische Farbe wird nirgends gewahrt. Die Trachten entsprechen der Mode zur Zeit der Aufführung, nicht zur Zeit der Handlung. Die Bandalen greisen die Stadt Langres mit Schießgewehren an, Pilatus ist ein Verehrer Mohammeds, und Seth, der Sohn Adams, betet das Vaterunser.

Die Qualen und Martern, welche die Heiligen vor ihrem Ende von der Hand der Henker, der sogenannten tirant, erdulden mußten, scheinen für das damalige Publikum sehr anziehend gewesen zu sein. Die heilige Barbara wurde blutig gepeitscht, ihre Wunden wurden mit Essig und Salz eingerieben, dann wurde sie an den Beinen ausgehängt, mit eisernen Kämmen wurde ihr Fleisch zersetzt usw., schließlich wurde sie in einem Faß, dessen Inneres mit spitzen Nägeln beschlagen war, gerollt und zulezt von dem eigenen Bater enthauptet. Natürlich vertrat bei diesen Folterqualen eine mit dem Schauspieler gleich gekleidete Puppe, ein sogenannter mannequin, dessen Stelle. Nur bei der Kreuzigung Christi

pflegte man den Schauspieler wirklich und zwar, um der Tradition getreu zu bleiben, uns bekleidet ans Kreuz zu hängen, wobei der Pfarrer, der im Jahre 1437 in Met den Christusspielte, um ein Haar ums Leben gekommen wäre; er siel in Ohnmacht und wurde nur dadurch gerettet, daß man ihn schleunigst herunternahm.

Um alle Wunder zustande zu bringen, die vor den Augen der Zuschauer zu geschehen hatten, waren begreiflicherweise allerlei Vorrichtungen und Maschinerien, sogenannte secrets, nötig, und in dieser Hinsicht stand, abgesehen von den Fortschritten der Technik, die alte Bühne der heutigen näher, als man glauben sollte.

Dem Eindruck des Schauspiels schaete nichts so sehr als das Durchsehen tragischer Stellen mit komischen Elementen. In der "Auferstehung" von Jean Michel sagt Christus den ganzen Katechismus her. Damit aber das Publikum sich dabei nicht langweisen soll, wird der Bortrag häusig von einem Bettler unterbrochen, der mit seinem Knaben lustige Trinklieder anstimmt. Dieses Parallelgehen zweier Szenen, von denen immer die eine die andere unterbricht, nannte man interlocutoire. So greisen die schwarz angemalten Teusel in die ernstesten Szenen mit ihren plumpen Späßen ein, die uns weit mehr an den Zirkus als an die Bühne der Gegenwart erinnern und die Vermutung nahe legen, daß der moderne Clown von den Teuseln des Mysteriums abstammen dürfte.

Noch genauer entsprach dem Clown der sogenannte sot (Narr), der auch ein ähnliches Kostüm trug. Er war aus der Sotie (Clownsstück) ins Mhstère eingedrungen; seine Rolle war zuweilen gar nicht ausgeführt, sondern seinem improvisatorischen Talent überlassen. Ein einfaches Stultus loquitur (Der Narr spricht) des Textes deutet an, daß er reden soll, ein vereinzelter Anklang an die Stegreiskomödie der Jtaliener. Gewöhnlich spricht der Narr in Monologen, die mit der Handlung des Stückes in keinem Zusammenhang stehen.

Das Komische war das einzige Gebiet, auf dem die Dichter frei zu erfinden wagten, während in den ernsten Vorgängen alles aus der theologischen Literatur, aus Vibel, Legende oder Predigt, entnommen war. Mit Vorliebe wurden Wirtshausszenen behandelt, wie sie uns schon bei Vodel und Abam de le Hale (vgl. S. 288 und 290) begegnet sind. Wenn daneben nicht selten blinde Bettler zum Ergößen des Publikums gesoppt werden, so erinnert dies an die älteste Posse (vgl. S. 291) und deutet darauf hin, daß auch während der großen Lücke in der Mysterienliteratur, zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert, sich eine Tradition sortspslanzen konnte, obwohl uns die Zwischenglieder nicht erhalten sind.

Albgesehen vom Narren kommen stereothpe Kollen kaum vor. Man kann etwa den Henker Daru und den Hifflart dahin rechnen, die in mehreren Spielen auftreten, Kifflart bereitz in "Griseldiz" (vgl. S. 293), doch noch nicht mit der stark ausgeprägten komischen Haltung, die er in späteren Stücken zeigt.

Mit Vorliebe verweilte man auch bei dem Leben, welches die büßende Magdalena vor ihrer Bekehrung führte, so daß Victor Hugo aus seinem Ruhmeskranze das Verdienst hergeben muß, die schöne Sünderin auf die Vühne gebracht zu haben.

Von dem, was Freytag als Erfordernisse der dramatischen Handlung bezeichnet: Einheit, Wahrscheinlichkeit, Bewegung der Charaktere, Größe und Wichtigkeit der Handlung, läßt sich den Mystères nur das letzte nachrühmen: Handlungen, die der Größe entbehrten, hat das Mittelsalter kaum je dramatischer Behandlung würdig erachtet. Im übrigen verstieß nicht weniger als alles gegen die Vorschriften der dramatischen Technik: das Drama soll nur einen Haupthelden haben, aber das mittelasterliche hatte oft genug mehrere nebeneinander,

3. B. das in Romans aufgeführte Stück hatte drei Helben, die das Interesse des Publisums in gleichem Maße in Anspruch nahmen; und da diese Helden christliche Märthrer waren, verstieß jenes Stück wie die meisten anderen zugleich gegen die Vorschrift, daß der Charakter des Helden aus böse und gut gemischt sein soll. Der Mensch ist nach der Darsstellung der Mysterien nur ein Spielball der höheren Mächte des Himmels und der Hölle. Sinem dramatischen Helden aber darf alles sehlen, nur nicht der freie Wille, den das mittelalterlichen Holden als allegorische Verson auftreten ließ. Die Allegorie hing zusammen mit der mittelalterlichen Vorliebe für das Schablonenhafte und Außerliche. Dem entsprach es auch, wenn die Seele eines Sterbenden vor den Augen der Zuschauer, sichtbar, in einen Schleier gehüllt, den Körper verließ und in Gegenwart des Körpers auf der Bühne agierte. In der "Auferstehung" von Jean Michel bittet vor der Auserstehung Christi der Engel die Seele Christi um Zutritt zu ihrem Körper mit den Worten: "Madame, geben Sie uns doch die Erlaubnis, Ihren Körper zu besuchen." Die Seelen der Bösen wurden von den Teuseln auf Schubkarren geladen und in die Hölle geführt oder in Tragkörben sortgeschleppt.

Im allgemeinen sind die lhrischen Partien am besten geraten. Überhaupt tönt aus den Mystères stark eine lhrische Saite hervor, wie auch aus der klassischen Tragödie der Franzosen, der die abwechselnd männlich und weiblich gereimten Verspaare eine Gliederung in vierzeislige Strophen zu geben scheinen.

#### 4. Das Drama im 15. und 16. Jahrhundert.

Im 15. Jahrhundert entfaltete sich mit dem Aufblühen des Bürgerstandes das mittelalterliche Drama am üppigsten, um im 16. Jahrhundert bald den ihm seindlichen Mächten der Kenaissance und Reformation zu unterliegen. Die Hauptgattungen des Dramas sind mystère, moralité, sotie und farce. Auch die alten lateinischen Spiele wurden in manchen Kirchen, z. B. in Kouen, dis ins 15. Jahrhundert von den Geistlichen ausgeführt.

Die französischen Aufführungen waren im 13. und 14. Jahrhundert in die Hände der Puys (vgl. S. 193), also vorwiegend der Laien, übergegangen. Im 15. Jahrhundert treten wiederum die Buys vor den Confréries (Brüderschaften) zurück, die entweder, anderen Zwecken dienend, wenigstens das Leben ihres Schutheiligen dramatisch darzustellen pflegten oder ausdrücklich zur Pflege der dramatischen Kunst gestiftet waren. So spielte die Confrérie der Schuhmacher 1443 in Paris das Leben ihrer Schutheiligen Krispin und Krispinian, die Confrérie der Maurer und Zimmerleute ebenda gegen 1512 das Leben Ludwigs IX., und wie in Paris, so geschah es in ganz Frankreich. Als ihren Hauptzweck aber sahen das Theater die berühmten Passionsbrüder an, denen Karl VI. am 4. Dezember 1402 für Paris und die Bannmeile ein Privileg zur Aufführung geistlicher Spiele erteilte, das nur sehr vereinzelt, wie bei den erwähnten Festen der Schuhmacher und der Zimmerleute, Ausnahmen ersuhr. Der Verein heißt in der Urkunde La confrarie de la Passion et Resurreccion Nostre Seigneur und muß schon vorher bestanden haben. Wahrscheinlich dürsen ihm zwei Aufführungen der Passion zugeschrieben werden, von denen die eine in Paris am 27. März 1380, die andere in Saint-Maur-les-Kossés (östlich von Paris) am 3. Juni 1398 stattfand. Jene war von Bürgern der Stadt Paris veranstaltet, welche dieses Bühnenspiel alljährlich aufzuführen pflegten. Des Gebrauchs, den sie von der damals noch neuen Erfindung des Schiefpulbers machten, ist S. 299 gedacht worden. In der Urkunde vom 3. Juni 1398

verbietet der Brevot von Paris den Parisern, in Saint-Maur Farcen, Heiligenleben und ahnliches ohne seine ausdrückliche Genehmigung zu spielen. Dennoch fand noch am selben Tag eine Aufführung aus der Passion statt. Es sind offenbar dieselben, die eine, wie es scheint, ständige Bühne in Saint-Maur errichtet hatten und von dem Polizeiverbot an den König appellierten, der ihnen dann das nachgesuchte Privilegium erteilte. Sie schlugen in dem Hôpital de la Trinité ihre Bühne auf, wo sie gegen Eintrittsgesd gewöhnlich an Sonn- und Festtagen weit über ein Jahrhundert, bis 1539, gespielt haben. Das Hôpital, das sie den Prämonstratensern abmieteten, sag dicht vor der Porte Saint-Denis und war ein Gasthaus für Reisende, die nach der Schließung der Stadttore vor Paris eintrasen. In dem erwähnten Privileg finden sich zuerst mehrtägige Aufführungen erwähnt. Die Passionsbrüder von Rouen entwarsen im September 1374 ihre Satungen; sie spielten nur einmal im Jahre. Hier erscheint zuerst der Ausdruck mistere (sonst mystère). Bis dahin hatte man neben dem allgemeinen Ausdruck jeu nur die Bezeichnung miracle gehabt. Man hat darüber gestritten, ob das Wort mystère von mysterium (Geheimnis) oder von ministerium (Gottesdienst) Jedenfalls muß ihm mysterium zugrunde liegen; doch kommt ministerium wenigstens insofern in Betracht, als das Mittelalter zuweilen die beiden Worte verwechselt und die Bedeutung von ministerium auf mysterium übertragen hat.

Die Bühne der Passionsbrüder war so eingerichtet, daß ganz unten, den Zuschauern zunächst, sich die Hölle mit den Teufeln befand, die dort ihre Späße machten. Den Haupt-raum nahm die Erde ein. Darüber befand sich im Hintergrunde das Paradies, zu dem man auf Treppen hinausstieg, daher noch jetzt der Ausdruck Paradies von dem obersten Teil der Bühne gebraucht wird. Bon dem Repertoire der Confrères besitzen wir ein Mystere vom heiligen Ludwig, das vom Alten Testament, den Monosog des durchreisenden Pilgers (vgl. S. 291).

Eine andere Gesellschaft bildeten die Clercs oder Gerichtsschreiber (wir würden sagen: Referendare) und Gehilfen der Prokuratoren und Notare des Pariser Parlaments, die Basoche (später auch Basoche du Palais genannt, von basilica, einer Benennung des Justizpalastes), die unter einem roi (König) stand und mancherlei Privilegien besaß, z. B. das Recht, Münzen zu prägen. Sie führten zu Fastnacht einen fingierten Prozeß, eine sogenannte cause grasse, auf, wovon das komische Theater vielsachen Einfluß ersahren hat, und spielten auch Dramen an gewissen Tagen: um die Zeit der heiligen drei Könige, des Maifestes und ihrer großen montre zu Anfang Juli. Sie spielten, da die Musteres das Monopol der Passions= brüder bisbeten, moralités und Farcen; ein Stück der ersten Gattung z. B. am 1. Mai 1486 mit so kühnen politischen Anspielungen, daß sein Verfasser, Henri Baude (vgl. S. 265 und 269), verhaftet wurde. Eine beliebte Farce, die sie auf Fastnacht 1548 spielten, war "Le cry de la Basoche" (Der Ery der Basoche, vgl. S. 296), das einzige Stück, das wir mit Sicherheit dem Repertoire der Basoche zuschreiben können. Ihre Aufführungen lassen sich bis 1582 verfolgen; die Gesellschaft selbst hat bis zur Revolution bestanden. Daneben gab es noch die Petite Basoche (kleine Basoche) in Paris, die aus den Gerichts- und Advokatenschreibern des Châtelet (Gebäude in Paris, nach dem noch jetzt ein Platz benannt ist) bestand und der Basoche du Palais untergeordnet war. Auch in den Provinzen wurden diese Gesell= schaften nachgeahmt. Die Basoche von Rouen spielte eine Farce "Les sobres sots" (Die nüchternen Narren), die uns in einer Sammelhandschrift von Farcen erhalten ist.

Noch eine Gesellschaft stand in Verbindung mit der Basoche und war ihr untergeordnet, die der Kinder oder Burschen ohne Sorge (Enfants oder Gallants sans souci). Elément

Marot war Mitglied beider zugleich. Es waren junge Leute in Paris, meist unbemittelt, die Possen aufführten und als Narren (sot oder fol) auftraten. Der sot trug einen halb gelben, halb grünen Anzug — die Farben bedeuteten Freude und Hoffnung — und eine Kopfbedeckung mit Eselsohren und Schellen, wozu später noch der Stab mit Puppenkopf, die maçue (später marotte genannt), kam (s. die untenstehende Abbildung). Sie besaßen ein Haris, das Haus der sotz attendans genannt, vielleicht zur ghmnastischen Vorsbildung jüngerer sots. Denn sie machten allerlei Sprünge und Kraftproben, daher das

Wortspiel mit sot (Narr) und saut (Sprung) häufig wiederkehrt. Die Passionsbrüder und Basochiens traten mit den Enfants sans souci derart in Verbindung, daß diese ihnen einzelne sots lieferten oder auch ihre Sotie vor einem Mnstère oder einer Moralité aufführ-Oft war in einem Mystère der Narr der einzige Schauspieler von Beruf unter lauter Dilettanten, die ihn auch gern reden ließen, wenn dem Lublikum eine Mitteilung zu machen war. An der Spite der Gesell= schaft stand der prince des sotz (Narrenfürst). Nächst ihm war der Höchste die Mère sotte (Närrische Mutter), eine Stellung, die — Frauen gehörten diesen Vereinen nicht an der bekannte Gringore (vgl. S. 314) bekleidet hat. Nach 1632 stellten die Enfants sans souci ihre Spiele ein. Da die Mitglieder oft herumreisten und Gastrollen gaben — Bon= talais erzählt uns, daß er in Anjou, Poitou und Aubergne gewesen sei -, so verpflanz= ten sich die Pariser Sitten auch in andere Städte. Wir finden eine Infanterie in Dijon. an deren Spize die mère folle stand, mit dem Wahlspruch: "Die Zahl der Narren ist



Kleidung eines sot (Clown). Nach einer Hanbschrift bes 15. Jahrhunderts, in der Bibliothel Sainte Genevieve zu Paris. Links neben der Figur: stultus stultissimus (ber Haupttor).

unbegrenzt" (Stultorum numerus est infinitus); ihr Narrenfest war am 1., auch wohl am 2. Januar, während man anderswo die Narrenzeit von Weihnachten dis Spiphania ausdehnte; so in Rouen die ausgelassene Gesellschaft der Cornards oder Conards (wohl von den cornes, d. h. Ohren, der Narrenkappe), die unter einem "Abt" stand und in ihrer Tracht die geistlichen Gewänder nachahmte, eine gleichnamige in Evreux, die Guespins in Orleans usw.

Im ganzen sind uns über sechzig Mhstères erhalten, von denen etwa zwanzig diblische Stoffe, die übrigen Heiligenlegenden behandeln. Von sechzig anderen Mhstères, deren Texte verloren sind, wissen wir nur, daß sie aufgeführt wurden. Aus der ersten Hälfte des 15. Jahr-hunderts haben wir nicht allzuviel. Wie wir die vierzig Marienwunder nach Paris setzten (vgl. S. 292), so dürfen wir auch eine Sammlung von elf Stücken, unter denen das Leben der Genoveva und des Dionhsius, der Schutheiligen von Paris, vertreten ist, dort vor dem Jahre 1431 entstanden glauben. Vier dieser els Stücke betreffen das Leben Jesu:

Christi Geburt, die heiligen drei Könige, Passion, Auferstehung, und stellen, abgesehen von einem der vierzig Marienwunder, die älteste Dramatisierung von Jesu Leben und Passion in französischer Sprache dar. Sonst tritt in keinem der wenigen französischen Dramen aus den vorhergehenden Jahrhunderten Christus auf. Er muß allerdings in der verlorenen Fortsetung des anglonormannischen Auferstehungsspieles (vgl. S. 288) vorgekommen sein. Auch in den lateinischen Stücken vermied man es, ihn auf die Bühne zu bringen. Von den sprachlich gemischten Stücken lassen ihn "Sponsus" und Lazarus" (vgl. S. 285) auftreten.

Es wäre wichtig, zu ersahren, ob etwa die hier überlieferten Stücke, die offenbar von einem Versassen herrühren, dieselben sind, die aufzusühren die Pariser Confrarie de la Passion et Resurreccion Nostre Seigneur, nach dieser Benennung zu schließen, für ihre Hauptsaufgabe ansah. Leider ist weder für noch gegen diese Vermutung etwas Entscheidendes geltend zu machen. Die Stücke zeigen einige sateinische Einsagen, teils fürzere Stellen, die einzelnen Personen in den Mund gelegt sind, teils längere, die von Chören gesungen werden.

Der Passion geht nur das Gastmahl im Hause Simons, die Auserweckung des Lazarus und der Einzug in Jerusalem voraus. Lazarus gibt in einer späteren Szene über die Höllenstrasen ausführliche Auskunst. Nach der Passion treten Kirche und Shnagoge auf, um ihren beliebten Disput zu halten. Das Legendarische ist nur in geringem Maße vertreten.

Das Auferstehungsspiel setzt sich aus zwei Teilen zusammen, beren einer bereits im Vorhergehenden dramatisch dargestellt ist. Zunächst wird der Sündenfall behandelt, der sich auch vor dem Spiel von Christi Geburt sindet, sodann die Auferstehung, die in kurzer Fassung schon den Schluß der Passion bildet. Für die Höllenfahrt Christi ist das Evangelium Nicodemi benutzt.

Die erwähnte Passion, die gegen 4400 Verse umsaßt, hat geringen Umsang im Vergleich zu der Riesendichtung des Arnoul Greban, der bedeutendsten Leistung des späteren ernsten Dramas. Zeitsich steht in der Mitte zwischen beiden die Passion, die in einer Handschrift von Arras gegen 25000 Verse umsaßt und in vier journées geteilt ist.

Arnoul Greban war zu Le Mans geboren und studierte in Paris, wo er vor 1444 den Magistergrad erlangte. 1450—1455 sinden wir ihn als Meister der Chorknaben in der Notredame-Airche und 1456 als theologischen Lehrer niederer Stuse (daccalaureus cursor) an der dortigen Universität. Er erhielt dann eine Pfründe in seiner Vaterstadt und ist daselbst gestorben. Sein großes Passionsspiel, das über 220 Personen auftreten läßt, muß vor 1452 verfaßt worden sein, da ihm in einer Urkunde aus diesem Jahre die Stadt Abbeville für den von ihr ausgesührten Text eine Summe anweist. Da er das Werk "auf die Vitte einiger Pariser" versaßte, hat man vermutet, dies seien vielleicht die Passionsbrüder gewesen, die ihm möglicherweise ihr älteres, uns nicht erhaltenes Drama zur freien Umarbeitung zur Verfügung stellten. Doch ist das bloße Vermutung.

Grebans Werk zerfällt zwar nur in vier journées, die Jesu Kindheit, Lehrtätigkeit, Passion, Auserstehung und Himmelsahrt umsalsen, zählt jedoch 34 574 Verse. In einem Vorspiel ist der Sturz Luzisers und der Sündensall dargestellt. Dann wird die Passion in einen großartigen Rahmen eingesügt, den der Streit der vier Tugenden, Gerechtigkeit, Wahrheit, Friede, Barmherzigkeit, vor Gottes Thron bildet, und der schon früher, z. B. in der Arraser Passion, die gleiche Verwendung gefunden hatte. Er ist einer Predigt Vernhards von Clairvaux über Psalm 85, Vers 11, entnommen (s. die Tassel dei S. 145). Barm-herzigkeit dittet Gott den Vater, er möge sich der sündigen Menschheit erbarmen. Sie führt einen langen Streit mit Gerechtigkeit, die sich ihrem Verlangen widersett. Wahrheit tritt auf die Seite der Gerechtigkeit, Friede auf die Seite der Verechtigkeit. Da Gerechtigkeit darauf beharrt, daß eine Sühne ersolge, so wird Weisheit befragt, worin diese Sühne zu bestehen habe. Sie entscheidet: in der Menschwerdung und Opferung einer der drei Personen der Vreieinigkeit, und begründet ausssührlich, weshalb gerade

Gott der Sohn dieses übernehmen müsse. Auch im Verlauf des Stückes wird auf diese Allegorie Bezug genommen. Als Christus im Garten Gethsemane betet, der Kelch möge an ihm vorübergehen, bittet Gott-Vater, dem sich Barmherzigkeit anschließt, die Gerechtigkeit, dem Sohne den Tod am Kreuze zu ersparen; doch vergedens: sie muß darauf bestehen. Endlich am Schlusse des Ganzen treten die fünf Gestalten nochmals auf nebst Gott-Vater und Jesus. Gerechtigkeit erklärt sich für völlig besriedigt. Es ersfüllt sich das Wort des Psalmisten, indem Barmherzigkeit und Wahrheit einander umarmen, Friede und Gerechtigkeit sich den Versöhnungskuß geben.

Greban ist äußerst wortreich. Er liebt es, die lehrhaften Partien und lhrischen Szenen weit auszuspinnen. Charakteristisch für ihn ist, daß er fortlaufend auf die Hölle Bezug nimmt und bei jedem wichtigeren Vorkommnis den Eindruck schildert, den es in der Hölle hervorrust. Aus den Apokrhphen hat er nicht viel genommen, wenn er auch mit seiner Behauptung, sie ganz beiseite gelassen zu haben, zu weit geht. Anerkennung verdient, daß er das Komische und Derbe innerhalb gewisser Schranken hält, und daß ihm in den lhrischen Teilen wenigstens stellenweise ein Ton ergreisender Innigkeit zu Gebote steht.

Von den Zeitgenossen wurde er aufs höchste bewundert, und wir haben nicht weniger als vier spätere Bearbeitungen seines Passionsspiels. Unter ihnen ist die bedeutendste die des Jean Michel, Stadtarztes zu Angers (gestorben 1501), die daselbst im August 1486 gespielt wurde und im Druck fünfzehn Auflagen erlebte. Hier ift der Text zwar um die Auferstehung verkürzt, die Michel schon in einem besonderen Mystère bearbeitet hatte, aber sonst bedeutend erweitert. Aus den Apokryphen und Legenden, die sein Vorgänger verschmähte, hat er mit vollen Händen geschöpst. Für die große Beliebtheit der Bearbeitung Michels spricht nichts so sehr, als daß selbst die Pariser Confrères de la Passion den von ihnen dis dahin gespielten Text, wahrscheinlich Grebans Passion, durch Michels neue Bearbeitung ersetzen.

Arnoul Greban hatte einen Bruder Simon Greban, der gleich ihm in Le Mans eine Pfründe besaß und dort gestorben ist. Nach einem Dokument von 1468 war er Sekretär beim Grasen Charles du Maine, einem Bruder des Königs Kené, dem dieser sein "Buch der Turniere" zugeeignet hatte. Simon hat mit der Beihilse seines Bruders den Inhalt der Apostels
geschichte zu einem Mystère (les Actes des Apôtres) verarbeitet, das fast 62000 Verse ums
spannt. Es ist vieles aus anderen Duellen hinzugetan: die ferneren Schicksale der Apostel und
die gleichzeitige römische Kaisergeschichte. Das Mystère, in dem 494 Personen auftreten, ist
1536 in Bourges 40 Tage lang gespielt und mehrmals gedruckt worden.

Nicht ganz so umfangreich, aber doch von stattlicher Länge ist das Mhstère vom Alten Testament (le Mistère du viel testament) mit 49386 Versen. Es scheint in Paris entstanden zu sein; jedenfalls ist es dort von den Confrères aufgeführt worden. Das Werk ist ein sogenanntes Kollektivmhsterium, insosern es sich aus einer Reihe verschiedener Stücke zussammensetzt, die keine notwendige Einheit bilden, von mehreren Versassern herrühren und auch vielsach selbständig aufgeführt und selbständig veröffentlicht worden sind. Auch das Ganze liegt in drei Ausgaben aus dem Ansang des 16. Jahrhunderts vor. Hervorgegangen ist die Dichtung aus dem Prophetenspiel: das alte Testament ist nur um des neuen willen da. Viele Ereignisse werden als vorbildsich für Begebenheiten des Neuen Testamentes bezeichnet und aus diesem Gesichtspunkte sür notwendig erklärt. Ein Beispiel dafür, wie stlavisch man sich zuweilen an den Vibeltezt anlehnte, ist das Blut Abels, das, da es zum Himmel schreien muß, von einem versteckt gehaltenen Schauspieler dargestellt wurde. Der erste Teil, der am umfangreichsten ist, geht dis Salomo, dann folgen noch sechs Teile: Hid bestand ein selbständiges Mystère gewidmet ist), Todias, Daniel, Judith, Esther, die Sibhsten. Das "Alte

Testament" wurde noch 1542 von den Confrères in Paris in etwa zwanzig Vorstellungen gespielt. Der Preis einer Eintrittskarte betrug zwei Sous für die Person.

Das "Mirakel von der heiligen Hostie" (le Jeu et Mystère de la sainte hostie), das 1444 in Paris aufgeführt wurde, nimmt eine Sonderstellung ein. Es knüpft an ein Bunder an, das in Paris im 13. Jahrhundert geschehen sein soll. Eine Confrérie, die zur Erinnerung an das Bunder gestiftet wurde, hat ohne Zweisel die Absassing des Dramas veranlaßt.

Eine Frau hat in der Not ihren Rock beim Juden versetzt und erdittet ihn für das Ostersest zurück. Der Jude will ihn nur herausgeben, wenn sie ihm die Hossie mitbringt, die sie in der Kirche erhält. Der Jude sucht die Hossie auf alle möglichen Weisen zu zerstören, doch gelingt es ihm nicht. Nur Blut sieht er aus ihr hervorströmen. Nachdem ihn seine Familie vergebens beschworen hat, von seinem unsinnigen Beginnen zu lassen, wird die Hossie von seinem Sohn einem Priester zugestellt. Die Sache wird ruchbar. Der Jude wird verbrannt, seine Familie getaust. Zum Schluß wird noch das unglückliche Ende der Frau erzählt, welche die Hossie entwendet hatte.

Auch eine Anzahl Heiligenlegenden sind dramatisch dargestellt worden. Hier sei wieder an die erwähnte Sammlung (vgl. S. 303) erinnert, die unter els Mhsterien sieden Legenden enthält. Im ganzen sind etwa drei Dutzend erhalten. Nur von den wenigsten sind die Versasser bekannt; so wissen wir, daß Jean le Prieur im Austrag König Kenés die poestische Legende von "Varlaam und Josaphat" (vgl. S. 213) auf die Bühne gebracht hat.

Noch bekannter ist Andrieu de la Bigne (1457—1527) aus La Rochelle. Nachdem er in Paris Jura studiert hatte und Elerc der Basoche geworden war, erhielt er von den Bürgern von Seurre 1496 den Auftrag, das Leben des heiligen Martin zu einer Aufführung herzurichten. Es wurde schon erwähnt, daß er fünf Wochen nach der Bestellung sein Manustript ablieferte. Die Aufführung dauerte drei Tage. Zweihundert Schauspieler wirkten dabei mit, darunter zwei Bossuet, wahrscheinlich Vorsahren des großen Kanzelredners, dessen Familie aus Seurre stammte. Andrieu war Sekretär des Herzogs Philibert des Schönen von Savohen und trat dann in den Dienst der Königin Anna von Bretagne. Karl VIII., der ihn zu seinem Hosdichter (facteur du roi) ernannt hatte, nahm ihn mit nach Neapel (1494-95) und ließ ihn die "Reise nach Neapel" (Voyage de Naples) in Bersen beschreiben, die er nach des Königs Tode seinem großen Werke "Vergier d'honneur" (Garten der Ehre) einverleibte. Von ihm sind auch zahlreiche kleinere Gedichte versaßt, Balladen, Rondeaux, Complaintes und andere. Vor dem Martinsspiel war in Seurre auch eine von ihm verfaßte Farce ("Der Müller") gespielt worden, die an Derbheit nichts zu wünschen ließ. Auf das Mystère folgt die Moralität vom Blinden und Lahmen, die ein von Martins Reliquien bewirktes Wunder darstellt.

Endlich seien noch zwei Mhsterien vom heiligen Ludwig angeführt, von denen das jüngere den noch zu erwähnenden Dichter Gringore zum Versasser hat. Das ältere ist von einiger Wichtigkeit, weil es das einzige Mhstère ist, von dem uns ausdrücklich überliesert wird, daß es der Confrarie de la passion gehörte. Es ist recht trivial gehalten und erhebt sich nicht über das hausdackene Niveau der Versallzeit. Leider ist nicht Joinville als Quelle benutzt worden, sondern das lateinische Leben Ludwigs IX. von Wilhelm von Chartres. Die in dem Stücke auftretenden Engländer radebrechen ein entstelltes Französisch, das mit derben Flüchen untermischt ist.

Von weltlichen Mhsterien (mystères profanes) sind nur drei erhalten, wenn von sechs kleineren Stücken aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts abgesehen wird. Das älteste der drei behandelt den Stoff von Boccaccios Griseldis-Novelle. Das zweite, das dicht

an der Grenze des Geistlichen steht, behandelt eine Begebenheit aus der Zeitgeschichte, die Befreiung der von dem englischen Heere belagerten Stadt Orleans durch die heldenmütige Jungfrau (1429), das dritte einen antik-heidnischen Stoff, die Zerstörung von Troja.

Das Mhstère von der "Belagerung von Orleans" (le mystère du siège d'Orléans, 20529 Verse) muß wenige Jahre nach dem Ereignis versaßt sein, auch wenn es uns nur in einer um ein paar Jahrzehnte jüngeren Bearbeitung erhalten ist. Es sindet sich darin eine Anspielung an das Danksest, das man am Tage des Entsaßes der Stadt (8. Mai) zu begehen pflegte, und das man z. B. 1435 und 1439 mit Aufsührungen verschönte, die wohl in lebenden Bildern bestanden. Das erhaltene Mystère scheint in seinem zweiten Teile, der älter als der erste ist, vor 1439 versaßt zu sein, weil die Bezeichnung des Bastards von Orleans als Grasen Dunois darin noch sehlt. Das Mystère macht in vieler Beziehung den Eindruck einer versissizierten Chronik. Das Stück hat auch als Geschichtsquelle einigen Wert. Der Dichter ist von warmer Heimatsliebe beseelt und schildert die Jungsrau von Orleans ohne Überschwengslichseit. Auch der Engländer John Falstaff (eigentlich Fastolf) tritt in dem Stücke auf als würdiger Mann und tapferer Kitter. Erst Shaksspeare hat, wir wissen nicht warum, den Charaster dieses Mannes, der auch ein französisches Werk (Tignonvilles "Aussprüche der Philossophen", vgl. S. 247 u. 257) ins Englische übertragen ließ, ins Niedrige und Lächerliche gezogen.

Der Verfasser des Spiels von der "Zerstörung Trojas" (la Destruction de Troie) heißt Jacques Milet (oder Millet). Er studierte in Paris, wo er den Magistergrad erwarb, dann in Orleans, wo er 1450 als Student der Rechte das Werk begann, an dem er zwei Jahre arbeitete. Er starb 1466 in jugendlichem Alter in Paris an der Pest. Das langatmige Drama umfaßt gegen 40000 Verse und ist in vier journées geteilt. Wir können nur eine Aufsührung nachweisen; um so größeren Anklang sand es bei der Lesewelt: es ist in zwölf Handschriften erhalten und erlebte ebensoviel Ausgaben im Druck. Milets Hauptquelle ist Guido von Colonna (vgl. S. 130). Er nimmt wie dieser gegen die Griechen Partei. Da Himmel und Hölle hier wegsielen, hat sich der Dichter wenigstens nach einem Ersah für das Silete der Engel umgesehen: er gab dafür eingelegte Musikstücke. Wir sind hier schon von der Oper nicht mehr allzuweit entsernt. Der Dichter nennt sein Werk eine Tragödie (transgredie).

Der geringe Anklang, den ernste weltliche Stoffe auf der Mhsterienbühne gefunden haben, bildet die Kehrseite des engen Zusammenhanges, in dem dieser ganze Literaturzweig mit dem religiösen Leben, aus dem er hervorgegangen war, dis zulet blied. Der Ernst war für das geistliche Drama reserviert, das freilich daneben auch für heitere Abwechselung sorgte. Das rein weltliche Element herrschte nur im Dienst der Komik.

Haben die Dichter sich in den Mysterien fast nur in den komischen Auftritten eine freie Gestaltung der Handlung ersaubt und sich im übrigen ziemlich eng an die benutzte Duelle gehalten, so gibt es doch daneben eine Gattung des ernsten Dramas, in der sie die Handlung in ihrer Gesamtheit ersinden, die sogenannten Moralitäten (moralité oder moral), deren uns etwa fünfundsechzig erhalten sind. Es sind dies Stücke, in denen abstrakte Begrifse als allegorische Gestalten auftreten. Die Gattungen sind im Mittelalter nicht streng gesondert, zuweilen werden diese Stücke auch Mysterien genannt. Die Allegorie nahm, wie in der lateinischen Literatur seit Prudentius, so auch in der französischen des 13. Jahrhunderts breiten Raum ein. Auch die Schilberungen eines Wortstreites (sogenannte desputoisons) zwischen abstrakten oder leblosen Wesen, wie zwischen Seele und Leib, Wasser und Wein, Shnagoge und Kirche, Karneval und Fasten, Heller und Schaf, die Kapital und Grundbesit,

Geld- und Naturalwert vertreten, dürfen als Vorstufen der Moralitäten gelten. Der Streit zwischen Winter und Sommer, der in einer Dichtung des 12. Jahrhunderts behandelt ist. weist vielleicht in die graue Vorzeit hinauf, aus der sich ein Kampf zwischen zwei Vermummten, die Winter und Sommer bedeuten, in manchen Landschaften bis in die Gegen= wart erhalten hat. Solche Streitgedichte (conflictus) sind in lateinischer Sprache schon unter Karl dem Großen gepflegt worden. Auch sei an das Gedicht auf den 1276 hingerichteten Günstling Philipps III., Pierre de la Broche, erinnert, worin Schicksal (Fortune) und Vernunft (Raison) neben dem Helden zu Worte kommen, das ganz in Strophen geschrieben und wahrscheinlich gar nicht zur Aufführung bestimmt gewesen ist, ferner an die "Bier Hofamter" von Eustache Deschamps (vgl. S. 294). Auch in den Mystères treten öfters allegorische Geftalten auf. So ist in das älteste französische Passionsspiel ein Streit zwischen Kirche und Spragoge eingelegt (vgl. S. 304) und in mehrere Mysterien der Streit und die Versöhnung der vier Tugenden (vgl. S. 304). Der Ausdruck moralité ist weit älter als das Drama; er bedeutet eine allegorische Auslegung nach der moralischen Seite, von der in den Predigten reichlicher Gebrauch gemacht wurde. Auf den Einfluß einer Predigt Bernhards ift S. 304 hingewiesen. Roch stärker als im Mystère zeigt sich diese Wirkung der Predigt in der moralité.

Man hat verschiedene Gruppen von moralités unterschieden, unter denen zunächst die allgemeinen zu nennen sind, d. h. solche, die den Kampf der Tugenden mit den Laftern im Menschen schildern. Zuweilen tritt der Mensch selbst neben den Abstraktionen auf, sogar in mehreren Gestalten, z. B. als homme juste (gerechter Mensch) und homme mondain (weltlich gesinnter Mensch), die jedoch in dem hier in Betracht kommenden, von einem Kammerdiener Ludwigs XII. verfaßten Stud nie zusammen auftreten, so daß man die Szenen des einen von den Szenen des anderen ganz ablösen kann. Auch Gott, Engel und Teufel treten auf. Die Darstellung der Passion Christi als Prozeß, z. B. zwischen der nature humaine (menschlichen Natur) und der dame débonnaire (Maria) in einem Stück von Jean d'Abondance, ist auch hier beliebt. In zweiter Linie nennen wir die parabolischen Moralitäten, d. h. solche, die Parabeln dramatisieren, wie die Geschichte vom verlorenen Sohn, vom reichen Mann und armen Lazarus. Als Vorstufe dieser Gattung kann der halblateinische "Sponsus" des 12. Jahrhunderts (val. S. 285) gelten. Drittens gibt es weltliche Moralitäten. Sie sind teils moralisierend und werden dann gern "Spiegel und Muster" (Mirouer et Exemple) betitelt, 3. B. die Geschichte eines Bauernmädchens, das, Virginia und Emilia Galotti nicht unähnlich, ihren Bater bittet, sie zu töten, als ihr Herr ihre Ehre bedrängt. Andernteils sind sie von anderem Charakter, wie wenn Nicolas de la Chesnahe, Professor der Rechte, in der "Berdammung der Gelage" (la Condamnation de Banquet, 1507) die schädlichen Folgen der Unmäßigkeit auftreten läßt, oder wenn Andrieu de la Vigne in der "Ehre der Damen" (l'Honneur des dames) verschiedene Gestalten aus dem "Rosenroman" vorführt. Endlich sind politische Moralitäten zu unterscheiden, die teils einen panegyrischen, teils einen satirischen Charakter haben. Zu jenen gehört die Klage um den Tod Philipps des Guten (La mort du Duc Philippe, 1467), worin Georges Chastellain (vgl. S. 260) Himmel, Erde, die Engel und die Menschheit (les Hommes) auftreten und den Tod des Fürsten beklagen läßt, und "Der Friede von Béronne" (La paix de Péronne) von demselben Hofdichter, 1468 nach dem Friedensschluß zwischen Ludwig XI. und Karl dem Kühnen im Schlosse Aire wirklich in Gegenwart dieser Fürsten vorgetragen, denen der Dichter durch die Personen Herz (Cour) und Mund (Bouche) die plattesten Schmeicheleien zu Füßen legt.

Moralitäten. 309

Von den allgemeinen Moralitäten ist die älteste "Wohlberaten, Übelberaten" (Bien avisé, Mal avisé, gegen 8000 Verse), die 1439 in Rennes aufgeführt wurde.

Wohlberaten und Übelberaten vertreten zwei Seiten der menschlichen Natur, die Neigung zum Guten und den Hang zum Bösen. Jener wendet sich an die Vernunft, die ihn zum Glauben geseitet, der ihn weiter zur Zerknirschung (Contrition) bringt. So führen ihn noch dreizehn personissierte Begriffe weiter, dis er schließlich in den Armen von Bonne Fin (Gutes Ende) stirbt. Übelberaten schlägt den entgegensgeseten Weg ein. Er läßt sich von Müßiggang und Aufruhr betören, folgt dann Torheit, Liederslichkeit, Verzweissung, Armut, Übser Lage, Diebstahl, um schließlich von Male Fin (Schlimmes Ende) erdrosselt zu werden. Während die Engel die Seele von Wohlberaten zum Himmel tragen, fällt die Seele von Übelberaten den Teuseln zu.

Die älteste politisch-satirische Moralität ist die vom Baseler Konzil (Le concile de Bâle, 1432), die uns nicht vollständig erhalten ist. Man hat sie ohne sicheren Grund Georges Chastellain zugeschrieben, dem unter anderem auch die Aufsicht über die theatralischen Aufsührungen am Hose Philipps des Guten übertragen war. Es treten darin als Personen auf: Konzil, Kirche, Friede, Resorm oder Gerechtigkeit, Keherei, Frankreich. Der letzten Gestalt sind bewegliche Klagen über die traurigen Zustände des Landes in den Mund gelegt.

Eine ähnliche Tendenz wie "Bien avisé, Mal avisé" hat die Moralität "Die Kinder von Heutzutage" (Les enfans de Maintenant), nur daß in dieser nicht der religiöse Standpunkt, sondern der pädagogische und moralische eingenommen wird. Der Verfasser, der sich einen noch Lernenden nennt, hat das Stück für ein Publikum von Schülern geschrieben, wahrscheinlich auch zur Aufführung durch Schüler bestimmt. Seit dem 12. Jahrhundert sind Aufführungen durch Schüler in den Schulen immer von Zeit zu Zeit gepflegt worden, und wir haben noch aus dem Jahre 1512 die Dramatisserung von vier Adventsevangelien, die der Schullehrer Briand in Le Mans für seine Zöglinge geschrieben hat.

Die Enfans de Maintenant heißen Masbuict und Finet. Ihr Vater Maintenant ist ein wohlhabender Bauer, der sie zu Instruction (Unterricht) und Discipline (Zucht) in die Schule schile schiler, was ihnen jedoch nicht gefällt. Sie begeben sich daher zu Jadien (Schon recht), einer Verkörperung der Modelaster. Dieser empsiehlt ihnen, oft zu fluchen, sich recht zu putzen, sich mit Weibern abzugeben, gegen die Leute anmaßend zu sein usw. Er bringt sie zu Luxure. Sie legen sich aufs Karten- und Würfelspiel. Finet verspielt alles und gelangt zu Honte (Schande) und schließlich zu Desespoir (Verzweissung), während Masduict rechtzeitig umkehrt und sich zu Instruction und Discipline zurückwendet.

Ungeachtet der abstrakten Form und häufig eingelegter und übersetzter lateinischer Sittensprüche sind einige Szenen des Stückes nicht ohne Lebenswahrheit. Das komische Element ist durch einen Narren vertreten, der nirgends in die Handlung eingreift. Das Stück ist aus dem Ende des 15. Jahrhunderts und erwähnt neben dem Lateinischen bereits das Griechische als Unterrichtsgegenstand.

Noch weniger tritt die moralische Tendenz in der "Lockpfeise" (la Pipée) hervor.

Sie schilbert, wie sich junge Leute von hübschen Mädchen betören lassen, um entweder von ihnen gerupft zu werden oder dauernd ins Garn zu gehen. Gelbschnabel, Grünspecht und Rotkehlchen heißen die drei, die als Bögel in einer Federtracht austreten und nacheinander von einer drallen, jungen Dirne namens Gefällige Torheit gerupft werden. Ihr zur Seite stehen Einbildung und Liebesruhm, der die Liebe in alter Zeit preist und Liebespaare der alten Sage aufzählt. Nachdem die ersten beiden entsedert Abschied genommen haben, wird Rotkehlchen zur Ehe sessenalten. Doch wird die She nicht zwischen ihm und Gefälliger Torheit geschlossen, sondern zwischen dieser und Einbildung, die ihn auf zeitsebens als Diener annehmen. Gelb und Grün sind die Farben der Narrenkleidung, Rot ist die Farbe der Liebe. Auch der Glückliche bringt es nur dahin, ein Diener der Einbildung und der Gefälligen Torheit zu werden.

Das komische Drama besteht in den Gattungen der Farce und der Sotie, von denen jene bereits in einem Beispiel aus dem 13. Jahrhundert vertreten ist.

Die Farce (vom lat. farsa für farcta, Partizip von farcire, mit Latein untermengen, eigentlich mit Füllsel stopsen) verdankt ihren Namen, der zuerst 1398 in dem Dokument des Prévôt von Paris (vgl. S. 301/2) vorkommt, wohl eher einer Untermischung des Textes mit Latein oder mit anderen Sprachen oder auch mit Liedern, die oft als bekannt vorausgesetzt und nur mit dem Ansang bezeichnet werden, als dem Umstand, daß man derartige Bühnenstücke zuweilen in ein Mystère oder eine Moralität einschob. Man will den Ursprung der Farce teils auf die Narrenseste des Mittelalters, teils auf komische Vorträge der Spielleute zurücksühren. Beide Ansichten können nebeneinander bestehen, doch findet die zweite in erhaltenen Literaturdenkmälern eher als die erste eine Stüße.

Narrenseste wurden im Mittelalter teils am Karneval, teils am Feste der unschuldigen Kinder (28. Dezember) gehalten. Das letztere Fest wurde auch wohl auf andere Tage, z. B. den Tag der drei Könige (6. Januar), verlegt. Bei solchen Festen wurde die Hierarchie auf den Kopf gestellt, Messe und Predigt parodiert, ein Narrenbischof ernannt. Mit ketzerischen Bestrebungen haben diese Feste gar nichts zu tun, vielmehr spielt so mit dem Heiligen nur der, der sich seines Besitzes vollkommen sicher weiß. Parodien der Messe sinden sich z. B. in der Literatur der Baganten, und Parodien der Predigt sind uns unter dem Namen Sermon joyeux mehrsach erhalten, z. B. die lustige Predigt vom heiligen Schinken und der heiligen Burst, von der heiligen Zwiebel, der heiligen Weintraube.

Daß Spielleute dramatische Aufführungen mit verteilten Kollen veranstaltet haben, ist nirgends nachzuweisen. Sie pflegten überhaupt, bevor mehrstimmige Musikkorps auftraten, einzeln, höchstens zu zweien, zu reisen. Wir ersahren verschiedentlich, daß sie Puppenspiele aufführten, doch war der Text schwerlich aufgeschrieben. Jedenfalls ist uns keins erhalten. Wohl aber hat der einzelne Spielmann komische Vorträge teils als Monologe (diese Benennung wird freilich erst im 15. Jahrhundert üblich), teils als Dialoge mit Stimmenwechsel zum besten gegeben. Ein Prosastick dieser Art aus dem 13. Jahrhundert ist das "Lärmen der Welt" (Riote del monde).

"Ich ritt gerade von Amiens nach Corbie; da begegnete ich dem König und seinem Gesolge. "Wem gehörst du?", sagte er. "Herr, ich gehöre meinem Herrn." — "Wer ist dein Herr?" — "Der Gatte meiner Herrin." — "Wer ist deine Herrin?" — "Die Frau meines Herrn." — "Wie heißest du?" — "Geradeso wie mein Pate." — "Wie heißt dein Pate?" — "Geradeso wie ich." — "Wohin gehst du?" — "Ich gehe hier-hin." — "Woher kommst du?" — "Ich komme dorther." — "Woher bist du?" — "Aus unserer Stadt." — "Wo liegt deine Stadt?" — "Nings um die Kirche." — "Wo liegt die Kirche?" — "Auf dem Kirchhos." — "Wo liegt deine Stadt?" — "Auf der Erde." — "Wo liegt diese Erde?" — "Auf dem Wasser" — "Wie heißt man das Wasser" — "Man heißt es gar nicht; es kommt schon ungeheißen" usw."

Ein ebenso altes, in Bersen abgefaßtes Stück ist "Cortois von Arras" (Cortois d'Arras); es behandelt die Geschichte vom versorenen Sohn und ist offenbar wie die "Riote" zum Einzelvortrag mit Stimmenwechsel bestimmt gewesen, nicht zur Aufführung als Schaussiel. Es zeigt eine ganz virtuose Beherrschung der Form, wechselnde Bersmaße (sechszeilige Strophen teils mit zwei, teils mit drei Reimen, einreimige Strophen aus vier Alexandrinern, Reimpaare aus Achtsilbern) und eine Lebendigkeit der Schilberung von packender Kraft.

Ein Monolog, der für uns deshalb von Interesse ist, weil er mit dem Mystère vom heiligen Ludwig (vgl. S. 306) fast das einzige Stück ist, von dem wir wissen, daß es im Hause der Confrères in Paris gespielt worden ist, "Der durchreisende Pilger" (Le Pelerin passant), von Pierre Tasserhe (1504), zeichnet den König und andere hohe Personen unter dem Bilde von Wirtshausschildern.

Farcen. 311

Der Pilger verweilt im Schild von Frankreich, wo der Wirt (d. h. der König) überaus geizig ift, im Schild von Bretagne (d. h. bei der Königin), wo man nur Bretonen gut aufnimmt, im Delfin (d. h. beim Dauphin, dem späteren Franz I.), endlich im roten Hut, d. h. beim Kardinal-Minister von Amboise.

Als der beste Monolog gilt le franc-archer (der Bürgerwehrmann) de Bagnolet.

Wie sich aus solchen Anfängen die Farce entwickelt haben mag, darüber lassen sich nur Vermutungen hegen. Wir besitzen im ganzen etwa 150 Farcen. Eine handschriftliche Sammslung des 16. Jahrhunderts, die dem Herzog Lavallière gehörte und danach benannt wird, umsfaßt 48 Farcen unter 74 Stücken; sie stammt aus Rouen. Bon gedruckten Stücken war nur wenig bekannt, als 1845 in Verlin plötzlich auf einem Boden 64 Einzelwerke (darunter 51 Farcen), zu einem Sammelband vereinigt, gefunden wurden, die mit Ausnahme von sechs sonst ganz unbekannt waren. Die meisten waren in Lhon gedruckt, die datierten zwischen 1542 und 1548. Die Sammlung gehört jetzt dem Britischen Museum in London.

Man spielte Farcen zunächst zur Fastnacht, dann aber auch bei Festlichkeiten der Städte oder Zünfte, bei Hochzeiten und dergleichen. Einigen lagen Schwänke zugrunde, die zum Teil auch in altfranzösischen Fablels wiederkehren, doch sind im ganzen nur fünfzehn Farcen in der älteren Schwankliteratur nachzuweisen. Die Ansicht, die Farce sei aus einer Dramatisserung des Fablels hervorgegangen, ist als unberechtigt längst aufgegeben. Die Grenze gegen die Sotie ist keine ganz feste: auch die Farce bringt häufig satirische oder politische Anspieslungen, ja bei einigen bildet die Satire den Kern der Handlung. Von stehenden Figuren ist nur der badin zu nennen, der aufgeblasene Dummkops, der in bestimmter Tracht auftrat.

Eine politische Farce ist z. B. "Besser-als-vorher" (Mieulx que devant), die sich als bergerie (Schäferspiel) bezeichnet. Sie ist, unter Karl VII. entstanden, in Achtsilblern gedichtet, die zum Teil zu Kondels geordnet sind, welche aus kurzen Wechselreden bestehen. Öfter sind, wie auch in die Mhsteres, Schweisreimstrophen aus fünssilbigen Versen eingelegt.

Es treten vier Personen auf: Flaches Land, Betrübtes Volk, eine Schäferin und Besser-als-vorher. Die beiden ersten schildern im Gespräch den traurigen Zustand, unter dem das Land in den Nachwehen des hundertjährigen Arieges mit England zu leiden hat. Zügellose bewaffnete Banden ziehen umher und plündern. Dann kommt die Schäferin, die sich Gute Hoffnung nennt, und Besser-als-vorher, der erklärt, er folge Roger Bontemps und wolle sie vor Erpressungen und Bewaffneten beschüßen.

Hier finden wir den Thpus des behäbigen sorglosen Bürgers, Roger Bontemps, wie er in den Gedichten des Königs Kené und noch im 16. Jahrhundert öfters vorkommt.

Das Stück ist so ernst gehalten, daß man sich wundert, es am Ende des Druckes auch als Farce bezeichnet zu sehen. Besser paßt dieser Name auf "Das Waschsaß" (le Cuvier), dessen Inhalt ein weitverbreiteter, schon im Sanskrit ähnlich erzählter Schwank bildet.

Hier treten nur drei Personen auf: Jaquinot mit Frau und Schwiegermutter. Er beklagt sich über die schlechte Behandlung. Zu dieser She habe ihn der Teusel gebracht. Die Frauen verlangen von ihm, er solle seine häuslichen Pflichten in einer Liste zusammenstellen, und diktieren ihm: Zuerst ausstehen, um die erste Tagesarbeit zu tun, nachts das Kind wiegen und herumtragen, wenn es schreit, Mehl beuteln, backen, waschen und laugen, frühmorgens das Bett machen, Wasser sieden, die Küche reinigen, die Windeln waschen. Zuleht muß Jaquinot als Beweis seines Einverständnisses unterzeichnen. Er erklärt, nun auch weiter nichts tun zu wollen, als was in seiner Liste steht. Als er bald darauf Wäsche über dem Waschsfaß auswringen muß, während seine Frau auf der anderen Seite des Gefäßes sieht und wringt, läßt er sein Ende plöglich sos, die Frau stürzt in das Waschsfaß und sleht ihn jammernd an, ihr herauszuhelsen. Er aber erklärt immer aufs neue: "In meiner Liste steht das nicht." (Cela n'est point a mon rollet, was zum gestügelten Worte geworden ist.) Er liest ihr die ganze Liste vor: der Refrain bleibt derselbe. Auch als die Mutter hinzukommt, will er seiner Frau erst dann die Hand reichen, um ihr aus dem Fasse zu helsen, als sie verspricht, ihn hinfort nicht als Knecht, sondern als Herrn des Hauses zu behandeln.

Anonhm wie das "Waschfaß" ist auch die Perle aller Farcen, "Meister Pathelin" (Maistre Pathelin), der in moderner Bearbeitung auch heute noch auf dem Théâtre français gegeben wird, wo man mit Entzücken ein Stück fünfzehntes Jahrhundert lebendig werden sieht. Es handelt sich, wie vielsach auch in den Moralitäten und in anderen Farcen, um einen Prozeß. Der Einsluß der Basochen (vgl. S. 302) auf die Entwickelung dieser Stücke ist nicht zu verkennen. "Meister Pathelin" ist um 1465 wahrscheinlich in Rouen versaßt, wo auch die erste, leider undatierte Ausgabe erschienen ist, auf die bis zum Ende des 15. Jahrhunderts noch vierundzwanzig weitere folgten.

Der Abvokat Pathelin klagt mit seiner Frau über die geringen Einnahmen. Obgleich er kein Gelb hat, will er bei einem Tuchhändler auf dem Jahrmarkt ein Stück Zeug kaufen, um daraus Aleider für seine Frau und für sich selbst zu machen. Er bringt auch den Kaufmann dahin, daß er ihm sechs Ellen Tuch für neun Franken — fie find freilich nicht so viel wert, der Kaufmann versteht sich auf seinen Borteil — überläßt; die Summe verspricht er ihm sogleich in seiner Wohnung einzuhändigen. Pathelin entfernt sich mit dem gekauften Stoff und gibt dann seiner Frau den Blan an, wie er den Händler zu betrügen gedenke: er will sich ins Bett legen und sich schwer krank stellen. Wenn der Kaufmann kommt, foll die Frau zu ihm fagen: "Sprecht leife, mein Mann ist schon seit sechs Wochen krank." Behauptet der Händler dann, ihn eben erst in seinem Laden gesehen zu haben, soll sie sagen: "Uch, es ist jeht nicht Zeit, Scherze zu treiben." Der Plan wird ausgeführt. Der Händler kommt, Pathelin liegt im Bett und redet in Fieberphantasien erst Französisch, dann Limousinisch, dann Pikardisch, dann Flämisch, dann Normannisch, dann Bretonisch, schließlich Lothringisch, was seine Frau damit erklärt, daß er einen Oheim in Limousin, eine Bikardin zur Mutter habe usw.; Pathelin spielt so täuschend den Todkranken, daß der Kaufmann an fich felbst irre wird. Als er endlich gegangen ist, kommt als Klient Bathelins Thibaut Aignelet. Es ist der Schäfer des Kaufmanns, dem sein Herr den ausbedungenen Lohn nicht voll bezahlte, und der fich dadurch schadlos hielt, daß er eine Anzahl Schafe der ihm anvertrauten Herde eins nach dem anderen fhlachtete und verspeiste, vorgebend, sie seien an einer Arankheit gestorben. Da dies seinem Herrn hinterbracht und dieser gegen ihn klagbar geworden ist, so bittet er den Advokaten, ihm gegen gute Bezahlung aus der Berlegenheit zu helfen. Der Abvokat rät ihm, vor Gericht sich blödsinnig zu stellen und auf alle Fragen nur mit Bäh! zu antworten. Der Kläger wird infolgedessen abgewiesen, zumal da er beim Anblid Pathelins, den er eben erst sterbend im Bette gesehen hatte, die Erinnerung an die neun Franken, um die er geprellt wurde, nicht unterdrücken kann und durch Hineinziehen dieser Geschichte den Richter verwirrt. Der freigesprochene Schäfer aber antwortet, als Pathelin von ihm seine Bezahlung verlangt, auch nur mit Bäh! und überlistet so den Listigen.

Der unvergleichliche Erfolg dieser Posse erklärt sich aus der überwältigenden Komik, die nicht in gelegentlichen witzigen Bemerkungen besteht, sondern stets mit den Situationen und Charakteren gegeben ist. Von den Nachahmungen und Fortsetzungen, die das Stück fand, sei wenigstens des "Neuen Pathelin" (Nouveau Pathelin) gedacht, an dessen Inhalt schon der Stoff eines Fablels erinnert.

Hier kauft Kathelin bei einem Pelzhändler einen Pelz, angeblich für einen Priester, der gerade Gottesbienst hält, und dem er zuflüstert, der Belzhändler, der zur Beichte komme, sei verrückt. Als sich nun Pathelin mit dem Pelz entfernt hat, will der Priester dem Kaufmann durchaus die Beichte abnehmen, während dieser nur Bezahlung seines Pelzes begehrt, in den Augen jenes ein deutliches Zeichen von Verrückheit.

Im 16. Jahrhundert wird die Farce vielsach in die konsessionellen Streitigkeiten hineingezogen, hauptsächlich von protestantischer Seite. Im Jahre 1523, oder bald nachher, ist die Farce "Die falschen Theologen" (Les théologastres) versast. Sie zeigt uns anschaulich das Schwanken, in das der Resormationsgedanke bei seinem ersten Ausseinen zahlreiche Gemüter versetze, von denen viele noch eine Neugestaltung der Kirche ohne Spaltung der Bekenntnisse für möglich hielten.

Théologastre verdächtigt bei Fratres das ihm unbekannte Griechisch als keherisch, während Fratres an nichts als an der Einsammlung des Zehnten Interesse nimmt; sie beweisen sich also beide als "falsche"

Theologen. Nun ruft der erkrankte Glaube die Vernunst zu Hilse; da diese jedoch in Deutschland bei Luther ist, so verlangt jener den Text der Heiligen Schrift. Mit scholastischen Kommentaren, die man ihm andietet, ist ihm nicht gedient: er will sich nur dem Text anvertrauen. Théologastre und Fratres lassen diesen ruhig heran, da sie ihn nie gesehen haben und nicht erkennen, in welch einem traurigen Zustand, lahm, heiser, zerschunden er austritt. Vernunst kommt mit ihm und seufzt über die Gesangennahme Verzuins (1529 in Paris verbrannt). Zuletzt erscheint der Deutsche Merkur, der weder Lutheraner noch Sorbonnist sein will, sondern Christ schlechtweg, den Text von den Glossen der Sorbonne reinigen läßt und dann den Glauben damit heilt. Vom Papst ist gar keine Rede, dagegen werden am Schluß Erasmus und "der große Geist Fadri" (Lesèvre, der die Vibel ins Französische übersetze) mit Ehrsurcht genannt.

Ein fruchtbarer Farcendichter war Fean von Abondance (in Savohen), Mitglied der Basoche und Notar zu Pont-Saint-Csprit. Bon seinen Farcen (auch ein Mystère und eine Moralité rühren von ihm her) ist die beste die "Farce de la cornette" (d. h. "spize Müge"), aus der Molière eine Stelle im "Geizhals" (II, 3) nachgeahmt hat. Sie schildert die Ehe eines alten Herrn mit einer jungen Frau; eine glückliche Ehe, wenigstens sind beide Teile zufrieden.

Um diese Zeit werden auch einige Schauspieler berühmt, freilich nur auf dem Gebiete des Komischen. So Gaultier Garquille, dessen Name später von anderen aufgenommen und zu einer festen Rolle wurde, und Jean du Pontalais. Dieser hieß eigentlich Jean de l'Espine. Er nannte sich du Lontalais von einer Brücke über einen Abzugskanal am Fisch= markt in Paris, an der er sein Gerüst aufschlug, und war unter diesem Namen schon 1512 im "Prince des sots" aufgetreten. 1516 wurde er mit zwei anderen Schauspielern verhaftet, weil fie die Königin-Mutter unter dem Ramen Mère sotte dargestellt und behauptet haben sollten, daß sie den Staat plündere und aussauge. Er gehörte zu den Enfants sans souci und trat auch als sot auf. Er muß sehr beliebt gewesen sein, da zahlreiche Anekdoten von ihm erzählt wer= den. Von seinen Farcen scheint nichts erhalten zu sein. Doch werden ihm wohl mit Recht "Songecreur' Gegenreden" (Contredicts de Songecreux, Laris 1529; er hatte sich diesen Beinamen zugelegt, den freilich andere auch führten) zugeschrieben, eine Satire, welche die Che dem Tode gleichstellt, nur daß sie an Dauer ihn weit übertreffe, das Weib mit all seinen Schwächen schildert und den wahren Abel nicht in Frauenberückung und Hafardspielen, Aferdefäufen und Chrenhandeln bestehen läßt, sondern in der Betätigung edler Eigenschaften. Sie zeugt von sicherer Beobachtung des Lebens und besitzt eine gewaltige Kraft des Ausdrucks.

Von der Farce hat sich nicht lange vor der Mitte des 15. Jahrhunderts die Sotie abgezweigt, doch werden die beiden Gattungen nicht immer streng außeinandergehalten. Die Sotie war ursprünglich nichts als eine Parade (Clownszene) ohne Handlung. Es treten darin verschiedene sots auf, die sich in einem zusammenhangslosen Gespräch unterhalten, das auch als pois pilés (gestampste Erbsen) bezeichnet wird und an die altsranzösische Fatrasie (vgl. S. 242) und die schon vor Marot bekannte, aber doch erst durch ihn in Schwang gebrachte "Epstre du cog à l'âne" (Brief des Hahns an den Esel) erinnert. Dieses Gespräch war voller Wize und reich an Anspielungen, oft von rein lokalem Interesse. Die Sotie ist im Gegensazur Farce stets satirisch. Bei den Ausschwangen der Enfants sans souei wurde gern eine Sotie, der zuweilen noch ein komischer Monolog oder eine lustige Predigt solzte, dem Hauptstück, Mystère oder Moralität, vorausgeschickt, während eine Farce den Schluß bildete. Es sind uns etwas mehr als zwei Duzend Sotien erhalten, von denen die meisten erst aus dem 16. Jahrhundert herrühren. In manchen treten auch allegorische Gestalten auf, wie die Zeit oder die Welt. Einige enthalten eine ausgesührtere Handlung, wie die berühmte Sotie des Eringore (vgl. S. 316).

Eine der bekanntesten ist betitelt "Kleine Gespräche" (Menus propos) und wurde zuerst 1461 in Rouen aufgeführt. Ihr Verfasser war wahrscheinlich der Schauspieler Cardinot. Es treten nur drei Personen auf, die der Erste, Zweite, Dritte heißen und immer in dieser Reihenfolge abwechselnd kurze Sätze sprechen, die untereinander in keinem Zusammenhang stehen. Die Verssorm ist der Achtsilbler mit Reimbrechung. Zu Ansang sprechen die drei ein Rondeau. Was sie sagen, sind meist Sprichwörter oder Trivialitäten. Z. B.:

Der Erste.

Gern sagt man, daß den Text verdirbt Von Orleans der Kommentar<sup>1</sup>.

Der Zweite.

Unzweifelhaft ist eines wahr: Der Kalbsfuß ist kein Eingeweide.

Der Dritte.

Tanz' ich, so hüpf' ich, springe, schreite, Als hätt' ich Resselln im Gesäß.

Eine Sotie mit fortschreitender Handlung ist "Welt und Mißbrauch" (Monde et Abuz), Ende 1513 oder Anfang 1514 entstanden.

Die Welt ist alt und mude. Migbrauch naht ihr und schläfert sie ein. Er klopft an einen Baum, und Sot dissolu (der liederliche Rarr), als Geistlicher gekleidet, tritt herauß; dann klopft er an mehrere andere Bäume, und Sot glorieux (der prahlerische Narr), als Soldat gekleidet, Sot corrompu (bestechlicher Narr), ein Jurijt, Sot Trompeur (betrügerischer Narr), als Kaufmann, Sot Ignorant (unwissender Narr), als Bauer, und Sotte Folle (tolle Närrin), als Personifikation bes Weibes, treten heraus. Lettere fragt, wer der Schläfer sei, und rat, als sie erfahren hat, es sei die alte Welt, sie zu scheren. Rach der Schur aber mißfällt die Belt noch mehr und wird vertrieben. Baumeister Mißbrauch wird ersucht, eine neue Welt zu errichten. Da jeder ihr eine andere Grundlage zu geben wünscht, wird schließlich Confusion als Basis genommen. Der erste Pfeiser, ber bes Sot dissolu, wird aus ben Steinen Heuchelei, Lieberlichkeit, Abtrunnigkeit, Schlüpfrigkeit errichtet, die man an die Stelle ber alten Steine Frommigkeit, Reuschheit, Gehorsam, Gebet bringt usw. Als Sot glorieux ben Stein Geiz herbeischafft und ben Geiz des Abels beklagt, sest er hinzu: "Auch das Haupt (d. h. der König) ist nicht frei davon." Als der Bau fertig ist, will jeder die Sotte Folle haben; sie verspricht, dem den Borzug zu geben, der den schönsten Sprung (saut) machen wird. Alles fällt übereinander, und das Gebäude stürzt zusammen. Die Sots machen Migbrauch Borwürfe, werden aber von diesem in Confusion — den von den Grundmauern eingeschlossenen Ker-Zulett kommt die alte Welt wieder und richtet warnende Worte an das Publikum. fer — gestectt.

Von einer Aufführung des Jahres 1503 erzählen uns die Chronisten. Die Königin Anna von Bretagne hatte, als die Arzte den kranken Ludwig aufgaben, rasch ihre Möbel auf Schiffen die Loire hinab nach Nantes gesandt, doch ließ der Marschall von Kohan als Gegner der Königin die Schiffe in Amboise anhalten, da der König noch am Leben sei. Er wurde in der Tat wieder gesund. Die Königin ließ den Marschall absehen und nach Verger in Anjou verbannen. Da spielten beim Einzug der Königin die Basochiens ein anspielungsreiches Stück solgenden Inhalts: ein maréchal (= Husschall), der einen ane (= Esel und Anna) beschlagen will, erhält von diesem einen so derben Fußtritt, daß er zum "Hos" hinaus in den Garten (verger) geschleudert wird.

Der letzte bedeutende Vertreter der mittelalterlichen Bühne war der Dichter Pierre Gringore; später gebrauchte er auch die Namensform Gringoire, unter der er in neuerer Zeit durch Victor Hugo und Théodore de Banville aufs neue in weiteren Kreisen bekannt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausspruch eines berühmten Juristen, auf die "Glosa Aurelianensis" (eine Erklärung des Corpus Juris) bezüglich.

geworden ift. Er war in der Normandie, wahrscheinsich in Caen, zwischen 1475 und 1480 geboren. Sein erstes Gedicht, die "Burg der Arbeit" (Château de labour), verfaßte er 1499: es schildert allegorisch die Leiden des Chemannes, der schließlich in der Burg der Arbeit eine Auflucht findet. Gringore lebte lange in Paris, heiratete am 30. Mai 1518, wurde bald nachher Wappenherold des Herzogs Anton von Lothringen und nahm in diesem Amt den Heroldsnamen Bauldemont an. Er ist Ende 1538 oder Anfang 1539 gestorben. Außer den dramatischen Werken, die ihn berühmt machten, hat er manche andere geschrieben, worin er die Sache Ludwigs XII. gegen den Lapst Julius II. vertritt. Dahin gehören die "Törichten Unternehmungen" (Folles entreprises, 1505), eine Gedichtsammlung mannigfaltigen Inhaltes, die im Anfang als Ergebnis eines Traumes bezeichnet wird und von allerlei latei= nischen Zitaten als Randglossen begleitet ist, auf die der Dichter sich viel zugute tut. In einem anderen Gedichte, das im Herbst 1510 verfaßt und "Die Jagd des Hirsches der Hirsche" (La Chasse du Cerf des Cerfs) betitelt ist, wird mit dem Hirsch der Hirsche auf Grund eines naheliegenden Wortspiels (servus servorum dei, Diener der Diener Gottes = Titel der Bäpste) der Bapst bezeichnet. Die Landhirsche sind die Schweizer, die Seehirsche die Benezianer, Jäger (Francs Veneurs) die Franzosen. Der Hirsch weilt im setten Walde (la Forêt Grasse, d. h. Bologna, das den Beinamen la Grassa hatte). Eine Versammlung wird erwähnt, die ihn vertreiben will: das Konzil von Visa 1511. Man glaube indessen nicht, daß Gringores Angriffe auf den Kapst in ketzerischen Anschauungen begründet gewesen wären: er zeigt das deutlich genug in seiner Herzog Anton gewidmeten "Schilderung der Reter" (Blazon des hérétiques, 1524), worin er eine Geschichte der Regerei entwirft, die mit dem "falschen Luther" abschließt.

Gringore hat alle Gattungen des mittelalterlichen Schauspiels gepflegt und darf geradezu als Theaterunternehmer von Beruf, der zugleich Theaterdichter war, bezeichnet werden. So kommt er in Bariser städtischen Rechnungen von 1502—15 vor, fast immer neben einem Zimmermann namens Marchand, der die Holzarbeiten dabei ausführte. . 1502 z. B. erhalten die beiden, Dichter (compositeur oder facteur) und Zimmermann, wie sie mit einigen Variationen im Ausdruck, aber immer ganz auf gleicher Stufe, genannt werden, hundert Livres für ein Mystère, das zum Empfang des Legaten am Châtelet in Paris gespielt wurde, wobei sie die Rollen angeordnet, die Personen entsprechend gekleidet und zugleich die nötigen Gerüste angefertigt und das Holz dazu geliefert hatten. Hier, wie in den meisten anderen Fällen, die in den Rechnungen erwähnt werden, beim Einzug des Erzherzogs, des Königs, mehrmals der Königin, handelte es sich offenbar um lebende Bilder, sogenannte mystères mimés. Wir haben aber von Gringore auch ein Mystère mit gesprochenem Text, das "Mustère vom Leben des heiligen Ludwig" (Mistère de la Vie monseigneur sainct Loys), das er für die Confrérie der Maurer und Zimmerleute in Paris schrieb, und das an dem Tage des Heiligen (11. August) mehrere Jahre hindurch gespielt wurde, so daß alljährlich ein Stück der Dichtung zur Aufführung kam. Dreimal wird am Schluß eines Buches, nämlich des vierten, fünften und achten, auf die Fortsetzung hingewiesen, die erst übers Jahr zur Aufführung gelangen soll; doch wissen wir nicht, ob man jährlich eins der neun Bücher gespielt, oder ob man, was wahrscheinlicher ist, zuweilen mehrere Bücher hintereinander aufgeführt hat. Als Quelle hat Gringore die Chronik von Saint-Denis (val. S. 233) benutt. Das ältere Spiel der "Confrères de la Passion" (vgl. S. 306) scheint er nicht gekannt zu haben. Die Jahre, in denen die Aufführungen stattfanden, lassen sich nicht angeben, doch fallen sie noch unter die

Regierung Ludwigs XII. Der Dichter hat Ludwig IX. eine schlichte, würdige Haltung gegeben und ihn gut charakterisiert. Leider hat er auch ein paar allegorische Gestalten auftreten lassen.

Das erste Buch behandelt die Jugend des Königs, das zweite die Verschwörungen der Großen gegen die Krone, das dritte den Krieg Kaiser Friedrichs gegen Frankreich und den Papst, die beiden folgenden den Kreuzzug nach Aghpten und die Kückschredes Königs. Im sechsten und siedenten Buche wird der Gerechtigkeitsssinn des Königs geschildert, im achten sein Kreuzzug nach Tunis und sein Tod, im neunten drei Wunder, die der Heilige nach seinem Tode bewirkt hat.

Der Glanzpunkt aber in Gringores Leben war der Fastnachtstag (24. Februar) des Jahres 1512, wo sein "Spiel des Narrenfürsten" (Jeu du prince des sots) in Paris an den Hallen aufgeführt wurde. Hier erscheint der Dichter als der Verbündete des Königs, um das Volk mit dem Gedanken zu versöhnen, daß der allerchristlichste König einen Krieg gegen den Papst unternimmt. Ludwig XII. kannte den Wert der öffentlichen Meinung, wußte auch, daß Zwangsmaßregeln oft von dem, was mit ihnen bezweckt wird, das gerade Gegenteil bewirken. Während seine Vorgänger und seine Nachfolger anzügliche Stellen bei theatraslischen Aufführungen mit harten Strasen ahndeten, erklärte Ludwig, ihm sei es ganz recht, wenn er aus dem Munde der jungen Leute Mißbräuche am Hose und im Staate kennen serne, die ihm leider von den Beichtvätern und anderen weisen Männern verschwiegen würden. Nur seine Gemahlin, die Königin, setzte er nach Brantome hinzu, möge man unbehelligt sassen; sonst werde, durcht werde er den, der gegen sie die Ehrsurcht verletze, aufknüpfen sassen.

Papst Julius II. hatte sich nach der Schlacht bei Agnadello (1509) treulos von Ludwig XII. losgesagt und die Parole ausgegeben, die Barbaren, d. h. die Franzosen, müßten aus Italien vertrieden werden. Der König wagte nicht recht, dem Haupt der Christenheit den Krieg zu erklären, und entschloß sich erst zu diesem Schritte, als ihn der französische Klerus, in Tours versammelt, selbst dazu ermutigt hatte. Nun galt es noch, die Sympathie des Volkes zu gewinnen, und dazu sollte Gringore behilslich sein. Für die Freiheiten, die der König ihr gewährte, erwies die Bühne sich dankbar, und so kam jenes wunderliche Bündnis zustande zwischen dem Träger der Krone und dem Würdenträger der Narrengesellschaft. Denn Gringore gehörte ja zu den Enfants sans souci und bekleidete unter ihnen die Würde der Mère sotte, die unmittelbar unter dem Prince des sots (Narrensürsten) stand (vgl. S. 303).

Das Spiel des Narrenfürsten besteht aus vier Teilen: Cry, Sotie, Moralité, Farce. Der Cry (vgl. S. 296), der höchst wißig in vier Strophen den Narren und Närrinnen von Paris die Aufführung ansagt und mit der eine halbe Strophe füllenden Unterschrift des Narrenfürsten schließt, wurde natürlich bei einem Umzug in den Stragen der Stadt vorgetragen. Bon den drei Studen läßt fich der Inhalt nicht nacherzählen: die Farce ("Faire et Dire", Tun und Sagen) ist voll schmutiger Zweideutigkeiten, die Sotie und Moralité schließen Gespräche über politische Fragen ein, nicht aber eine fortschreitende dramatische Handlung. In der Sotie treten außer drei Sots, die als erster, zweiter, dritter bezeichnet werden, die Sotte commune als Vertreterin des niederen Bolkes auf, der Prince des sots, der offenbar den König von Frankreich bedeutet, die Mère sotte, von Gringore gespielt, die über ihrer üblichen Narrenunisorm als Mutter Kirche gekleidet war, während Sotte fiance (Närrin Bertrauen) und Sotte occasion (Närrin Gelegenheit) ihr zur Seite stehen. Diese falsche Kirche wird entlarvt, indem ihr das Obergewand abgerissen wird. In der Moralité erscheinen das französische Bolf und das italienische Bolf als Personen. Papst Julius wird als der halsstarrige Mensch (l'Homme obstiné) auf die Bühne gebracht. Er erklärt, er wolle die Franzosen aus Italien vertreiben und die ganze Welt bevormunden; er läßt sich von Simonie umarmen, der er seine Papstwurde zu verdanken hat. Zulest tritt göttliche Strafe (Pugnicion divine) auf und bedroht den wortbrüchigen Papst und die Bölker, wenn sie nicht ihren Lastern entsagen wollen.

Nach der Erfindung des Buchdruckes wurden auch die Mysterien dem Druck übergeben. Wir haben gegen fünfzig Mysterien aus dem 15. Jahrhundert, von denen uns siebzehn nur in Druden, nicht in handschriftlichen Texten, überliefert sind. Im 16. Jahrhundert beginnen die Gebildeten den Mystères ihre Teilnahme zu entziehen, obgleich noch König Franz I., wie einst Karl VI. und Karl VIII., an ihnen großes Gesallen sand.

Im Dezember 1541 wurde in Paris die Aufführung des Alten Testaments eine Zeitslang polizeilich untersagt, weil sie die Sittlichkeit des Bolkes gefährde und heilige Gegenstände profaniere. Bald nachher wurde in Paris die Aufführung von Mysterien überhaupt verboten. Die Gelegenheit dazu gab der Einzug der Passionsbrüder in ein neues Gebäude, das Hotel de Bourgogne in der Rue Mauconseil, wo sie im Jahre 1548 ihr Theater neu einrichten wollten. Als sie damals um Bestätigung ihrer Privilegien nachsuchten, beschloß das Parlament am 17. November 1548, die Aufsührung von Mysterien für die Zukunst zu untersagen. Dagegen sollte es den Passionsbrüdern gestattet sein, anständige weltliche Stücke, sogenannte profane Mysterien, aufzusühren. Die Gesahr, welche das religiöse Drama des Mittelalters einschloß, einer Profanierung des Heiligen, war schon durch das Auftreten Gottes im Adamsspiele nahegelegt. Jetzt sucht Maria Gott zur Gnade zu überreden, indem sie ihm die Hände, die ihn pslegten, die Brust, die ihn säugte, zeigt. Einmal wird der Papst, der in den Lehrbüchern spanischer Theologen aus dieser Zeit Deus papa heißt, der Gott auf Erden genannt. Dergleichen mußte auf ein wahrhaft frommes Gemüt abstoßend wirken.

Die Passionsbrüder begannen in dem neuen Haus ihre Aufführungen; allein der Erfolg blieb aus. Da sie kein Publikum fanden, sahen sie sich gezwungen, ihren Saal an eine Truppe berufsmäßiger Schauspieler zu vermieten. Ihr Eigentumsrecht auf den Saal bestand noch ein Jahrhundert lang, bis nach verschiedenen Streitigkeiten der Confrères mit den Schauspielern 1676 der König die Gesellschaft auflöste.

Was war geschehen, daß man auf einmal die Spiele der Passionsbrüder mit anderen Augen ansah, daß man für abgeschmackt, ja für anstößig hielt, was frühere Generationen ergößt hatte? Die Reformation hatte das religiöse Gesühl vertiest und verseinert, der Humanismus in die Adern des abendläridischen Lebens den Strom der griechischen Bildung geleitet. Über die erstaunte Welt ging es wie ein leuchtender Morgenschein, und die mittelsalterlichen Schatten der ungeschlachten Treuherzigseit, der frommen Borniertheit, des gutsmütigen Ungeschmacks huschten von dannen, den Geist der Musterien in ihrer Mitte entsührend.

Wir haben gesehen, wie der Strom der französischen Literatur sich aus kleinen Anfängen immer breiter entwickelt hat, wie die ihm parallel gehende lateinische Literatur nur alls mählich zurückgetreten, die provenzalische nach einem kurzen, aber glanzvollen Dasein sast ganz versiegt ist. Am Anfang steht nur nationaler Heldensang, Liebeslhrik und persönliche Satire. Durch das Auftreten mehrerer neuer literarischer Gattungen wird im 12. Jahrhundert jene Glanzzeit herbeigeführt, in der sich der französische Geist alle Literaturen des Abendslandes tributpslichtig macht. Damals hatte das Französische auch außerhalb Frankreichs eine große Verbreitung, die aber freilich nicht von Dauer sein sollte. Die Normannen hatten es auf ihren Zügen nach England und nach Unteritalien gebracht. Französische Spielleute sangen auf den Plägen der oberitalischen Städte ihre Chansons de geste, und das Französische galt im Königreich Ferusalem und im lateinischen Kaisertum als ofsizielle Sprache. Aber schon mit dem Ende der Kreuzzüge mußte diese Herrschaft der Sprache ihr Ende erreichen, und nach dem "Rosenroman" ist es auch mit der internationalen Bedeutung der französischen Literatur einstweilen vorbei. In Frankreich selbst aber vollzog sich um 1328 jener Umschwung,

durch den statt der Formen des ritterlichen Minnesangs die Formen der bürgerlichen Sängervereine, der Puhs, zur Gestung gesangten, die ihrerseits einem ähnlichen, aber noch weit stärkeren Wandel des Geschmacks im 16. Jahrhundert erliegen sollten.

Im 12. Jahrhundert wird noch fast alles in Versen geschrieben. Die Prosa dient, abgesehen von vereinzelten Stücken, die nicht einmal literarischen Charakter haben, wie dem Jonasbruchstück und den Gesehen Wilhelms, nur der Übersetzung religiöser, besonders diblischer Schriften. Sie muß sich von der Poesie, wie das Französische vom Latein, ihr Gebiet schrittweise erobern, ein Kampf, der am Ende des 12. Jahrhunderts beginnt und am Ansang des 14. mit dem Sieg der Prosa auf weiten Strecken endet. Der veränderte Geschmack zeigt sich darin, daß ältere Gedichte in Prosa aufgelöst werden. Die Prosaaussösung des Doppelromans "Joseph" und "Merlin" von Robert de Borron ist nicht viel jünger als die gereimte Form. Alte Beispiele sind ferner die Chronik des Henri von Valenciennes und der Koman "Godesroi de Buillon", die noch vor dem Ende des 13. Jahrhunderts ihrer Versenksteidet wurden. Das 14. und 15. Jahrhundert schritten auf diesem Wege noch weiter vorwärts, dis Molinet es wagte, sogar die für unübertrefslich gehaltenen Verse des "Rosensromans" anzutasten. Im Ansang des 14. Jahrhunderts gingen der Roman und die Chronik, die Novelle und der Schwank vom Verse zur Prosa über.

Von den in der Literatur verwendeten Versarten stehen Achtsilbler, Zehnsilbler und Alexandriner im Vordergrund; sie beherrschen fast die gesamte Literatur. Das Volksepos ist zunächst in die beiden Formen des Zehnsilblers eingekleidet, von denen der sogenannte archaische schon im 12. Jahrhundert fast außer Gebrauch gesett wird. Der Alexandriner tritt um 1100 auf, um in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts dem Zehnsilbler ebenbürtig zu werden und von der Mitte des 13. dis sast Ende des 14. Jahrhunderts über ihn zu triumphieren. Dann tritt plößlich ein Umschwung ein. Die weitschweisigen Epen haben den Alexandriner in Mißkredit gebracht. Der in der Lyrik der Puhs bevorzugte, daher vers commun (gewöhnlicher Vers) genannte Zehnsilbler nimmt seine Stelle ein. Der Alexandriner gilt geradezu für das Versmaß einer altsränkischen Vorzeit, dis Konsard ihn in die verlorenen Ehren wieder einseht.

Während die längeren Verse zu einreimigen Strophen (Laissen) verbunden werden, tritt der Achtsilbler sast nur paarweise gereimt (im sogenannten kurzen Keimpaar) auf. Er ist zunächst der Vers der geistlichen und halbgelehrten Dichtung, wobei ihm der paarweise gereimte Sechssilbler nicht lange Konkurrenz macht. Einzelne Geistliche, die die epische Laisse wählen, motivieren dies ausdrücklich damit, daß sie den gottlosen Erzählungen des Volkserds Abbruch tun möchten. Die dem Epos verwandte Reimchronik schwankt zwischen beiden Formen. Unter den antiken Komanen zeigt nur der älteste, der "Alexander", die Laissensform: seine Achtsilbler werden zunächst in Zehnsilbler, diese dann in Alexandriner umgegossen. Für die übrigen Komane, antike, Arthurs, Abenteuerromane, sür Fablel und Renartbranche ist das kurze Keimpaar die übliche Form, ebenso sür die verschiedenen Gattungen des Dramas, das nur seine Ihrischen Stellen gern in andere Versarten und in Strophen einkleidet. Noch Christine de Pisan hat umfangreiche Werke in kurzen Keimpaaren gesschrieben. Dann aber kommt diese Form aus der Mode, und Le Franc faßt 1442 seinen "Champion des dames" in Strophen ab.

Die Handhabung des kurzen Reimpaares war in der vorchristianischen Zeit von kunstloser Einfachheit. Nachdem Christian von Tropes dem Achtsilbler Gewandtheit und

Geschmeidigkeit verliehen hatte, suchen die meisten Schriftsteller, die sich dieser Form bedienen, ihn nachzuahmen. Während die ältere Technik die Interpunktion gern an den Schluß des Reimpaares oder doch des Verses verlegt, läßt die neuere den Sinn über die Grenze des Reimpaares oder Verses hinübergreifen ("Brechen der Reime"). Seit Christian wird die schlichtere Art seltener und nur noch von Schriftstellern angewandt, die des Geschmackes entbehren oder die Form absichtlich vernachlässigen. Die seit dem 16. Jahrhundert beliebteste Form der französischen Dichtung, das Reimpaar aus Langversen, ist vor dem 14. Jahrhundert äußerst selten und auch bis ans Ende unserer Periode nicht allzu häufig. Reimpaare aus Zehnsilblern wendet eine Übersetzung der "Weissagungen Merlins" an, die einem Helias zugeschrieben wird (val. S. 162), sowie eine etwas jüngere Übersetung des Alten Testaments. Beide stammen aus England und gehören wohl noch dem 12. Jahrhundert an. Im 14. Jahr= hundert bediente sich Froissart dieser Form für das "Uhrwerk der Minne" (vgl. S. 250). Das Reimpaar aus Alexandrinern findet sich zuerst im "Leben Johannes des Täufers" (vgl. S. 162) und in dem Gedicht auf Simon de Créph, das Walberg kürzlich herausgegeben hat. Im 13. Jahrhundert hat Philippe de Novaire (vgl. S. 235) ein Gedicht in dieser Form verfaßt. Aus dem 14. Jahrhundert ist die um 1330-34 entstandene burgundische Dichtung von Gérard de Rouffillon (vgl. S. 252) zu nennen. Im 15. Jahrhundert hat König Kené (gest. 1480) einige Gedichte in dieser Form geschrieben, die darauf in der neueren Zeit alle anderen Formen überwuchert.

Der Anteil der verschiedenen Stände an der Literatur ist, da so vieles namenlos übersliefert ist, nicht leicht abzuschätzen. Angehörige des Ritterstandes haben sich hauptsächlich um die Lyrik und den Roman Verdienste erworben. Der Bürgerstand nimmt erst vom 13. Jahrshundert an stärkeren Anteil; in der älteren Zeit sind es hauptsächlich Spielleute, die als Verschsier von Chansons de geste und von Reimchroniken auftreten. Der bedeutendste Anteil aber gehört der Geistlichkeit, die sich aus allen übrigen Ständen rekrutierte und insofern die größte Freiheit genoß, als auch der als Leibeigener Geborene bis zu den höchsten kirchlichen Würden gelangen konnte. Die auf lateinischen Quellen beruhende Literatur, mag sie deren Inhalt frei wiedergeben oder getreu übersehen, rührt sast durchaus von Geistlichen her, und überhaupt gibt es kein Gebiet mit Einschluß der kriegerischen Chansons de geste und der galanten Minnedichtung, an dessen Ausbildung nicht die Geistlichkeit wesentlichen Anteil gehabt hätte.

Die verschiedenen französischen Mundarten erheben in der Literatur zunächst gleiche Ansprüche. Doch finden wir in dem anglonormannischen Königreich eine Verkehrssprache vor, die sich von der Sprache von Paris und Jsle-de-France nur wenig unterscheidet. Da wir gut überlieserte Texte von Jsle-de-France aus dem 12. Jahrhundert nicht haben, so müssen die normannischen Texte als die ältesten Vertreter der französischen Schriftsprache angesehen werden. Auch die Sprache der Champagne steht der Schriftsprache nicht allzusern. Im 13. Jahrhundert wird die normannische und die champagnische Mundart der Schriftsprache genähert, um im 14. kaum noch Sigentümlichkeiten zu zeigen. Länger halten sich die stärker gefärbten Mundarten, Lothringisch, Wallonisch und das an Schriftwerken überreiche Pikardisch, die bis ins 15. Jahrhundert zu literarischer Verwendung gelangen, obwohl einzelne Schriftsteller, die ein weiteres Publikum im Auge haben, schon früher die Pariser Sprache annehmen. Die südlichen Provinzen von Poitou die Savohen bedienen sich schon im 14. Jahr-hundert zu literarischen Zwesen sehn Schriftsprache. Eine Ausnahme, wie wenn der Pfarrer von Sancoins (Macé von La Charisé-sur-Lvire) in den ersten Jahren

bes 14. Jahrhunderts die Bibel in die Mundart von Berri überträgt, bestätigt die Regel. Seit dem 15. Jahrhundert verschwinden die Mundarten aus der eigentlichen Literatur und sinken zu bloßen "Patois" herab.

Die Mundarten des Südens wurden in der Literatur in sehr ungleichem Maße verwendet. Die Gascogner dichteten im Mittelalter provenzalisch, seitdem französisch, so daß wir ihre alte Sprache nur aus Prosatzten (Rechtsbüchern, Übersetzungen, Urkunden) kennen. Ganz ausnahmsweise hat einmal ein Troubadour eine Strophe auf Gascognisch gedichtet.

Auch das Mittelrhonische hat nur wenig Literatur aufzuweisen und besitzt, wenn wir vom Alexanderlied (S. 106) absehen, keine Literaturdenkmäler von Bedeutung. Schon Guischart (gest. 1137, vgl. S. 121) verfaßt seinen "Sermon" in einer im wesentlichen französischen Sprache; ebenso verfährt Amon von Barennes im "Florimont" (S. 158).

Der älteste Provenzale, der ein französisches Gedicht versaßte, ist Raimon Vidal, der 1338 eine allegorische Dichtung ("Die Jagd auf die Verleumder") in der Sprache des Nordens schreibt. Im 15. Jahrhundert bedienen sich Provenzalen, die sich an einen größeren Areis wenden wollen, überhaupt des Französischen. Das Provenzalische bleibt Werken vorbehalten, die für die näheren Landsleute bestimmt sind.

Albgesehen von diesem Vermächtnis einer einheitsichen Sprache war die Hinterlassensschaft des Mittelasters nicht sehr erfreulich. Um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts dewegte sich die Literatur, die sich selbst überlebt hatte, in längst ausgesahrenen Gleisen, und das gleiche muß von der ganzen herrschenden Weltanschauung gelten. Hatte diese, insolge des Prinzips, auf allen Gedieten das Überlieserte als etwas unverdrüchlich Festes anzusehen, zwar umfassende Systeme ausgebaut, aber sast nirgends den geistigen Gesichtskreis erweitert, so sollte nun ein anderer, fruchtbarerer Gedanke sich Bahn brechen: der Gedanke, daß es der Menschheit nicht vergönnt sein kann, auf dem sicheren Besitz der vollen Wahrheit behaglich auszuruhen, daß sie das bescheidenere, aber wohl schönere Los zu erfüllen hat, im ewigen Kampf um diesen Besitz fragend und suchend, forschend und ringend vorwärts zu streben. Dieser Gedanke hat das geistige Leben derartig ausgewühlt, daß die Wellen noch heute hochsgehen; er bildet auch bei den wissenschaftlichen, religiösen, politischen Spaltungen der Gegenwart den tiessten Einschnitt.

## Register.

Hauptstellen in längeren Zahlenreihen sind fett gedruckt.

Naliz de Cundé 118. - von Löwen 110. 111. T284. Maluf 113. Abailard 107, 178, 197, 219, 270. Abenteuerroman 140. 160. 171. 175. 225. 318. Abrokomas und Anthia 143. Académie des jeux floraux 88. Accursius 226. Acius Blundus 166. Actes des Apôtres, j. Apostel= acteur 295. Tgeschichte. Adam de le Hale 20. 181. 196. 289. 290. 300. – von Juvenchi 194. – von Petitpont 125. Adamsspiel 286. 288. 291. 317. Adelchis 42. Abelina, Spielweib 110. Abemar von Chabanais 207. - von Le Bun 89. — V. von Limoges 74. Adenet Le Roi 30. 38. 42. 56. 211. [212. Adventsevangelien 309. Aelred 219. Agidius 15. Agilolf, Erzbischof 43. Agnes, heil. 8. Tochter Bonifaz' von Mont-[ferrat 230. Navlant 38. Agrippa, Cornelius 277. Aie von Avignon 44. Aigar und Maurin 46. Aimeri de Marbonne (Chanson) 30. 38. 39. 53. - IV. von Narbonne 86. Aimeric von Pegulha 70.84.85.87. Aiol 19. Aiquin (Chanson) 33. - (Wifinger) 108. [281. Main Chartier 262. 266. 268. 272. Mamanda, Kammerzofe 74. Mamanni, Luigi 166. Manus 218. Marich 15. Alba 12. 71. 179. 236. Allberich 4, 15, 16, 34. Alberico von Romano 95. Alberon, f. Alberich. Albert von Aachen 49. – von Antiochien 230. Albertet 68.

Albertus Magnus 208. [186. Albigenser(krieg) 86. 89. 97. 173. Albri von Bisenzûn 107. 122. Albuin 53. Alexander IV., Papst 221. - Nectam (Nequam) 207. - von Bernai 157. - von Lichfield 173. — von Lincoln 112. - ber Große, Alexandergedicht, Alexanderroman, Alexan= dersage 106. 107. 122. 156. 157. Merandriner 19. 56. 68. 156. 318. Alexius 97. 104. 120. 122. 132. 171. 292. Alfons II. von Aragonien 74. 76. — VIII. von Kastilien 63. - X. von Kastilien 86. – von Poitiers 220. 232. 233. Alfred, König 207. - von Beverley 146. Alfrid 156. Aliscans 25. 26. 31. 37. 53. 209. Mir, Gattin Thibauts V. von – Königin 235. [Blois 140. — von der Bretagne 191. - von Champagne 184. - von Enpern 191. – von Saint-Pol 184. Militeration, f. Stabreim. alternance 31. 194. 277. 281. Ambroise 139. Ami et Amile 20. 38. 54. Amicus und Amelius 292. Amon von Varennes 158. 320. Amor und Psyche 159. Andeli, s. Henri d'Andeli. Andreas, Kaplan 142. 154. 217. Andreu von Coutances 140. Andrieu de la Vigne 277. 295. **306.** 308. Aneas, f. Eneas. Anfosso 75. Angier 175. Anna von Beaujeu 272. 275. – von Bretaane 275. 279. 281 306. 314. Annius von Viterbo 279. Anonymus Neveleti 207. Anonymus von Béthune 232.

Anseis de Carthage 30. 53.

Anselm von Canterbury 107, 112. Anstandslehren 92. Antoine de la Sale 255. 261. Anton, Bastard von Burgund 255. - von Lothringen 315. Antonius, der heilige 156. Apokryphen 305. Apollonius von Thrus 55. 159. Apostelgeschichte 165. 297. 298. 305. Archiloge Sophie 273. Argot 288. Aristophanes 290. Aristoteles 130. 270. 271. Arme von Lyon 97. Arnaut Daniel 72. 74. 76. 79. 82. 87. – von Mareuil 72. 74. 76. 77. Arnoul Greban, s. Greban. Arnulf von Ardres 49. Ars minor 130. Art de dictier et de fere chancons 247. Arthur, Arthurroman, Arthursage 26. 56. 147. 170. 171. 225. Üsop 132. 200. 204. 205. 206. Afpremont 32. 56. 212 Assises de Jérusalem 230. Assonanz 7. 19. Athis und Prophilias 157. 171. Auberi le Bourguignon 46, 48, Auberin, Kanonikus 107. Auberon, s. Alberich. Aubert, s. David Aubert. Aubri (Chanson) 19. [257. von Pisançon 107. Aucassin und Nicolete 20. 21. 226. Audefroi le Bastart 169. 194. Audigier 19. 20. Auferstehungsspiel 283. 288. 291. 304. 305. Augustinus 162. 271. 284. Autcharius 42. 53. Averroes 229. Avianus 205. 207. 208. Avionnet 207. 208. Azalais von Béziers 74. 77. — von Marseille 77. 78. — von Saluzzo 77.

badin 311. Bagnhon, f. Jean Bagnhon. bal 8. balada (balade, ballete) 10. 71. 181. 182. Baldewin, Graf 89. — Kaiser von Konstantinopel 184. Balduin IV., König 50. — IX. von Flandern 230. - II. von Guines und Ardres 156. — IV. vom Hennegau 141. - IV. vom Hennegan 160. Basoninus, Gjel 202. Basian von Jbelin 226. 235. Basigant 28. 30. Bassac 241. 242. **243.** 246. 247. Balzo 49. 53. [248. Banville, Théodore de 314. Barbara, heil. 299. Barbieri 95. Barlaam und Josaphat 213. 292. [75. 78. Barral von Marseille 67. 68. 70. Bartholomäus Anglicus 176. 271. Baseler Konzil 309. Basina 15. Basoche (du Palais) 302. 303. — Petite 302. [312. - von Rouen 302. Baffelin, f. Olivier Bachelin. Bataille de trente Englois et de trente Bretons 252. - Loquifer 26. Bataver 4. Baude, s. Henri Baude. Baudouin de Condé 219. 222. – de Sébourg 252. Baumbach, Rudolf 199. Bahard 280. Beatrix, Mutter Joinvilles 233.
— von Burgund 141. - von Monferrat 77. 78. - von Oudenarde 195. - von der Provence 196. Beaumanoir, f. Philipp von Beaumanoir. Beaumont, Gräfin von 183. Becket, s. Thomas Becket. Beda 101. Bedel, s. Jean Bodel. Bédier 53. Belagerung von Barbastre 38. 53. von Orleans 307. Beleth, s. Johannes Beleth. Belin, Belinus 202. Belle Hélène 259. Beneeit von Saint-Albans 132. — (Benoit) de Sainte More 13. 126. 127. 129. 171. Benfey, Theodor 159. Berdic 110. Bergerette 244. Bernadet 92. Bernardo del Carpio 55.

Bernart Arnaut von Montcuc 84. - d'Esclot 91. - von Corbie 50. 226. - von Grandmont 203. – Ndros 97. Bernhard von Chartres 126. 130. - von Clairvaux 106. 165. 178. 215. 304. - von Toulouse 91. - von Bentadour 64. 66. 67. 73. 74. 87. 92. 95. 126. 161. Berol 114. 116. 136. Berquin 313. Berri, Herzog von 258. Bersuire, s. Pierre Bersuire. Berta, Gemahlin Gerhards von Lyon 47. Berte as grans piés 31. 53. 292. Bertharius der Thüringer 42. Bertoald Majordomus 52. Sachje 16. 17. Bertolai von Laon 48. Bertram von Met 160. 164. Bertran Carbonel von Marseille 72.- de Born 66. 69. 70. 75. 79. 83. 87. 95. 139. 185. Bertrand du Guesclin 247. 252. Bertrant de Bar-sur-Aube 20. 22. **38.** 40. 47. 55. 56. 170. 248. Bertremiel 220. Besant deu 173. Besser-als-vorher 311. Bestiaire 111. divin 173. [296. Bethlehemitischer Rindermord Bettelmönche 225. Bibel, Bibelübersetung 97. 98. 163. 164. 165. 172. 208. 224. **226.** 262. 270. 273. 281. 282. 284. 285. 286. 295. 300. 319. Bible 185. — escolastre 229. - historial 229. Bibliothèque bleue 274. Bien avisé, Mal avisé 309. Biket, f. Robert Biket. Biographien der Troubadours 95. Blacat 70. Blaise 169. Blanca, s. Blanche. Blancandin 210. Blanche, Königin 189. 229.
— von Champagne 189. — von Kastilien 211. — von Navarra 189. Bledhericus 114. Blinden und Lahmen, Moralität bom 306. Blondel, Sänger 232. de Neele 188. Bloffeville 265. Blumenspiele 88. Boccaccio 83. 130. 157. 159. 262. 271. 293. 306. Bodel, f. Jean Bodel.

Bodhisattva 213. Boemund von Antiochien 74. Boëthius **57.** 92. 130. 139. 172. 218. 219. 257. 268. Bogumilen 97. Böhmische Brüder 98. Boieldieu 114. Bojardo 252. Bolomier 274. Bonaventura 93. Bonifaz II. von Monferrat 66. 77. 78. 84. 230. Bonne d'Armagnac 264. Bonnet, s. Jehan Bonnet. Bontemps, s. Roger Bontemps. Bossute 306. Bouchet, Guillaume 262.
— Jean 280. 281. Boucicaut, Marschall 248. Bozon, s. Nicolas Bozon. Brait Merlin 166. Bramis, s. Johannes Bramis von Thetford. branche 201. Brantôme 316. Brechen der Reime 319. Brendan 111. 113. - von Clonfert 111. Breri 114. Bretel, s. Jean Bretel. Breviari d'amor 93. Breviarium Alarici 59, 94. Briand 309. Brief Alexanders an Aristoteles 156. an die Klosterbrüder von Montdieu über das einsame Leben 165. - Leanders an Hero 12. Bruiant 201. Brulé, s. Gace Brulé. Brun 202. Brunetto Latino 167, 218, 237, Brut 127. 180. Bucarius 254. Buch der hundert Balladen 248. Buchdruck 100. 262. 281. Buddha 213. 240. Г281. Budé, Suillaume (Budaeus) 276. Bueve de Comarchis 31. de Hanstone 20, 21, 40, 46, 69, Bühne 296. Bunhan 252. Bürgerstand 241. Burgunder 3. Burgundische Schule 254. Cairel 185. Caitif 50. Calvin, Jean 281. campus 297.

Camus, s. Philipp Camus.

Carbonel, f. Bertran Carbonel.

Canso d'Antiocha 89.

cantefable 227.

canso redonda 68. 72.

Cardinot 314. carole 8. Carros, lo 78. Cafar 1. 2. 34. 232. 260. Casarius von Arles 6. Castiagilos 92. Catherine de Bausselles 266. Catonis Disticha, j. Disticha Cacause grasse 302. Cent nouvelles nouvelles 261. Cercamon 12. 61. 65. 70. Chalcidius 229. champ royal, f. chant royal. Champier, Symphorien 280. Chançon de saint Alexis 104. Chançun de Guillelme 23. chanso 69. 182. 195. — sirventes 70. 79. chanson à (ober de) toile 6. 161. - balladee 244. Г194. — de geste 16. 161. 170. 223. 274. 317. - de la mal mariée 10. — d'histoire 6. – royal 243, 244. Chanson d'Antioche 49. — Floovant 15. 19. — Isembart 22. — de Jérusalem 49. — de Roland 30. de Roncevaux 30. chant (champ) royal 241. 243. Chantecler 201. Chape, s. Pierre Chape. Charibert 15. Charlemagne 212. Charles d'Albret 256. du Maine 305. Charrette, f. Conte de la charrette. Charroi de Nîmes 37. Chartier, s. Alain Chartier. Chastelaine de Vergi 213. Chastellain, f. Georges Chastellain. Chatten 4. Chaucer 130, 177, 219, 248, 249. 250. 252. 253. Chevalier au cygne 50. Chézh, Helmine von 209. Childerich 15. Chilperich 32. 53. Chirurgie 92. Chlodoweth 15. 16. Chlodowing 15. 16. Chlodwig 3. 4. 15. Chlodwigs Bekehrung 292. Chlothars II. Sachsenkrieg 15. 16. Christentum 2. 4. Γ19. 52. Christi Geburt 304. Christian von Tropes 118. 129. 136. 142. 161. 166. 169. 170. 182. 210. 217. 220. 248. 318. Christine von Pisan 247. 253. 255. Chrodechildis 15. [273. 318. Chronif Ernols 226.

- von Palästina 228.

Chronik von Saint-Denis 189. 212. 224. **233.** 234. 262. 315. Chronique ascendante 128. - d'outre mer 228. - scandaleuse 271. Cicero 218. 237. 263. 272. cifonie 21. circulus 297. Clamanges, f. Nicolas de Cla= Clamença 88 [manaes. Claude Platin 274. Claudia von Frankreich 279. Clémence d'Dish 184. Cleomades 275. clerquois 107. Cliqes 136. 143. 148. 170. 189. clos 243. Clown 300. cobla capfinida 90. esparsa 72. Codex Justiniani 226. Codi, lo 94. Col, f. Gontier Col und Pierre Col. Colard Mansion 262. Colin de Caneulr 266. – Muset 192. Comestor, s. Betrus Comestor. Communes, s. Philippe de Comcompagnie 296. Impnes. Compagnons de la Coquille 266. - gallois 269. Complainte 244. - de Jerusalem 192. Computus 110. 215. Conards 303. Concile de Bâle 309. Concilium Amoris 213. Condé, s. Baudouin und Jehan de Condé conflictus 308. Confrarie de la Passion et Resurreccion Nostre Seigneur 301, 304, 305, 306, Confrères de la Passion 315. confréries 301. Congiés 32. 196. Conquista de Ultramar 89. Conte de la charrette 144. 152. del Graal 150. conteors 146. 171. Contesse de Pontiu 228. Contredicts de Songecreux 313. Contredits de Franc Gontier 246. Coquillart, s. Guillaume Coquils Coquillarts 266. [lart. Corbechon, f. Jean Corbechon. cordo 67. Cornards 303. Corneille, Pierre 127. 212. 280. Coronement de Looïs 37. Corpus juris 226. cort 76. Cortois von Arras 310. Couart 201. Couronnement Renart 222

Coutumes du Beauvaisis 230.

Covenant Vivian 25.
Crešcentia (age 211. 215.
Cretin, Guillaume 277. 280.
Crifpin und Crifpinian 293. 301.
Crifpinus Briefter 164.
cry 296.
— de la Basoche 302.
Cuchulinn 151.
Cuenon von Béthune 183. 184.
Cuer de philosophie 229.
Curtius Rufus, Quintus 157. 158.
Cubelier 252.
Cuvier, le 311.

Dagobert 15. dance 8. Dandolo, Doge 230. Danielspiel 291. dansa 10. 71. 244. Dante 5. 74. 75. 79. 80. 82. 87. 96. 155. 190. 216. 237. 257. 258. 259. 261. 279. 280. 282. Dares Phrhgius 129. Daru 300. Daude de Prades 92. Dauphin von Auverane 139. Daurel und Beton 46. David 111. 118. 131. 171. - Aubert 255. Dekretalen 226. Denis Foulechat 271. - Piramus 132. De proprietatibus rerum 176. Dermod 175. descant 196. Deschamps, s. Eustache Des= champs. Descort 71. 124. 125. 182. 188. 192, 193, Desiderius 42. 53. De Silentio 156. Desmaret, s. Marot, Jean. Desmoulins, s. Guiart Desmoudesputoison 307. [lins. Destruction de Troie 307. Dialogue entre Placides et Timeo 229.Dialogus de scaccario 125. Diätetik 92. Die, Gräfin von 72. Diez, Friedrich 60. 75. 76. 77. Digulleville, s. Guillaume de Digulleville. Diktys Cretensis 129. 279. Dionysius, heil. 303. Disciplina clericalis 157. Disticha Catonis 118. 131. 172. Dit 150, 211, 219, [195.– von den sieben Freuden der Maria 231. Dit des anelés 228. des quatre offices de l'ostel du roi 294.

Dits de Franc Gontier 246.

Dolopathos 51. 160.

Donat Proënsal 96.

Enquerrand de Monstrelet 271.

Epître du coq à l'âne 313.

Erasmus 99. 277. 280. 313.

Graf von Nantes 147.

Ermenefrid von Thüringen 15.

Espurgatoire seint Patriz 133.

Ernol de Giblet 226. 228.

Ernoul le Bielle 125.

— von Beniza 38. — von Jerusalem 53. Escanor 212.

Esche, die 171.

escondig 81.

escritel 297.

Esclarmonde 35.

Escoufle, l' 160.

Esope 132, 207,

estampida 182.

Estienne du Castel 255.

Estoire de Griseldis 293.

Estorie de Dermod 175.

estampie 182.

Eroberung Frlands 175.

Epitome Julii Valerii 107. 156.

[157.

Enfants sans souci 302.

envoi 243.

Erácles 141.

farcie 284.

Erart de Balery 220.

Erec 143. 147. 148.

Erl of Tolous 91.

Donatus, Alius 96. Doomsdaybook 21. Doon de Mahence 40. — von Nantúeil 40. Doppelsestine 82. Doppelversitel 101. dorelot 181. Douin de Lavesne 200. Dozh, Reinhart 38. Dreikönigsspiel von Limoges 283. Drei Marien 286. 291. Drouart la Bache 154. Druiden 1. Dubois, Guillaume, s. Cretin. Du Cange 226. Dudo von Saint-Quentin 109. 128. 130. Dumas, Alexandre, ber Altere 160. Dunois, Graf 307. Durante 219. Durmart 210.

Cadgnth = Mathilde, Gemahlin Heinrichs I. von England 110. Cádwin 163. Ebles II. und III. von Ventadour 64. 65. - IV. von Bentadour 95. V. von Bentadour 83. Ecbasis captivi 202. 204. Edward der Bekenner 109. I. von England 176. 239. Egilbert 49. Eilhart von Oberge 114. 116. 136. Einhornlied 190. 192. 217. Einnahme von Nîmes 53. — von Orange 37. 53. Einsiedler von Molliens 220. Eintrittskarten (für Mysterienaufführungen) 298. Elberich von Bisenzun, f. Albri. Eledus und Serena 46. 91. Eleonore, Gemahlin Ludwigs VII. von Frankreich und Heinrichs II. von England 61. 62. 64. 125. **126.** 129. 130. 140. 155. 181. 212. Eleutherius 15. Elias Fonsalada 92. Eliduc 171. Elinand 163. 169. 197. 220. Elinandstrophe 163. 221. 253. Eliore 52. 53. Elisabeth, Gattin Philipps von — heil. 220. [Flandern 155. Elise von Montsort 76. Elision 20. Elucidarius 175. Elnsabel 220. Enanchet 154 Eneas 122, 123, 170, Enfances Godefroi 51. — Guillaume 35. — Ogier 31, 212. - Roland 212.

— Vivien 26.

Enfans de Maintenant 309.

- vom Liebesgott 217. Fabri, s. Pierre Fabri. facteur 306. 315. Faidit, s. Gaucelm Faidit. Faiel, Dame von 187. Fait des Romains 232. Falstaff, John 307. Fantosme, f. Jordan Fantosme. Farce 310.

— des Bretuns 118. - des Engleis 118. estrabot (estribot) 13. Eudes IV., Herzog 48. - von Nevers 221. Eudo von Wasconia 43. 53. Eudoxia von Montpellier 75. Eugenius 147. Gulalia 101. Euphrospne, heil. 162. Eustache (Dichter der "Fuerre de Gadres") 157. Deschamps 243. 246. 249. 250. 256. 262. 294. 308. Eustathius-Blacidas, der heilige 150. 186. 224. Eustorgius von Limoges 89. Cutnchian 289. Evangelium Nicodemi 90. 96. Evrart 118. 156. 172. Ezzelino 87. Fablel (Fabliau) 197. 219. 225. 311. 312. Faro, Bischof von Meaux 16.

Fastolf 307. Fastoul 196. Fatrasie 242. 313. Fauriel 14. Faust 289. Fauvel 222 Fécamp 163. Fegefeuer des Patricius 133. feintes 297. Feldzug gegen König Wilhelm den Löwen von Schottland 130. Fides 58. Fierabras 32. 274. figura 286. Flagellanten 242. Flamenca 91. Flecke, Konrad 148. 159. Fleur des histoires d'Orient 235. Flodoard, Chronist 49. Floire und Blancheflor **159.** 171. Floovant 211. [227. Florence de Rome 211. 214. Florent und Clarisse 227. Florimont 158. 171. Foir, Graf von 90. fol 303. Foliot, f. Gilbert Foliot. Folque de Candie 26. 53. Folquet von Marseille 70. 75. 76. 77. 85. 87. - von Romans 185. Fontenoy, Schlacht bei 53. Förster, Wendelin 148. Foulechat, s. Denis Foulechat. Fouques de Neuilly 230. Fraga, Belagerung von 94. Franc-archer de Bagnolet 311. François Villon 246. 265. 266. Francovenezianisch, Francovenetisch 55. Franken 3. 4. 5. 14. Franz I. von Frankreich 276. 280. 281. 311. 317. Frauenrollen 298. Freuden der Jungfrau Maria 173. Frentag, Gustav 300. Friedrich I., Kaiser 203. - II., Raiser 84. 85. 86. 95. 166. 189. 230. 233. 235. 236. – von Husen 87. – von Österreich 70. Froissart, s. Jean Froissart. Fromont de Lens 183. Frontin 258.

Gace (Gaçon) Brulé 156. 182. - le Blont 166. [187. 189. Gaimar, s. Gefrei Gaimar. gaita 13. Galiën 28. Gallants sans souci 302.

Fünfzehn Chefreuden 261. 262.

Frühlings=Tanzlied 8. Fuerre de Gadres 157. 161.

Fulbert von Chartres 59.

Fulke Fitz Warnn 176.

Gallier 1. 2. 3. 5. galoubet 18. Garguille, s. Gaultier Garguille. Garin de Monglane 44. 54. - le Loherenc 44. 54. Garin von Apchier 71. garlambey 78. Garnier, Robert 107.
— von Pont=Sainte=Maxence 131. 171. [250. Gaston III. Phöbus von Foir 249. Gaubert 89. Г191. Gaucelm Faidit 70. 76. 77. 83. 85. Gauchier de Châtillon 212. Gaudairenca von Carcassonne 71. Gaufren 41. Saufrid von Monmouth 112. 118. 127. 138. 146. 147. 158. 162. 171. 176. Gaultier Garguille 313. Gaunersprache, s. Argot. Gausbert von Puhsibot 66. 95. Gautier 154. Gautier d'Arras 132. 141. 171. - be Coinch 214, 220, 292. - le Cordier 161. — von Dargies 188. — von Épinal 183. — von Met 223. - von Montbéliard 138. - von Soignies 183. Gauvain, Gawain, Gavain 124. Gay saber 87. T136. 170. Gandon 30. 53. Gedicht von den Ringlein 228. – von den vier Amtern des königlichen Haushalts 294. - von der Schwemme 63. Gefahrvoller Kirchhof 212. Gefangenen, Die 50. Geffroi von Paris 224. Gefrei Gaimar 111. 118. 124. 128, 171, Geheimnisse der Philosophen 229. Geibel, Emanuel 64. Geleit 68, 72, 243, 247, 253. Gelübde Viviens 25. Gemma animae 138. Genesis 156. 162. 172. Genoveva, heil. 303. Georg, heil. 161. Georges Chastellain 260. 272. 297. 308. 309. Gerard, f. Roland Gerard. Gérard de Roussillon, s. Girart. Gerbert von Montreuil 51. 152. 154. 209. Gerhard von Lyon 40. 47. Gerson 257. 273 Gervasius von Tilbury 126. 270. Geschichte der Briten 127. — Cafars 231. — Frankreichs (lat.) 232. - ber Grifeldis 293, 300.

- Rarls VII. 269.

— der Kreuzzüge 226.

Geschichte der Normannen 128. des Philipp August 232. Gesetze der Liebe 96. Wilhelms 110. Gespräch zwischen Placides und Gesta Dagoberti 15. [Timeo 229. - regum Brittanniae 128. geste 22. Geste des Bretuns 127. des Normanz 128. Geste Doon 40. — Garin 22. 35. 40. 56. — Pippins 22. - von Nanteuil 44. Geteiltes Spiel 70. Geufroi de Paris 158. Ghilebert von Berneville 195. Gielee, s. Jaquemart Gielee. Giflet 124. Gilbert de la Porrée 130. 197. - Fit-Baderon 136. - Foliot 125. Giles le Vinier 195. Gilimot 113. Gilles de Chin 161. - de Flagh 232. Girald von Barri 125. 219. Girart (Girard) de Blane 44. - de Roussillon 19. 46, 48, 252. 259. 319. — von Amiens 31. 212. - von Vienne 30. 38. 53. Giraut de Borneil 73. 79. 82. 87. Glosse des Accursius 226. Godefridus, Magister 156. Godefroi de Buillon 274. 318. - de Leigni (Lagny) 144. 152. Golagros und Gawain 152. Golein, f. Jean Golein. Golfier von Lastours 89. Goliarden 177. Golias' Beichte 177. Gontier Col 257. von Soignies, s. Gautier. Gormonda 86. Gormund 108. Goethe 201. 204. Gottesurteil, Formel 163. Gottfried von Anjou 133. - von Bouillon 49. 50. 51; f. auch Godefroi. [187. — II. von der Bretagne 81. 84. — von Straßburg 133. 135. – von Vigevis 88. Gower 177, 253. Graf von Poitiers 209. - Riulf 49. Gräfin von Ponthieu 228. Graindor von Douai 49. 50. Gral 138. Gralsuche, s. Queste del Graal. Grand saint Graal 154, 169. - de Chartres 186. Grandor de Brie 26. — de Conches 125. — de Digulleville 252. Grant mal fist Adam 119.

Greban, Arnoul 304.

– Simon 305.

Gregor Bechada 88. - I., der Große 164.165.175.215. — IX. 189. — X. 238. — von Langres 120. - von Tours 14. 120. Gregorius 120. 171. Gregors Dialoge 175. Leben 175. Grimm, Jakob 206. Gringore (Gringoire), f. Pierre Gringore. Griseldis 132. 293. 300. Gruffydd ab Arthur 112. Gualant 15. Gualdri, Bischof 201. Gualterius 154. Gualtieri 154. Guardastagno 83. Guarnerius 94. Guerri der Blonde 49. Guesnon 289. Guespins 303. Gui de Bourgogne 30. - be Cambrai 158, 213. — de Dampierre, Graf Flandern 31. 192. — II. von Blois 249. - von Bourgogne 53. - von Cavaillon 84. - von Couch 186. — von Flandern 42. - von Üissel 66. Guiart, f. Guillaume Guiart. - Desmoulins 229. Guibert d'Andernas 53. – von Nogent 201. Guido von Colonna 130, 262, 279 Guilhalmi 62. [307*.* Guilhem Ademar 65. - Anelier von Toulouse 90. — Augier 67. - Figueira 84. 85. 87. — Molinier 96. — d'Autpol 70. — de Berguedan 87. - de la Tor 95. — del Olivier von Arles 72. — von Cabestany 83. — von Tudela 89. — VII. von Aquitanien 59. - VIII. von Aquitanien 59. 62. — IX. von Aquitanien 59. 62. 63. 65. 66. 68. 70. 95. Guillaume d'Angleterre 149. – de Dole **161.** 181. 186. 208. — d'Orange 275. [209. Guillaume Coquillart 264. 269. - Guiart 223. — de Bapaume 26. - de Caneur 226.

— de Ferrières 186.

— de Lorris 216.

Guillaume de Machaut 241. 242. 246. 248. 249. 250. 256. 262. 277.

— de Palerne 160.

— de Saint-Amour 221.

— de Tignonville 247. 257. 307.

— de Villon 266. 268.

- le Clerc de Normandie 173.

- le Mareschal 174, 175,

— le Vinier 195.

- von Béthune 185.

- von Oftrevant 250.

- von Reims 158.

— von Saint-Bathus 234.

Guillelma Monja 84.

Guines, Graf 19. Guinglain 186. 274.

Guiot 154.

— von Provins 185. Guiraut Riquier 68. 86.

— de Calanson 77.

— d'Espanha 72.

guirbaut 66. Guirun 187.

Guischard III. von Beaujeu 121. 172. 320.

Guischarda von Beaujeu 81. 82.

Guitalin 32.

Guiteclin 30. 32. 212.

Gundeberga 15.

Gun de Tabarie 266.

- de Warwick 175.

Sademar von Narbonne 38. 53. Hadermod 113. Hadrian, Papst 42. Haimo von Halberstadt 165. Haimonskinder 42. Hainfroi 32. Barfe 66. 123. Hariulf, Chronist 23. Harold 109. Harpin de Bourges 124. Hartmann von Aue 143. 148. Haftings, Schlacht bei 109. Haveloc 118. 124. Hanton 235. Beiligenleben, -legenden, -wunder 90. 162. 224. Hein van Afen 219. Heine, Heinrich 81. 227. Beinrich der Glichezare 202. — der Löwe 81. - III. von Brabant 31. 196.

I. von England 110. 118. 130.

162.

— II. von England 80. 81. 113. 115. 125. 126. 128. 130. 132. 133. 137. 162. 167. 168. 175. 183.

— III. von England 80. 165. 166. 174.

IV. von England 253. 255.

- II. von Frankreich 139.

— II. von Inpern 235.

— von Blois 131.

Heinrich von Champagne 158.

- von Flandern (Kaiser von Konstantinopel) 184. 230.

— von Freiberg 136. — von Morungen 60. 87. [231.

— von Saltren 133.

— von dem Türlin 213. - von Beldeke 123.

Hélène, belle, f. Belle Hélène. Helene de Chambes 272.

Helias 162. 319.

Helie 131.

de Borron 165. 166. 167.

Helvije 219. 268.

Hendrik von Alkmaar 204. Henri Baude 265. 269. 302.

– d'Andeli 179. 198.

— de Balenciennes **231.** 274. — Le Norreis 174. [318.

Heraclius 141.

Herbert (Übersetzer des "Dolo= pathos") 160.

- le Duc 26. 31. 56. 170. Herbort von Friglar 130. Heribert, Graf 49.

Herier, f. Thomas Herier.

herman, Priester 214.
— von Balenciennes 162. 274.

Serfent 201.

Sers, 23. 132. 199. 227.

Heruler 109. Herupois 33.

Hervi von Met 19. 44.

Herz=Märe 187.

Herzog Ernst 35. Heudri 32.

Benje, Paul 7. 66. 73. 83. 84. 106.

Hieronymus 163.

Hilarius 178. 284.

Hildegarius, Bischof von Meaux Siob 305. [16. 17.

Hippomedon 136. Histoire de la guerre sainte 139.

Historia Alexandri de praeliis

- scholastica 158, 229. [157.

- septem sapientum 160.

histrio 17.

Hoccleve 257.

Hoftag des Löwen 203. 204. Hohes Lied 106. 156. 165. 172.

homer 21. 129. 276. 279. 280.

Homilien 102.

Honoratus, heil. 90. [223.

Honorius von Autun 138. 175. Hôpital de la Trinité 302.

Horaz 92.

Horn 113. 118. 123. 170. 275. Hostie, Mirakel von der heiligen Hrölf 108. 109. [306.

Hruodlandus 30.

Huc von Morville 148.

Hue de la Ferté-Bernard 189. 191.

— de Rotelande 136. 168. 171.

— de Tabarie 136. 214.

— von Saint-Quentin 192. Sugo, Victor 40. 300. 314.

Hugo Capet 252.

Farsitus 214.

— lo Primat 178. - von Burgund 139.

— von Saint-Pol 160.

Hugue de Berzé 185. Hugues Plagon 226.

- II. von Lusignan 188.

huitain 266. Humanismus 317.

Humiliati 98.

Hundert neue Novellen, s. Cent nouvelles nouvelles.

Hunfrei, Kaplan des Seneschals Eudo 110.

Huon le Roi 200.

— von Bordeaux 34.

- von Méry 209.

- von Dish 183. 184. 185.

Huffiten 98.

Iberer 1. Ider 210.

Jebles von Poitou 13.

Mias 129.

Alle und Galeron 141.

Image du monde 223, 240.

Imago mundi 223.

indiciaire 260.

Infanterie in Dijon 303.

Infortuné 280. Innozenz III., Papst 164. 173.

Insabbatati 97.

interlocutoire 300.

Irmengard von Narbonne 155. Irnerius 94. Fjabeau, Königin 257. 258. Fjabella von Angoulême 188.

- vom Hennegau 184. 224.

— von Navarra 220. – von Portugal 259.

Jembart 19. 20. 22. 26.

Jengrin 201. Fibor 96. 111. 130. 173.

Isopet 207. de Chartres 207.

- II. (de Paris) 207.

Istävonen 3.

Itinerarium regis Richardi 139.

Jvo von Chartres 131. Iwain, s. Yvain.

Jacobi Translatio und Miracula Jacobus a Cessolis 270.

- Magni 273.

Jacques, s. Jaques. Jakemon Sakesep 187. Jakob, heil. 226. — I. von Aragonien 84. Jaquemart Gielee 222.

Jaques d'Amiens 193. — de Cambrai 192.

- de Longunon 212.

— de Nemours 275.

— le Fèvre 313. — le Grant 273. Jaques Milet 307. - von Luxemburg 262. Jardin de dévotion 262. – de plaisance 280.

Jargon 268. Faufre 91. 275.

- Rudel 63. 65. 70. 161. Jean Bagnyon 274.

- Bodel 32. 181. 196. 198. 212. 285. 287. 289. 300.

 Bretel 195. — Corbechon 271.

— Froissart 122. 244. 248. 252. 255. 261. 271. 280. 319.

- Golein 271.

— Lemaire 277. 281. — Michel 300. 301. 305.

Mielot 255.

— Molinet 219. 260. 277. 278. 280. 281. 318

 — Wauquelin 48. 259. — d'Abondance 308. 313. - be Berri 271. 273. 274.

- de Brienne 181. 188. 193. 219.

- de Cron 275.

- l'Espine, f. Jean du Pontalais.

— de Machaut 242.

— de Mandeville 258. 273. — de Meung 107. 217. 221. 222. 225. 256. 279.

be Montreuil 257.

— de Meŝle 169.

- be Prunai 224. 232.

— de Rohe 271.

— du Pontalais (de l'Espine) 313. — Le Bel 248, 249, 250, 271.

— Le Fèvre 253. — Le Petit 254.

— le Prieur 306. — II. le Sénéchal 248.

- von Anjou 261.

- II. von Bourbon 265. 266. 271.

- von Burgund 256. - vom Hennegau 248.

— s. auch Jehan und Johann. Jeanne, Gemahlin Karls II. von Navarra 242

- de Bourgogne 270. - von Brabant 249. — s. auch Johanna. Jehan Bonnet 229.

— Clopinel, s. Jean de Meung. — Prioraz 219.

— d'Arras 274.

- de Bourgogne 264. 273.

- de Condé 197. 198. 220. 222. — de Joinville 226. 233. 251. 306.

— de (du) Vingnai 258. 270. — s. auch Fean und Johann. Jehan et Blonde 114. 152. Jehannot de l'Escureul 241.

Jesu Kindheit 90. - Leben 303.

Jeu et Mystère de la sainte hostie

jeu parti 182. 188. 195. 196.

Jobelin 268. joc partit 70. joculator 17.

Jofroi de Sergines 221.

de Vilehardoin 107. 184. 185. 186. 224. 230.

joglar 65, 66, jogleor, jogler 17.

Johan d'Erlee, s. John of Early. Johann von Ibelin 235. 236.

- von Luxemburg 242.

— von Paris 114.

— von Salisbury 125. 126. 131.

— ohne Furcht 254.

— ohne Land 188. 232.

— s. auch Jean und Jehan. Johanna, Gattin Philipps des Schönen 234

– Königin († 1348) 48.

— von Flandern 152. — von Frankreich 207.

— s. auch Feanne. Fohannes Beleth 131.

Bramis von Thetford 118.

 Diaconus 175. - der Täufer 162.

— von Hauteseille (de Alta Silva)

51. 160. - von Salisbury 270. 271. John de Mandeville 273.

of Early 174. Joinville, s. Jehan de Joinville. Jonasbruchstück 103. 172. 318.

Jordan Fantosme 130. Joseph von Arimathia 137. 165. [169.

von Exeter 125. Josephus 157. Josiane 21.

Joufroi de Poitiers 60. Fourdain (l'Infortuné) 280. Jourdain de Blaivies 20, 38, 54. journee 295.

Ju Adan ou de la Jueillie 289.

- du Pelerin 291. - saint Nicolas 287. Judas Fschariot 120. Judith, Kaiserin 91. Jugendtaten Gottfrieds 51.

Ogiers 31. – Viviens 26. – Wilhelms 35.

Julius II., Papst 315. 316. Julleville, f. Petit de Julleville. Jungfrau von Orleans 256. 269.

Jüngstes Gericht 284.

Raiser Octavian 211. Kaiserin von Rom 214. Kalende de mai (kalenda maya) 9. Kanzone, s. chanso, chanson. Karl der Einfältige 108.

- der Große 5. 14. 15. 27. 29 31. 32. 33. 34. 35. 38. 39. 40. 41. 42.

— ber Rahle 24. 40. 47. 53. 100.

Karl der Kühne 254. 259. 260. 261. 272. 275. **277.** 308.

Mainet 212.

— Martell 32. 36. 43. 47. 48. 53. — von Anjou 85. 191. 196. 219.

221. 290.

— II. von Navarra 242. [275. — von Orleans 260. **264.** 266.

— II. von Provence und Neapel — von Valois 212. 239. F90.

— V., Kaiser 261.

— V. von Frankreich 247. 255. 256. 258. 263. 264. 269. 270. 271.

— VI. von Frankreich 247. 256. 257. 258. 271. 301.

— VII. von Frankreich 262. 269. 271. [275. 281. 306.

VIII. von Frankreich 260. 272. — IX. von Frankreich 274.

Karlamagnusjaga 28. 32. 40. 55. Karls Reise ins Morgenland 22. 26. 28. 53. 212. 226.

Kastellan von Couch 186. Kastellanin von Vergh 213.

Katharer 97. Katharina, heil. 284. Raulbach 201.

Rei 124.

Keller, Adelbert 199.

Relten 1.

Kilhwe und Olwen 146. Kinder von Heutzutage 309.

Rlagelied, f. complainte u. planch. Kleine Gespräche 314.

Alöster 3.

Anabe und Blinder 291. 300. Kollektivmusterium 305.

Kommentar zu den Sprichwörtern Salomons 118.

Duivet 117. [Jeanne 228. Königsgeste 22. 30. König Flore und die schöne — Walbef 117. [Jeanne 228.

Konrad, Pfaffe 29. 55.
— von Würzburg 51. 130. 159. Konradin von Österreich 70.

Konstanze, Gattin des Raol Fiz Gilebert 118.

– von Toulouse 181. Ropernikus 281. Körner 82.

Rostüme 298.

Areuzlied 63. 69. 180. 182. 184. 185, 191, 192,

Areuzzüge 226. 235. Areuzzugsgeste 49. 56. Krifpin, heil. 301. Krispinian, heil. 301. Kublai 238.

La Croix-en-Brie, Priester von 203. La Fanette, Gräfin 213 Lafontaine, Jean 207 269. Lai 71. 119. 123. 132. 171. 193. 200. 241. 244.

Lai von Aristoteles 199. - vom Geißblatt 125. 133. — von Orpheus 200. — vom Schatten 200. Lai del Chievrefueil 125, 133. — du cor 124. Lais accordants 125. laisse 19. 318. Lambert le Bègue 165. — le Tort 148. **156.** 157. 158. bon Ardres 156. Lamprecht, Pfaffe 107. Lancelot 144. 148. 153. 167. 169. Landri de (von) Waben 156, 172. Langobardenfrieg 42. Langtoft, f. Pierre de Langtoft. Lantbert, Franke 147. Lanzelot 155. Lapidaire 111. Lärmen der Welt 310. Laskaris 184. Latour-Landry, Ritter von 273. Laura 83. Laurent de Bremierfait 271. Lavallière, Herzog 311. Lanamon 128. [304. Lazarus, Lazarusspiel 291. 297. Le Bel, f. Jean Le Bel. Leben der Agypterin Maria 162. — der alten Väter 215. - der Euphrosnne 162. — der Magdalena 173. — der Thais 162. [174.— des Guillaume le Mareschal — Gregord des Großen 175. — Johannes des Täuferd 162. — Sankt Georgs 139. [319. [319. Lefèvre, s. Jaques Le Fèvre, Jean Le Fèvre und Ravul Le Fèvre. Le Franc, s. Martin Le Franc. Legenda aurea 270. Legende 162. 214. 306. Le Grant, s. Jaques le Grant. Lemaire, s. Jean Lemaire. Le Mangeur, f. Petrus Comestor. Leo, Archipresbyter 157. Leocadia 214. Leodegar 103. Leonyme Reime 220. 224. Le Buy=Notre=Dame 76. Lex Salica 4. Leys d'amors 96. Liber Alberici 95. — facetiarum 126. — historiae Francorum 14. introductorius in Evangelium aeternum 221. Libro de los gatos 208. Liebesbrief 72. Liebeskonzil 213. Liebeszeichen 67. Lied der unglücklich verheirateten Frau 10. Lignaure 73. 74. Ligugé, Kloster 3.

Liaurer 1. Lionel von Clarence 249. Liturgische Dramen 282. Livius 270. Livre de bonnes meurs 273. — des cent ballades 248. pour l'enseignement de ses filles 273. — d'Eracles 226. — des histoires 231. — des manieres 162, 172. - de la Terre Sainte 226. Livres populaires 274. Lizet, Parlamentspräsident 275. Loba 78. Lockpfeife 309. Loher und Maller 23. Loherangrîn 51. Lohier et Mallart 275. Lorens du Bois 228. Lorreinen 46. Ωot 44. Lothringer (Chanson de geste) 19. 44. 54. 55. 56. 119. 183. Louis von Orleans 264; f. auch Louis unziesme, Chroniques de Lucanus 232. [271.]Luce du Gast 166. 167. Lucius III., Papst 178. Ludwig der Deutsche 100. - der Fromme 32. — III. von Frankreich 23. — VI. von Frankreich 119. — VII. von Frankreich 140. 181. [174.203. — VIII. von Frankreich 85. 160. — IX. ber Heilige von Frank-reich 18. 70. 188. 189. 190. 191. 196. 208. 226. 233. 234. 270. 301. 315. 316. – X. von Frankreich (der Zän= fer) 234. - XI. von Frankreich 261. 262. 266. 272. 277. 308. XII. von Frankreich 272. 275. 277. 278. 281. 315. 316. — von Luxemburg 261. 278. - von Orleans 247, 254, 256. 273. 295. Ludwigs Krönung 37. Ludwigslied 101. deutsches 23. Lumiere as lais 175. Lubus 30. Luther 86. 313. 315. Lydgate 252. Mabinogion 148. Macé von La Charité-sur-Loire

Machaut, f. Guillaume de Machaut.

Machiavelli 237. 272.

maçue 303.

Madelgêr 15. 43.

Maelduin 111.

Maerlant 55. Maeut von Turenne 81. Magdalena, heil. 173. Mahaut von Artois 211. maierole 9. Maifest 9. 66. Mainet 31. Maistre Pathelin 312. Makarius 119. Makkabäer 107. Malgis, f. Maugis. Malory, f. Thomas Malory. Mandeville, s. Jean de Mandeville. Manecier 152. 167. Manfred, König 70. 85. mannequin 299. Mannhng, Robert 175. Mansion, s. Colard Mansion. Mansionen 297. mantenedors del gay saber 88. Manuel des pechez 175. Map, f. Walther Map. Marcabru 12. 62. 65. 68. 73. 183. Marchand, Zimmermann 315. Märchen von den sieben Schwänen 51. Marco Polo 235. 238. 252. Margarete, heil. 127. 224. – Gattin Karls des Kühnen 262. — von Flandern 219. 254. — von Lothringen 275. — von Österreich 275. 277. 278. – von Schottland 262. Marguerite, Tochter der Königin Maria von Frankreich 212. - von Blois 183. Maria, Königin von Frankreich 31. 211. — Königin von Jerusalem 188. — von Burgund 260. 277. — von Champagne 139. 140. 141. 142. 144. 145. 148. 155. 184. - von Cleve 265. - von Ponthieu 209. - von Turenne 83. Maria Empfängnis 127. Mariage de Roland 40. Marie de France 127. 132. 141. 142. 170. 171. 172. 205. 207; s. auch Maria. Marienwunder 120. 224. Marke 115. 133. Markolis 163. Marmoutier, Kloster 3. Marot, Jean 276. 277. 281. - Clément 216. 219. 276. 279. 280. 281. 303. 313. marotte 303. Marque de Rome 144. Martial, heil. 292. - d'Auvergne 264. 269. Martin (Gelehrter) 203. — heil. 295. 306. — Le Franc 253. 258. 318.

— von Braga 163.

- von Tours 3.

[279.

[189.

Martino da Canale 238. Martinsspiel 306. Matfre Ermengau 93. 191. Matheolus 253. Mathieu d'Escouchy 271. Mathilde, Gemahlin Heinrichs des Löwen 66. 81. — Tochter Heinrichs II. bon England 115. Matrone von Ephesus 199. Matthäus von Bendome 178. Mauclerc, s. Pierre von Dreug. Maugis 15. 43. Maultier ohne Zaum 213. Mauvoisin, s. Kobert Mauvoisin. Maximilian, Kaiser 260. 261. 277. Meister Pathelin 312. Meliacin 212. Meliador 249. 250. Melusine 274. Menus propos 314. Mère sotte 303. Meriaduec 210. Mérimée, Prosper 214. Merlin 138, 165, 168, 169. Meroveus 15. Meschinot 265. Metalogicus 125. Metaphorae 176. Meyer, Paul 46. 107. 157. 174. Michel, f. Jean Michel. [177. Mielot, f. Jean Mielot. Mieulx que devant 311. Milet (Millet), s. Jacques Milet. mimus 17. Minnegericht 92. Minnehöfe 155. Miquel de la Tor 95. miracle 302. Miracle de Theophile 289. Mirakel von der heiligen Hostie Miroir du monde 228. [306. Mirouer de l'ame 229. des dames 234. — et Exemple 308. mistere, f. mystère. Mistère du viel testament 305. Mogk, Eugen 109. Molière 199. 291. 313. Molinet, s. Jean Molinet. Mönch von Montaudon 76. 87. - von Sankt Gallen 42. Mönchsleben Rainvarts 26. 53. — Walthers von Aquitanien 37. - Wilhelms 19. 26. 37. 53. Monde et Abuz 314. Monferrat, Markgraf von 185. Moniage, f. Möncheleben. Moniot, f. Pierre Moniot. Monolog 310. - des durchreisenden Pilgers [302. 310. mon(s)tre 298. Montebourgpsalter 163. 164. Montesquieu 273. Montpellier 88. moral 307.

Moralia Hiob 164, 165. moralité 294. 307. Moralium dogma 125. Morel, s. Eustache Deschamps. Morgue 34. 35. Morice Regan 175. Moriz von Craon 183. Motett(e) 196. 244. Moustet, s. Philipp Moustet. Mule sans frain 213. Müller, der 306. Mundarten 2. 319. Muret, Schlacht bei 90. Muset, s. Colin Muset. mystère 302. 303. Mystère vom Alten Testament 305. [310. - vom heiligen Ludwig 306. Mystère du siège d'Orléans 307. mystères mimés 298. 315.

Nanni von Viterbo 279. Narbonne, Schlacht bei 53. Narbonner, f. Nerbonois. Narcissus 200. Marrenfeste 310. Navarrafrieg 90. Navigatio Brendani 111. Neckam, f. Alexander Neckam. Nectanabus 106. Mennius 127. 146. 147. Nequam, f. Alexander Nedam. Nerbonois 35. 38. 39. Neuer Pathelin 312. Neuf preus 212 Meumen 12. 103. Nibelungenlied 42. 44. Nicolas Bozon 176. – Oresme 271. — Trevet 177.

— profanes 306.

— de la Chesnane 308.

— de Clamanges 246. 248.

— von Senlis 169. Nigellus von Canterbury 125. Nikodemus-Evangelium 103. 138. 139. 140. 289.

Rifolaus, heil. 127. 284. 287. 288. Rifolaus(piel. 291. Rithard. 100.

Nivardus, Magister 202. 206. Nobla Leczon 99.

Noble 201. Normandie 108. Normannen 235.

Normannenchronik bes Beneeit be Sainte More 130. Rotker Balbulus 42.

Nouveau Pathelin 312. Novalejer Chronif 37. novas 92.

Novus Aesopus 207. Nureddin 203. 204.

Oberon 15. 34. Octavian, Kaifer 150.

Octavian (Octovien) de Saint-Gelais 277. Oculus pastoralis 237. Odilo 48. Odipussage 120. Odo von Cheriton 208. Odorich von Pordenone 273. Odyssee 21. 129. Offizium 282. Daier 41. 44. 55. 56. Oktave 55. Olaf Tryggvason 124. [297. Olivier de la Marche 260. 265. Bachelin (Baffelin) 269. Olivier et Artus 275. Oper 307. Oratorium 282. Orbieu, Schlacht am 53. Ordene de chevalerie 214. Ordericus Vitalis 112. Oresme, s. Nicolas Oresme. Oriolant 194. Orofius 107. Ortnit 34. Djanne 292 Ofterspiel 282. 284. 291. Otgerus Daniae dux 42. Othger 42. Otto II., Kaiser 37. - II. von Burgund 183. oultrepasse 243. Outree 180. ouvert 243. Dvib 12. 92. 123. 142. 154. 193. 217. 218. 252. 257. 277. Ovide moralisé 142. 248.

Baien de Maisieres 213. Palamides 166. Palanus comte de Lyon 91. palinod 280. Pandarus 130. Pantschatantra 205. Parade 298. paría 68. Paris, Gafton 9. 11. 12. 29. 33. 52. 66. 89. 142. 148. 212. - B. 19. [234. Paris et Vienne 275, Bartenopeus 132. 158. 159. 171. Parti de mal e a bien aturné 180. partimen 70. parture 195. Passion 103. 304. 305. 308. Passionsbrüder 295. 301. 303. 304. 317. Pastoralet 254. Bastorele 11. 71. 181. 182. 188. 189. 193. 195. 244. 290. pastoreta 12. Patois 320. Patricius 133. Pauli 131. Paulus Diaconus 204. 205. Paulusvision 111. 119.

Pauperes de Lugduno 97.

Pausanias 159. Pavilly 273. Pedantische Schule 254. Beire Bremon 70. Cardinal 84. 95. — Rogier 65. 67. 84. — Bidal 67. 68. 76. 77. **78.** 87. Г157. — de Corbian 92. – von Auvergne 73. 76. 95. Beirol 65. 75. Pelerin passant 310. Pelerinages 252. Perceforest 274. Percehaie 201. Berceval 148. 150. 152. 170. 189. 209. 255. Perdigo(n) 66. 85. Peredur 152. Périgord, Graf von 81. Perlesvaus 169. Perrin d'Angecort 196. 290. Perronelle, Lied von der 269. Beter, Kaiser von Konstantinopel — der Einsiedler 89. - II. von Bourbon 277. - I. von Lusignan 245, 258. - von der Bretagne 189. - von Becham 175. – von Baux-de-Cernan 90. Petit de Julleville 294. Petit Jehan de Saintré 261. Petrarca 74. 79. 82. 87. 246. 249. 270. 278. 293. Petrus Alphonfi 157. - Comestor 96. 158. 229. 248. – be Sancto Clobovalbo 203. Pfauengelübbe 212. 274. Phädra 159. Phädrus 204. 205. 207. Philibert der Schöne von Savonen 306. Philipp Camus 275. Moustet 23. 58. 223. - Pot 265. - der Gute 254. 255. 256. 258. 260. 261. 308. — der Kühne von Burgund 254. 256. 258. 270. — der Schöne 219. 229. 261. - von Beaumanoir 107. 114. 152. **198.** 230. — von Burgund 265. – von Flandern und Elsaß 142. 150. 183.

- von Makedonien 106.

— von Thaon 110. 172. 215.

— I. von Frankreich 106. 119.

— II. August von Frankreich 139.

— III. von Frankreich 228. 233. J. auch Philippe.

Philippa vom Hennegau 248.

140. 163. 184. 188. 223. 224. 232.

- von Namur 152.

- von Orleans 247.

- von Vitry 246.

Thilippe de Communes 260. 271. - de Dreux 226. [278. — de Grève 179. - de Nanteuil 191. - be Novaire 234. 235. 319; s. auch Philipp. Physiologus 111. 173. 208. 215. Lierre Berfuire 270. Chape 235. - Col 257. Fabri 280. Gringore (Gringoire) 303. 306. 313. **314.** Moniot 193. Tafferhe 310. — d'Alilli 246. – de la Broche 308. de Corbie 193. — be Langtoft 176. — de Provence 161. — de la Sippade 275. — von Beauvais 226. — von Dreug 191. — von Saint-Cloud 157. 203. Pierre de Provence 275. Vilger, der durchreisende 310. Pinte 201. Lipe Rolls 166. Pipée 309. Pipino, Dominikaner 240. Vippin 32. 36. Piramus, f. Denis Piramus. Plagon, s. Hugues Plagon. planch 70. Planudes 200. Blaten 227. Platin, s. Claude Platin. Platon 229. Plejade 277. 279. Poème moral 162. Poggio 260. 261. pois pilés 313. Policraticus 125. Bons von Chapteuil 70. 71. Pontalais 303. Ponthieu, Gräfin von 228. Ponthus et Sidoine 114. 275. Porphyrius 130. Pot, s. Philipp Pot. Pra, Kanonikus 299. Predigt 102. 177. 308. 310. 313. Predigtmärlein 176. Primat, s. Hugo und Robert Primat. prince des sotz 303. Prioraz, s. Jehan Prioraz. Prise d'Orange 37. de Venice 38. Proben (auf der mittelalterlichen Bühne) 298. prologue (final) 295. Prophetenspiel 283. 287. 305. Proja-Tristan 166. 167. Protesilaus 136. protocolle 296. Brobence 57. 58.

Proverbes au conte de Bretaigne Prudentius 101. 307. [191. Pjalter 97. 163. 164. Psalterium triplex 163. Pjeudoturpin 41. 169. 212. 226. Pullus, j. Kobert Pullus. Puppenspiele 310. Pup der unbesleckten Empfängnis in Kouen 280. Pups (-Notre-Dame) 193. 225. 241. 318.

Duadrilogus 132.
Quarante Miracles de Nostre
Dame par personnages 292.
quatrain 286. 288.
Quatre filz Aimon 42.
Duenes, δ. Cuenon von Béthune.
Queste del Graal 153. 154. 167.
queue 214. [168. 169.
Quinze joies de mariage 247. 262.

Rabelais 219. 267. 280. 281. Rache Raguidels 210. Racine 212. Radulf Tortarius 54. - von Dicetum 125. Raginfrid 32. 53. Ragnar 108. Raïmbaut III. von Orange 67. 72. 74. 77. 82. - von Vaqueiras 66. 71. 77. Raimbert de Paris 42. Raimon del Bosquet 129. - Feraut 90. — Bibal 92. 96. 320. — von Avignon 92. - von Miraval 68. 71. 84. — von Roussillon 83. V. von Toulouse 65. 68.
VI. von Toulouse 68. 84.
VII. von Toulouse 90. – II. von Turenne 81 Raimund von Antiochia 50. - Berengar V., Graf von Pro-Rainoart 25. 26. [bence 87. Ramufio 238. 240. Ranulf von Glanville 125. Raol 53. — von Cambrai 46. 48. — von Hodenc (Houdan) 210. 215. - von Soissons 191. — von Tiberias 235. Ravul de Prahelles 229. 271. – Le Fèbre 262. — von Clermont 158. Ravulet von Orleans 270. raverdie, f. renverdie. razo 95. Razos de trobar 96. rebriche 243. Récits d'un ménestrel de Reims recor(d)s 298. Recuyell of the histories of Troy redondel 182. [262. Reformation 317.

68. 179. 180. 181. 184. 188. 192. 193. 194. 195. 196. 220. 243. 244. 265. 280. 284. 285. Regan, f. Morice Regan. [290. Régnier, Mathurin 219. Regnier be Montigny 266. 268. Rei Waldef 117. Reim 56. 68. 72. 226. [89. Reimchronik vom Albigenserkriege Reimpredigt 119. 122. 172. Reimprosa 164. Reinardus 202. Reinhold (Renaut), der heilige 43. Reise des Jean de Mandeville 273. Karls nach dem Morgenland, f. Karls Reise. Renaissance 281. Renan 229. Renart 201. 224. 236. Renart le contrefait 222. — le Nouvel 181. Renarts Krönung 222. Renaut de Beaujeu 186. — be Boulogne 51. 226. - be Dammartin 193. - de Montauban 255; s. auch Haimonstinder. Renclus de Molliens 220. René von der Provence, König 261. 265. 297. 305. 306. 311. Renier 26. renverdie 9. 193. 195. Replifation 220. Representacio Ade 286. reprise 293. residu 293. Responsorium 282. respos 72. retroencha (retroensa) 182. Repute de Bos 204. rhétoriqueurs 255. Richard Fitz Neal 125.
— der Pilger 49. — Prior 139. - von Aquitanien 80. — von Fournival 197. — von Semilli 10. - Strongbow de Clare, Graf von Pembroke und Striguil 175. - I. Löwenherz 70. 74. 76. 81. 82. 84. 85. **139.** 187. 188. 192. 207. 232. - II. von England 250, 255, 258. - I. von der Normandie 109. — II. von der Normandie 109. Richart de Lison 203. – von Semilli 188. Richeut 182. 197. 198. 202. 222. Rifflart 300.

Rigaut von Barbezieur 70. 145.

Rigord, Chronist 18. 224. rim capcaudat 90.

rimas dissolutas 82.
— equivocas 82.

Refrain 7. 9. 10. 12. 13. 23. 24.

Register. Riote del monde 310. Ritter mit dem Fäßchen 215. Ritterorden 214. Robert Biket 124. (Osbert) Fiz Thiout 127. Mauvoisin 186. — Brimat 233. 270. — Pullus 125. - der Teufel 211. 292. — le Clerc 163. 195. - be Borron 127. 137. 151. 152. 153. 154. 165. 166. 168. 169, 274, 318, — de Chesnen 112. — de Torigny 112. — von Blois 197. — von Clari 230. 238. — von Cricklade 125. — von Gloucester 112. 113. — von Melun 125. - von Namur 249. - von den Orkneps 133 — II. von Artois 196. 223. - V. von Béthune 184. – VII. von Béthune 232. Robert le Diable 211. Robertet, Jehan 265. 277. Robin et Marion 290. 291. Rodulf von Goun 49. Roger Bontemps 311. - IV. von Lille 231. - von Parma 92. Rohan, Marschall von 314. Roi Flore et la bele Jehane 228. Roland und Alda 40. Roland Gerard 297. Rolandslied 19. 20. 22. 26. 28. 33. 55. 169. 181. rollet 296. Mollo 108. Roman de philosophie 139. – de la Rose, ſ. Rosenroman. — de Rou 128 — de Troie 129. - de la Violete, f. Beilchenroman. Romanz de Renart 201, 206, 247. — de Thebes 122. 136. 159. — de tute chevalerie 158. — de la rose 161. — des Franceis 140. - des set sages 159. Romanze 6. 71. Römer 1. 5. Romulus, Kaiser 207. Romulus Nilantii 207. Roberti 207. Ronceval, Schlacht im Tale 53. rondeau, rondel 181. 182. 196. 241. 242. 244. 293. 311. Monsard 279. 318. roondel, roondet, f. rondeau. Rosana 292. Rojentoman 161. 191. **216.** 218. 219. 220. 221. 248. 252. 255. 256. 257. 260. 264. 268. 277.

278. 308. 317. 318.

Rotrouenge (Kotrowenge) 139.
179. 182. 184. 188. 195.
Kotte 123.
Kou 182.
Kouffeau 219.
Kudoff von Keuenburg 87.
Kügelied, f. sirventes.
Kun 147.
Kuprecht von Orbent 159.
Kuftebuef 198. 199. 217. 220. 285.
289.
Kufticiano 239.

Sacerdos et lupus 206. Sachsenchronik, altenglische 118. Sadregisil 15. Sainte More 248. Saint-Gelais, s. Octavian de Saint=Gelais. Saint-Pol, Connétable von 271. Sakesep, s. Jakemon Sakesep. Saladin 228. Salart 15. Salisbury, Graf von 255. Sallust 232. Salomon und Marcol 143. 163. salut 72. Samson von Nantuil 118. 172. Sancta Agnes (Drama) 8. Sankt Nikolaus-Spiel 287. Saucourt, Schlacht bei 23. 53. Saurimonda 83. Savaric von Mauléon 95. Schäferlied 11. Schäferspiel 290. 311. Schinken, Predigt vom heiligen Schön Aaliz 11. - Doette 8. — Eremborg 7. – Gaie 7. Schrei Merlins 166. Schwanenritter 50. 53. Schweifreimstrophe 132. scop 17. Scott, Walter 251. secrets 300. Secretum secretorum 92. Secrez aus philosophes 229. Secundus 277. Seguin von Bordeaux 34. Seinte resurreccion 288. Sendabar 159. Seneca 92. 237. 263. senhal 67. Sequenz 71. 101. 125. Serafino 279. Serlo von Wilton 178. Sermon joyeux 310. Sermun de Guischart de Beauliu 121. serventois 182. 192. Sestine 72. 82. Sex dierum Opera 126.

21\*\*

Shakespeare 39. 130. 143. 307.

Sibhllenweissagung 126.

Siddhapati 159. Sidrach, Buch 230. Sieben Schwäne 51. – weise Meister 159. Siège de Barbastre 31. 38. 44. - d'Orléans 307. Sigismund, Kaiser 262. silete 293. Simon d'Autie 195. - von Boulogne 156. — de Créph 319. — de Frazino (de Freine) 139. - Greban, f. Greban. [172. — de Joinville 233. — von Montfort 186. Sindbar 159. Sindibad 159. Singspiel 290. Sirr el asrâr 92. Sir Tristrem 133. sirventes (sirventese) 69. 76, 80. Sobregaya companhia 87. Sobres sots 302. Solinus 156. Somme des vices et des vertus - le roi 229. [228, 229, Sonett 72. Songe de Paradis 215, Songecreur' Gegenreden 313. Sophologium 273. Sordel 70. 87. Sortes Vergilianae 160. sot 300. 303. sotie 300. 313. sotte Chanson 244. sotz attendans 303. Spanuth, Hermann 72. Speculum majus 208. Spiegel der Seele 229. - der Welt 228. Spiel Abams, oder bas Spiel in der Laube 289. von den klugen und törichten Jungfrauen 285. – vom Pilger 291. Spielleute 17. 65.

Spielweiber 21. Sponfus 284. 285. 291. 304. 308. Sprichwörtersammlungen 163; s. auch Proverbes. Spruch 72.

Sprüche Salomos 118. 172.

Stabreim 68.

Stampae an der Loa, Schlacht bei Statius 122, 123, 136. [52] Stegreifkomödie 300.

Steinbuch 111. 172.

Stephan von Alinerre 197.

— von Ansa 97.

— von Blois 112. 113. 174.

— II. von Burgund 233. – von Fougères 162. 172.

Stephanus 284. strabot 13.

Straßburger Eide 100. Streit zwischen Phyllis und Flora Streit zwischen Seele und Leib 107. 111. 119. 122. 172. Streitgedicht 70. 308; s. auch Ten-Sueton 232. [zone. Summa Codicis Justiniani 94. superintendant 296. Swanahild 48. Sybel 252. Syntipas 159.

Tabarie, s. Guy de Tabarie. Tacitus 4. Tafur 50. Tagelied, f. Alba. Taillefer 30. 128. Tambourin 18. Tancred 59. Tanz 8. Tanzlied 8. 71. 179. 181. Tardif 201 Taserne, Pierre 310. Taten der Kömer 232. Tausendundeine Nacht 211. tenso 70. Tenzone 70. 182. 187. 190. 191. 192. 195. 196. 210. Terzine 278. Tetbald von Vernon 103. Teudegald 201. Thais 162. Thebais 122. 123. 161. 170; f. auch Romanz de Thebes und Statius. Theoderich (Frankenkönig) 15. Theodorus philosophus, J. Zodros. Théologastres 312. Theophilusspiel 289. 291. Thibaut von Bar 192. 212. — de Blaison 192. - V. von Blois 140. 141.

— de Cépon 239.

- III. von Champagne und Navarra 230.

– IV. von Champagne und Na= barra 187. 189. 192.

– V. von Champagne und Na= varra 220.

Thierry von Chartres 126. - von Soissons 192.

Thomas (Triftan=Dichter) 133. 144.

—, Meister 113. 122. 123.

— von Aquino 208. — Bedet 126. 131.

— Serier 196.

— Malory 169. — de Pezano 255. 270.

Thuchdides 276. Tibert 201.

Tiebaut de Mailli 122. Tiect 211.

Tierbuch 111. Tierfabel 207. 222. Tierschwänke 201.

Tignonville, s. Guillaume de Tignonville. tirant 299.

Tironianische Noten 102. Tobias 174. Todros 230. tornada 68. 71. 72. 243. Tortarius, s. Radulf Tortarius.

Totenmesse Rarls VII. 269. Toulouse, Graf von 84. 85. 90. Toulouser Dichterschule 87. Tours, Konzil von 102. Tractatus amoris oder de amore

Traum vom Paradies 215. Trei mot 173.

Trevet, s. Nicolas Trevet. tribondel 193.

Tricolumnus 125. Trinfhorn 124. Trinflied 247. 269.

triolet 181. Triftan 114. 142. 166. 167. 170.

von Nanteuil 44. Tristrem, Sir 133. trobador 65. trobar clus (oscur) 74.

Trogus Pompejus 2. Trois Doms 295.

Trojaroman 129, 161, 170. Troubadours 5. 58. 65. 94. 95. 96. 144. 154. 162. 182. 183.

– von Toulouse 87. Trubert 200. 294. Tudebodus 49.

Tugenden des Psalmisten, vier 277. 304. 308.

Turnierbeschreibung 78. Turoldus 28.

Übersepungen 163. 164. 165. 172.

Ugo Faidit 96.

- von Saint-Circ 95. Uhland 40. 63. 81. 186. 212. 214. Ulrich von Eschenbach 150. 158.

- von Lichtenstein 78. - von Türheim 37. 136. 148.

— von Zezikon 148. Unibos 200. Urbigenus 147.

Uther 147.

vadurie 181. Baganten 177. Bagantenlieder 177. Vagantenstrophe 177. Valdesius 97. Valla, Laurentius 279. Varro Atacinus 2. Vasque de Lucene 259.

Vaudeville 269. Bauldemont, f. Pierre Gringore. Begetius 219. 258. 270.

Beilchenroman 181, 193, 194. **209.** 228. 292.

Venjance Alexandre 158. Ver del juïse 119. 172. Bergi, s. Chastelaine de Vergi.

vers 19, 69.

vers orphelin 38. - de la mort 163. - del lavador 63. Berse vom Gericht, f. Ver del [juïse, Verstecknamen 67. Veus du paon 212. 274. Vie de saint Gregórie 120. Viel Testament 305. viële 21. Vier Kardinaltugenden 163. Vierna 78. Vierzig dramatisierte Marienwunder 292. Vies des anciens peres 189. 215. Vilehardoin, S. Jofroi de Vile= hardoin. Villon, s. François Villon. Vincenz von Beauvais 163, 208. Vingnai, f. Jehan de Vingnai. virelai (vireli) 241. 242. 244. Birgil 160. 280. 284. Visconti, Galeazzo 256. - Gian Galeazzo 264. – Valentine 264. Visio Philiberti (Fulberti) 112. Vita Boëthii 58. Vitae patrum 215. Vitry 248. víula 66. Vivianus 24. 53. Vivien-Rainvart-Geste 24. 35. Bögleins Lehren 200. Voiage de Jean de Mandeville Volfer 42. [273. Völkerwanderung 3. Volksbücher 274. Bolksepos 7. 14. Bolkslied 6. 69. 71. 183. 194. 269. Voretsch 41.

**W**ace 49, 126, 127, 130, 136, 146, 171. 176. 180. 182. Wächterlied 12. Wagenfahrt nach Nîmes 37, 53. Wagner, Richard 51. Wailly, de 232.

Bulgata 98.

Walberg 319. Waldef 117. 170. Waldenser 97. 164. 168. Walt(h)er, Architekt 156. Anglicus 207. - Map 97. 121. 166. 167. 178. - von Châtillon 158. - von Palermo 207. von der Vogelweide 87. Wandregisil 103. 104. Waschfaß 311. Watriquet de Couving 198. Wauchier von Denain 152. 231. Wauquelin, s. Jean Wauquelin. Weber, Karl Maria von 209. Wecklied 12. Wedon 49. Weih 160. Weihnachtsspiel 283. 284. 285. Weintraube, Predigt von der heiligen 310. Beissagungen Merlins 162. Weltchronik, provenzalische 96. Weltliche Musterien 306. Welt und Migbrauch 314. Wenilo von Sens 30. Wenzel von Luxemburg 249, 250. Wibert, Spielmann 21. Wieland, Chr. Martin 166. 213. - der Schmied 4. 15. Wifinger, Wifingerzüge 24. 108. 109.

Wildenbruch, Ernst von 91. Wilham de Wadington 175. Wilhelm, Sohn des Grafen Theoderich († 812) 35. - Britto 232.

- Langschwert 49. 53. 109. 133.

— der Eroberer 109. 172. — der Fromme 53.

- de Bouvila 82.

- von Boldensele 273. — von Chartres 306.

- von England 118. 148. 149. — vom Hennegau 220. T151.

— von Jumièges 128. 130. — von Malmesburh 112. 128. 138, 177.

Wilhelm von Newburgh 125. - von der Normandie 108.

- von Poitiers 128. - von İhrus 52. 226.

- IV. von Baur 77. - II. von England 110.

- VIII. von Montpellier 75. - VIII. von Poitou 70.

— II. von Sizilien 207. Wilhelmslied 19. 22. 23. 26. 30. 37. 55.

Wilhelms Mönchsleben, f. Mönchs= Meben. Willehalm 37. Willem, Dichter des Reinaert 202.

William von Kenilworth 173. 174. William and the Werwolf 160. Winchester, Geschichte von 118. Wisigoten 3. Witburg 35. Wittekind 17. 32.

Wohlberaten, Übelberaten 309. Wolfram von Eschenbach 5. 26. 51. 66. 71. 153. 154. 210.

Wurst, Predigt von der heiligen 310.

Xenophon 260. 276. — von Ephesos 143.

Nolant von der Bretagne 189.

— von Flandern 184.

— vom Hennegau, Gräfin von Saint Pol 160, 169, 226. Vsengrimus 202, 206. Dvain 145. 148. 152. Dvo von Soissons 160.

3äfur 250. 280. 281. Beichen des Weltunterganges 162. Zerstörung Roms 32. Trojas 307.

Zimmer, Heinrich 147. Zither 66.

3ola 197.

Zorgi 70. Zwiebel, Predigt von der heiligen 310.

Drud vom Bibliographischen Institut in Leipzig.







PQ 105 S8 1913a Bd.1

Suchier, Hermann Geschichte der französischen Literatur

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

